

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







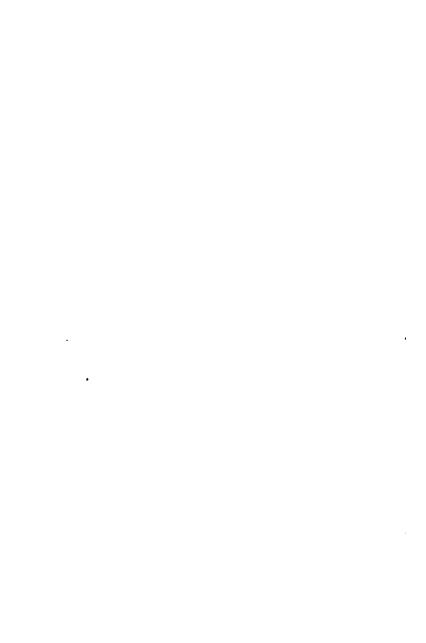

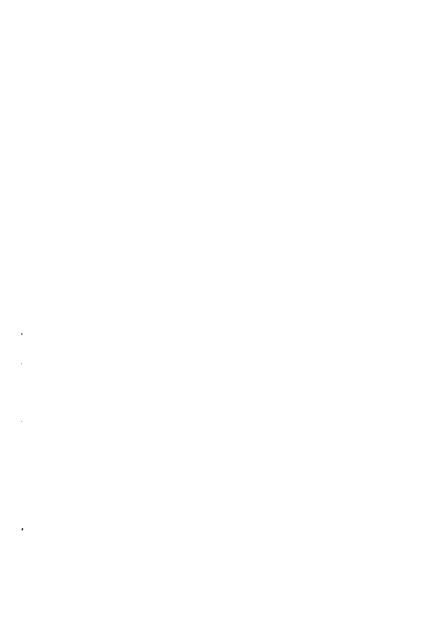





# Victor Hugo's

# fämmtliche poetische Werte.

Deutsch

ขอท

Ludwig Seeger.

Bweiter Sand.



Stuffgarf:
Rieger'iche Verlagsbuchhandlung.
(Adolf Benedict.)

Buchbruderei ber Rieger'iden Berlagshanblung in Stuttgart.

Oden und Salladen.



### Borrebe.

Die Geschichte freut sich über Michel Ney, der aus einem Küferssohn Marschall von Frankreich, und über Murat, der aus einem Stallknecht König geworden ist. Die Dunkelheit ihres Ausgangspunkts gibt ihnen noch einen besondern Anspruch auf Achtung, und erhöht den Glanz des Ziels, das sie erreicht. Bon allen Entwicklungen, die aus dem Schatten zum Lichte führen, ist die verdienstlichste und die schwierigste sicher die: wenn ein geborener Aristokrat und Royalist zum Demokraten wird.

Aus einem Schuppen in einen Balast aussteigen, ist selten, und, wenn ihr wollt, schön. Aus dem Jerthum zur Wahrheit aussteigen, ist seltener und schöner. Bei der ersten dieser beiden Erhebungen hat man bei jedem Schritt auswärts Stwas gewonnen, sein Lebensglück, seinen Sinsluß, seinen Reichthum vermehrt. Bei der zweiten Erhebung findet das gerade Gegentheil statt. Bei diesem herben Kamps gegen Borurtheile, die man mit der Muttermilch eingesogen hat, bei der langsamen und mühevollen Erhebung vom Falschen zum Wahren, die aus dem Leben des einzelnen Menschen und aus der Entwicklung seines Selbstbewußtseins gewissermaßen ein verkleinertes Bild und Symbol des menschlichen Fortschritts überhaupt macht, hat man auf jeder Stufe

thum mit einem materiellen Opfer bezahlen, irgend ein Interesse im Stich lassen, irgend eine Eitelleit ablegen, auf Ekter und Ehren ber Welt verzichten, sein Bermögen, seinen Herd, sein Leben aufs Spiel setzen müssen. Hat man diese Arbeit vollbracht, so mag man mit einigem Stolz darauf zurüdbliden. Und wenn es wahr ist, daß Murat mit Stolz seine Postillonspeitsche neben seinem Scepter zeigen und sprechen konnte: "damit hab' ich angesangen," so wird man mit noch begründeterem Stolze und mit besserem Gewissen seine royalistischen Oben aus der Kindheit und Jugend neben den demotratischen Gedichten und Büchern des reisen Mannes zeigen dürsen. Dieser Stolz ist, sollt' ich meinen, erlaubt, zumal wenn man, oben auf der Leiter des Lichts angelangt, die Proscription gesunden hat, und in der Lage ist, diese Borrede aus dem Exil zu datiren.

Berfen, Juli, 1853.

Die erste Auslage biefer Oben (Juni 1842) war von folgenden Betrachtungen eingeleitet:

"Die Beröffentlichung bieses Buchs hat einen boppelten Zwed, einen literarischen und einen politischen. Der lettere ift jedoch nach des Dichters Dasurhalten nur eine Consequenz des ersten. Denn die Geschichte der Menscheit zeigt uns keine Boefie, die nicht von der Höhe monarchischer Joeen und religiöser Glaubensansichten berab ihr Urtheil empfinge.

Man tonnte in der Anordnung dieser Oden eine gewisse Sintheilung bemerken; methodisch durchgeführt ist sie nicht. Der Bersasser war der Ansicht, die Bewegungen einer Seele seien nicht minder fruchtbar für die Poesie, als die Revolutionen in einem Reiche.

Das Gebiet ber Poesse tennt übrigens keine Grenzen. Hinter ber realen Welt lebt eine ideale Welt, die in ihrem vollen Glanze vor das Auge berjenigen tritt, welche sich durch ernstes Nachdenken daran gewöhnt haben, in den Dingen mehr zu sehen, als nur die Dinge. Die schönen Werke der Dichtkunst jeder Gattung, sei es in gebundener oder ungebundener Form, welche der Ruhm unseres Jahrhunderts sind, haben eine früher kaum geahnte Wahrheit enthüllt, daß die Boesse nicht in der Form der Idee, sondern in den Joeen selbst besteht. Die Boesse ist der innerste Kern aller Dinge."

Es ift bem Dichter beute vielleicht gestattet, biesen wenigen

Linien noch einige weitere Bemertungen über ben Gebanten beizustägen, ber ibn bei ber Composition bieser Oben geleitet bat.

Er aing von ber Ueberzeugung aus, jeber Schriftfteller, in welcher Spbare fein Beift fich bewegen mag, muffe fich jur Sauptaufgabe machen, Gutes ju ftiften. Er boffte, feine ehrenbafte Absicht werbe ibm Berzeibung für bas Gewagte Diefer Berfuche auswirken. Und fo bat er es benn unternommen, einige ber Saupterinnerungen unserer Gpoche ju feiern, welche für die kunftige Gesellschaft eine große Lebre sein konnen. Aur Berberrlichung feiner Ereigniffe bat er die Form ber Dbe gewählt, weil bies bie Form mar, in welcher vor Reiten Die Gingebungen ber erften Dichter ben erften Bollern ericienen find. Die frangofische Dbe inbeffen, Die man im Allaemeinen ber Ralte und Gintonigfeit beschulbigt, ichien nicht febr geeignet gur Darftellung bes Rubrenben und Schredlichen. bes Duftern und Glanzenden, bes Ungebeuren und Bunberbaren, mas bie letten 30 Jahre unferer Beschichte bieten. Beim nachbenten über biefes Sinberniß glaubte ber Berfaffer biefer Sammlung entbedt ju haben, daß ber Grund biefer Ralte nicht im Befen ber. Dbe, sonbern allein in ber Form liege, welche ibr bie lprifden Dicter bis jest gegeben baben. Die Urfache biefer Monotonie fant er im Difbrauch ber Apostrovben, ber Ausrufungen, ber Brofopopden und anderer gewaltsamer rhetorischer Riguren, mit benen man in ber Dbe förmlich verschwenderisch umging : Erwarmungsmittel. Die allzubäufig angewandt, erfaltend wirten, und ftatt zu ergreifen, betauben. Go bacte er benn, wenn er bie Bewegung ber Dbe mehr in die Roeen, als in die Borte legte, wenn er überdieß die Composition auf irgend einer, bem Gegenstand entsprechenden Grundidee aufbaute, beren Entwidlung fich in allen ibren Theilen auf Die Entwidlung bes Greigniffes ftuste. bas in ber Dbe fo ergablt werben mußte, bag an bie Stelle ber

verbrauchten und falschen Farben, ber heidnischen Mythologie, die neuen und wahren Farben der christlichen Theogonie gesetst würden — unter diesen Bedingungen, dachte er, tonnte man der Obe etwas vom Interesse des Drama's geben und sie überdies jene ernste trostende religiose Sprache sprechen lassen, deren eine alte Gesellschaft bedarf, die noch ganz taumelnd von den Saturnalien des Atheismus und der Anarchie berkommt,

Dies ift es, was der Verfasser dieses Buchs wenigstens versucht hat, ohne daß er sich übrigens schweichelt, daß es ihm gelungen sei. Dies ist es aber auch, was er bei der ersten Auslage seiner Sammlung noch nicht sagen konnte, aus Besorgniß, die Darlegung seiner Ueberzeugungen möchte als Bertheidigung seiner Berke erschienen. Heute, wo seine Oden die gefährliche Probe der Oeffentlichkeit bestanden haben, kann er dem Leser die Idee mittheilen, die ihn zu derselben begeistert hat, und die er zu seiner Freude, wo nicht gebilligt, doch theilweise wenigstens begriffen gesehen hat. Bor Usem aber hat er noch den Wunsch auszusprechen, man möge ihm nicht die Anmaßung zuschreiben, als wollte er Bahn brechen und eine neue Gattung schaffen.

Die so eben ausgesprochenen Gedanten gelten größtentheils und vorzugsweise von ben bistorischen Stoffen, die in dieser Sammlung behandelt sind. Aber der Leser wird auch ohne weitere hindeutungen sinden, daß die übrigen Bemertungen auf dieselbe literarische Tendenz und ein ahnliches Sostem der Composition hinauslaufen.

Der Berfaffer bricht bier biefe einleitenden Betrachtungen ab, beren nähere Entwidlung einen ganzen Band erfordern, und der man doch vielleicht teine Aufmerksamteit schenten wurde. Ran muß immer sprechen, als wurde man gehört, schreiben, als wurde man gelesen, und denten, als wurde man begriffen.

December 1822.

### 1842.

Der Dichter bieser Oben bringt hier neue Belege für ober wider das von ihm bereits angedeutete System der lyrischen Composition. Wenn er sie hiemit der Prüfungsder Männer von Geschmad übergibt, so geschieht dies nicht ohne den höchsten Grad von Mißtrauen gegen sich selbst. Denn wenn er auch sest an die Abeorien glaubt, welche für ihn die Früchte gewissenhafter Studien und anhaltenden Nachdenkens sind, so hat er auf der andern Seite doch sehr wenig Glauben an sein Talent. Er ersucht somit erleuchtete Krititer, das Urtheil, das sie ohne Zweisel mit guten Gründen gegen seine poetischen Bersuche fällen werden, nicht auch auf seine literarischen Dottrinen ausdehnen zu wollen. Ist Aristoteles nicht unschuldig an den Tragödien des Abbe d'Aubignac?

Der Dichter hat übrigens trop seiner Unberühmtheit bereits den Schmerz gehabt, seine literarischen Brincipien, die er für untadelhaft hielt, verleumdet oder wenigstens misdeutet zu sehen. Das ist der Grund, der ihn heute bestimmt, dieser neuen Beröffentlichung durch eine einsache und aufrichtige Erstärung einen gewissen Hat zu geben, eine Erklärung, die ihn vor jedem Berdacht der Reperei in dem Streite, der das literarische Publitum in zwei Lager theilt, vollständig sicher stellen soll. Es gibt zur Zeit in der Literatur wie im Staate zwei Parteien und der poetische Krieg scheint mit eben so großer Hartnäckgleit und Leidenschaft gesührt zu werden, wie der sociale Krieg. Die beiden Heere scheinen ungeduldig und mehr darauf aus, sich zu schlagen, als zu unterhandeln. Sie haben sich einmal in den Kopf gesett, eine und dieselbe Sprache nicht reden zu wollen. Die einzigen Worte, die sie sprechen, sind:

nach innen bas Losungswort, nach außen bas Kriegsgeschrei. Das ift ber Beg nicht, um fich zu verständigen.

Indessen haben sich boch mitten unter ben Schreiern ber beiben heere auch einige Stimmen von Gewicht erhoben.

Bermittler baben fich mit verftanbigen Borten amifchen beibe Schlächtlinien gestellt. Sie werben vielleicht bie erften fein, die als Opfer fallen; boch was liegt baran? Ihren Reiben .mochte ber Berfaffer biefes Buchs gerne beigegablt werben, follte er fich auch bort beschämt fühlen muffen. Er wird, wenn nicht mit berfelben Autorität, so boch in bemfelben auten Glauben seine Anfichten verfechten. Er ift babei auf die feltfamften Befdulbigungen, auf bie munderlichften Untlagen gefaßt. Bei ber berricbenben Berwirrung ber Beifter ift bie Befahr bes Sprechens noch großer, ale bie bes Schweigens. Aber wenn es fic barum banbelt, ju belebren und belehrt zu werben, so darf man nur nach der Bflicht und nicht nach ber Gefahr fragen, er ergibt fich alfo in fein Schicffal. Dbne Bebenten wird er bie gefürchtetsten Fragen in Angriff nehmen : und, wie ber fleine Anabe von Theben, wird er fich unterfteben , die Löwenhaut ju ichutteln.

Um nun gleich von vorn herein dieser unparteiischen Erdrerung, in der er mehr Auftlärung sucht, als mitzutheilen hat, einige Burde zu geben, so erstärt er, daß er alle die hergebrachten Kunstwörter, welche sich die Parteien gegenseitig wie hohle Balle zuwersen, diese Zeichen, die nichts bezeichnen, diese Ausdrucke ohne allen Ausdruck, daß er all die vagen Worte verwirft, mit denen ein Zeder den Begriff verbindet, der seinem Haß oder seinen Borurtheilen zusagt und welche als Gründe denjenigen dienen müffen, die überhaupt keine Gründe haben. In der Frage über die "klassische" und die "romantische Schule" gesteht er seine vollständige Unwissenheit. Rach der Meinung einer geistreichen Frau, die zuerst in Frank-

reich das Wort stomantische Literatur" ausgesprochen hat, würde diese Unterscheidung sich auf die beiden Hauptweltalter beziehen: dasjenige, welches der Stiftung bes Christenthums vorangegangen und dasjenige, welches ihr nachgesolgt ist. \* Würde man diese Erlärung buchställich verstehen, so wäre das "verlorene Baradies" eine tlassische Dichtung, und die Genrjade wäre ein romantisches Wert, doch scheinen diese beiden von Frau von Stasl eingesührten Worte heutzutage in diesem Sinne nicht genommen zu werden.

Bie in allen Stüden, so existirt auch in der Literatur nur das Gute und das Schlechte, das Schöne und das Jäßliche, das Wahre und das Falsche. Nun ist aber — ohne hier Bergleichungen ausstellen zu wollen, welche nähere Erläuterungen und Beschäntungen ersordern würden — das Schöne — im weitesten Sinne des Worts — bei Shakspeare ganz eben so klassisch (wenn klassisch o viel ist als werth, studirt zu werden), als das Schöne bei Racine; und das Falsche bei Boltaire ist ganz eben so romantisch (wenn romantisch so viel ist wie schecht), als das Falsche bei Calderon. Das sind natürliche Wahrheiten, die eher Pleonasmen als Axiomen gleichen. Allein man muß oft sehr tief herabsteigen, um den Eigensinn zu überzeugen und die Böswilligkeit außer Fassung zu bringen.

Man wird hier vielleicht die Einwendung machen: die beiben Parteilosungsworte haben ja ohnedies seit einiger Zeit die Bedeutung verändert und gewisse Kritiker seien übereingekommen, von nun an den Ehrennamen klassisch jedem geistigen Erzeugniß zu ertheilen, das in eine der unserigen vorangegangene Spoche fällt, während sie für romantisch speciell nur diejenige Literatur erklären, welche mit dem neun-

<sup>\*</sup> De l'Allemagne.

aebnten Jahrbundert beranwachst und fich entfaltet. Ghe wir nun untersuchen, in wie fern biese Literatur unserem Sabrbundert eigenthumlich ift, entsteht die Frage, wodurch fie diese erceptionelle Bezeichnung verbient ober fich jugezogen baben tann. Jebe Literatur nimmt anerkanntermaßen mehr ober weniger fcarf bas Geprage bes himmels, ber Sitten und ber Befdicte bes Bolles an, beffen Lebensäußerung fie ift. gibt baber eben fo viele verschiebene Literaturen, als es verfdiebene Gefellichaften gibt. Davib, homer, Birgil, Zaffo, Milton und Corneille, Manner, beren jeber Gingelne eine Boefie und eine Nation reprafentirt, baben nichts mit einander gemein, als bas Benie. Jeber von ihnen bat in feinem Lande . und ju feiner Beit ben öffentlichen Gedanten ausgesprochen und befruchtet. Jeder von ihnen bat für seine sociale Sphare eine Belt von Ibeen und Empfindungen geschaffen, wie fie der Bewegung und ber Ausbehnung biefer Sphare entsprach. Barum foll man alfo unter einer vagen Gefammtbezeichnung Schöpfungen gusammen faffen, bie gwar alle von einer Seele, der Babrbeit, belebt, aber in ihren Formen, Elementen und Sattungscharafteren bennoch fich unabnlich und oft im Widerfpruch mit einander find? Bie tommt man ferner zu gleicher Beit ju bem auffallenden Biberfpruch, einer anbern Literatur - wiederum ein unvolltommener Ausbrud für eine noch nicht vollendete Epoche - Die Ehre ober ben Schimpf einer ebenfo vagen, als erclufiven Bezeichnung anzuthun, die fie von ben ihr vorangegangenen Literaturen abscheibet? - Als konnte fie gar nicht gewogen werben, außer in ber anbern Schale ber Bage. Als tonnte fie nur auf ber Rudfeite bes Buche geichrieben fein. Warum nennt ibr fie romantifd? Sabt ibr in ibr etwa beutliche und innige Beziehungen zu ber romantiichen ober romanifden Sprache entbedt? Run bann erflart end, prufen wir ben Werth biefer Behauptung. Beweist juerst, daß sie begründet ist. Ihr werdet dann immer noch zu beweisen haben, daß sie nicht bedeutungslos ist.

Man hütet sich heut zu Tage wohl, sich in dieser Beziehung in eine Discussion einzulassen, bei der nichts als ein "ridiculus mus" heraustommen tönnte. Man will das Wort romantisch in einem vagen phantastischen Halbunkel lassen, das den Schauer, den es einflößt, noch verdoppelt. Nuch lassen sich wirklich alle Bannstrahlen, die gegen berühmte Schriftsteller und Dichter der Gegenwart geschleubert worden sind und werden, auf solgende Argumentation zurücksühren:

— "Wir verdammen die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, weil sie romantisch ist." — Und warum ist sie romantisch? — "Weil sie Literatur des neunzehnten Jahrhunderts ist."

Man wagt es hier nach reiflicher Ueberlegung zu behaupten, daß die Logit eines solchen Rasonnements denn doch nicht absolut unwiderleglich erscheint.

Berlaffen wir biefen Bortstreit, ber nur für oberstächliche Röpfe Interesse haben tann, beren lächerliches Geschäft er ist. Lassen wir ruhig Rhetoren und Radagogen in ernster Procession Basser in das leere Faß tragen. Wünschen wir all den armen, luftschnappenden Sisiphussen, die ohne Ruh und Rast ihren Stein den Hügel hinauf rollen, auten langen Athem.

#### Palus inamabilis unda Alligat, et novies Styx interfusa coërcet.

Halten wir uns statt der Worte an die Sachen: denn der frivole Haber der Romantiker und der Classiker ist im Grunde nur die Parodie einer wichtigen Diskussion, die in diesem Augenblide denkende Köpse und ernste Seelen beschäftigt. Gehen wir von der Batrachompompomachie zur Ilias über. Hier können sich die Gegner doch zu verständigen hoffen, denn sie sind sich ebenburtig. Zwischen Ratten und Froschen besteht

eine absolute Unverträglichteit, mahrend zwischen Acill und hettor bas innige Bechselverhaltniß bes Abels und ber Größt stattfindet.

Offenbar arbeitet eine große, tiefe Bewegung im Inneren ber Literatur biefes Jahrhunderts. Es gibt ausgezeichnete Manner, bie barfiber erstaunt find, und boch ift an ber gangen Sade lediglich nichts erstaunlicher, als eben ihre Ueberraschung. In ber That, wenn nach einer politischen Revolution, welche bie Gesellschaft in all ihren Gipfeln und in all ihren Burgeln eriduttert, welche an ieben Ruhm und an jede Ehrlofigkeit die hand gelegt, welche Alles gespalten und Alles mit einander vermischt batte, so febr, baß fie bas Blutgeruft im Schatten bes Lagermites aufichlug und bas Beil unter ben Sout bes Schwertes ftellte; wenn, fage ich, nach einer fo furchtbaren Aufregung, bie feine Kalte bes menschlichen Bergens unbewegt, nichts in ber menschlichen Ordnung ber Dinge an feiner Stelle gelassen bat; wenn nach einem so wunderbaren Greigniß im Beift und Charafter eines Bolfes feine Menberung ju Tage trate, batte man nicht eben bann alle Urface zu ftaunen, und u ftaunen obne Dag und Biel ? ... hier tritt uns ein icheinbarer und von Mannern von Talent und Anseben mit achtungswertber Ueberzeugung entwickelter Ginmurf entgegen: gerabe beswegen, fagen fie, weil biefe literarische Revolution bas Refultat unferer politischen Revolution ift, beflagen wir ihren Triumph, verbammen wir ihre Wertc. \*

Diese Folgerung scheint mir nicht richtig. Die Literatur ber Gegenwart tann theilweise bas Resultat ber Revolution sein, ohne baß sie beshalb ber Ausbrud berselben ware. Die

<sup>\*</sup> Der Neberseiger erlaubt fich Diesenigen , welche fich für biese bier etwas einseitig aufgesatte Epoche ber frangbfichen Literaturgeichichte intereffiren, auf bie reichhaltigen Beiträge in ber Einseitung und im profatioen Theil seines verbentichten Beranger (2. Auf. Stuttgart, Frant. Bb. I.) zu verweifen.

D. Ueberf.

<sup>×</sup> 

Sefellschaft, aus ber die Revolution hervorgegangen war, hatte ihre Literatur, häßlich und abgeschmadt wie sie selbst. Diese Literatur und diese Gesellschaft sind zusammen gestorben und werden nicht wieder ausleben. In den Institutionen tehrt in jeder Beziehung die Ordnung zurück; sie tehrt auch im Reich der Wissenschaften zurück. Die Religion heiligt die Freiheit: wir haben Bürger. Der Glaube reinigt die Phantasie: wir haben Bürger. Der Glaube reinigt die Phantasie: wir haben Dichter. Ueberall tehrt die Wahrheit zurück, in den Sitten, in den Gesehen, in den Künsten. Die neue Literatur ist wahr, mag sie das Resultat der Revolution sein, was liegt daran? Ist die Ernte darum weniger schon, weil sie auf einem Bultan gereift ist? Welche Beziehung sindet ihr zwischen der Lava, die euer Haus verzehrt hat, und dem Getreibesorn, das euch ernährt?

Die größten Dichter ber Belt sind nach großen desentlichen Calamitäten gekommen. Ohne ber heiligen Sänger zu gedenken, beren Begeisterung immer von vergangenem ober tünftigem Unglüd ausgeht, so sehen wir Homer erscheinen nach dem Fall von Troja und den Katastrophen von Argos; Birgil nach der Zeit des Triumvirats. In den Kampf zwischen die Guelsen und Ghibellinen hineingeworsen, war Dante erst Berbannter gewesen, ehe er Dichter wurde. Milton träumte seinen Satan neben Cromwell. Die Ermordung Heinrichs IV. ging dem Corneille voran. Racine, Molière, Boileau hatten noch an den Stürmen der Fronde Theil genommen. Rach der französischen Revolution erhebt sich Chateaubriand, und das Berhältniß ist gewahrt.

Wir brauchen uns über biese merkwürdige Berkettung swischen ben großen Spochen ber Politik und ben schönen Spochen ber Literatur nicht zu verwundern. In dem dustern ehrsurchtgebietenden Gang der Greignisse, durch welche die bobere Macht sich den Mächten hienieden kund gibt, in der

Ł

ewigen Ginheit ihrer Ursache, in dem seierlichen Einklang ihrer Birkungen liegt etwas, was die Seele tief erschüttert. Was es Edles und Unsterdliches im Menschen gibt, das erwacht plössich beim Mang aller dieser wunderbaren Stimmen, welche Gott verkündigen. Lange hört der Geist der Böller in andächigem Schweigen von Katastrophe zu Katastrophe das geheimnisvolle Wort widerhallen, welches Zeugniß gibt in der Finkerniß.

Admonet et magna testatur voce per umbras.

Ginige auserwählte Seelen erbauen und stärten sich an diesem Wort. Donnert es nicht mehr in die Greignisse hinein, so blist es doch aus der Begeisterung hervor, die es erwedt. Denn dies ist der Beg, wie himmlische Lehren sich durch Gesänge sortpstanzen. Das ist die Sendung des Genies. Seine Auserwählten sind die Wächter, die der Herr auf die Thürme zu Jerufalem gestellet hat, und die nicht schweigen sollen, weder dei Tag noch bei Nacht.

Die gegenwärtige Literatur, wie sie Chateaubriand, die Stasl und Lamennais geschassen haben, gehört also ber Revolution nicht an. Wie die sophistischen und zügellosen Schristen von Boltaire, Diderot und Helvetius der anticipirte Ausdruck der socialen Reuerungen waren, welche auf dem abgelebten Boden des letzten Jahrhunderts sich entwicklten, ebenso ist die Literatur der Gegenwart, die man, auf der einen Seite mit so viel Instinkt, auf der andern mit so wenig Scharssinn angreist, der zum voraus schon gegebene Ausdruck der religiösen und monarchischen Gesellschaft, die ohne Zweisel aus dem Schutt von so viel alten Trümmern und so viel neuen Ruinen hervorgehen wird. Man muß es immer und immer wieder sagen: es ist nicht das Bedürsniß nach Reuigkeiten, das die Geister qualt, sondern das Bedürsniß nach Wahrheit, und diese ist unermeßlich.

Diefes Bedürfnis nach Babrbeit ju befriedigen, ift bie Absicht ber meiften bervorragenben Schriftfteller unferer Reit. Der Gefdmad, - bie Autoritat in ber Literatur, - bat ihnen die Lebre gegeben: daß ihre Werte mahr ihrem Inhalt nach, mabr aber auch in ber Form fein muffen. Und in biefer Beziehung baben fie bie Boefie einen Schritt pormarts gebracht. Die Schriftsteller anderer Bolfer und anderer Reiten. felbst die bewundernswurdigen Dichter bes "großen Jahrhunberts" baben in ber Ausführung nur ju oft bas Brincip ber Bahrheit vergeffen, von bem fie bei ber Composition ausge: gangen waren. In ihren iconften Partien begegnet man baufig Ginzelbeiten, die fich auf Sitten, Religionen ober Epochen begieben, die bem Stoffe felbit nur ju fremb find. Die Ubr, Die, jur großen Erbeiterung Boltaire's, bem Sha tefpeare'ichen Brutus bie Stunde zeigt, in welcher er Cafar tobten foll, biefe Uhr, bie bemnach lange vor ben Uhrmachern eriftirt bat, wir finben fie wieber mitten in einer glanzenden Schilberung ber mpthologischen Gotter, mo Boileau fie bem Saturn in bie Sand gibt. Die Ranone, womit Calberon die Solbaten bes heraclius und Milton die Erzengel ber Finfterniß ausruftet, wird in ber "Dbe auf Ramur" abgefeuert burch "gebntaufend ftarte Alciden," welche baburch "die Balle in die Sobe fpringen" laffen. In ber That, wenn ber Befetgeber auf bem Barnaf bie Alciben Ranonen ichießen lagt, fo tann ber Satan Miltons biefe anadronistische Rriegführung mit Jug und Recht fur ehrlichen Rrieg erflaren. Benn in einem noch etwas barbarifden Reitalter ber Literatur ein Bater Lemonne, - ber Berfaffer eines Gebichts auf ben beiligen Lubwig. - bie ficilifde Besper burd bie borner ber ichwargen Gumeniben anblafen lagt, fo zeigt uns bafür ein aufgeklartes Jahrhundert den Obendichter 3. B. Rouffeau, wie er (in feiner Dbe an ben Grafen be Luc, beren lprifche Bewegung sehr bemerkenswerth ist) einen treuen Propheten bis zu ben Göttern sendet, um das Schickal zu befragen. Und wenn wir die Rereiden sehr lächerlich sinden; mit welchen Camoëns die Gefährten de Gama's umlagert, so wünschte man in dem berühmten "Rheinübergang" von Boileau\* ebenfalls andere Dinge zu sehen, als "schückterne Rajaden," die sliehen vor Louis, von Gottes Gnaden König von Frankreich und Navarra, gefolgt von seinen Feldmarschällen und Armeen.

Derlei Citationen ließen sich ins Unenbliche verlängern; aber es scheint nuglos, noch weitere zu geben. Benn solche Bersündigungen an der Wahrheit selbst bei unsern besten Schriststellern häusig vortommen, so muß man sich hüten, ihnen ein Berbrechen daraus zu machen. Ohne Zweisel hätten sie sich darauf beschränken können, die reinen Formen der griechischen Gottheiten zu studiren, ohne ihnen ihre heidnischen Attribute abzudorgen. Als man in Rom einen Jupiter Olympius in einen Sankt Beter verwandeln wollte, begann man doch wenigstens damit, dem Gebieter des Donners den Abler unter seinen Füßen wegzunehmen. Betrachtet man aber die unermeßlichen Berdienste, welche sich unsere ersten großen Dichter um Sprache und Literatur erworden haben, so beugt man sich

\* Anbefangene werben leicht begreifen, warum wir hier so häusig ben Kumen Bo i leau's nennen. Fehler gegen ben Geschmad, bei einem Mann von is geläntertem Geschmad, haben eiwas Auffallenbes, leberraschere, find öber eben beshalb nur um so lehrreicher. Der Mangel an Wahrheit must imas ber Poelie sehr Feinhseliges fein, da er felbh Boileau's Berfe verunklitet. Nebelwollende Artitifer, welche wielleicht Mangel an Repett vor einem stehm Mamen in jenen Auführungen erbliden, sollen wissen, das Netmand in der Hochachtung für diesen ausgezeichneten Geist weiter geht, als ber Beriufer diese Buchs. Do i leau theilt fich mit unserem Racine in das, in ihmer Art ein zige Berbenft, die französsiche Sprache sessen zu haben, was allein hinreichen würde, — zu beweisen, daß auch er einen schaß.

gerne por ibrem Genius und fühlt nicht bie Rraft in fich, ibnen Geschmadlosigleit vorzuwerfen. Es ist bies gewiß ein bocht bedauerlicher Mangel gewesen, weil er in Franfreich ein falfches Benre, bas foolaftische Benre, eingeführt bat, bas fich jum tlaffifden ebenfo verhalt, wie Aberglauben und Fanatismus zur Religion, und bas beutzutage nur noch burch bie ehrenwerthe Autoritat berühmter Meifter, bei benen es ungludlicher Beise Borbilber findet, ben Triumph ber mahren Boefie aufhalten tann. Wir baben oben einige, unter fich gang gleiche. Beispiele von biefem faliden Geschmad mitgetheilt, Die wir bei ben entgegengesetesten Schriftstellern zugleich gesammelt baben. bei Solden, die von den Scholastitern Rlaffiter genannt. und bei Colchen, die von ihnen unter die Romantiter gerechnet werden. Wir alauben baburch gezeigt zu baben, baß, wenn Calberon aus allzu großer Unwissenheit bat fündigen tonnen, Boileau burch allzu große Gelehrfamteit zu Fall tommen tonnte, und daß man beim Studium ber Schriften Boile qu's die Sprachregeln bes Rrititers \* gewiffenbaft befolgen.

Betonen wir biefen Bunft gang befonders, um fcwerhörigen Leuten jeden Borwand ju Misverftändniffen ju nehmen. Benn es unglich und bisweilen nothwendig ift, gewiffe abgeriffene Sprachwendungen aufzufrifchen, alte Ausbrude wieder hervorzusuchen, und vielleicht auch den Berfuch zu machen, der Schönheit unferer Bersbildung durch die Külle des Bertmaftel und die Reinheit des Reims wieder aufzuhelfen, fo tann man doch nicht oft genug wiederholen, daß bier ber Geift der Bervolltommnung fich halt gestellt und Ben Reuerung, die der Retu unferer Prosodie und dem Geift der Sprache zuwider ift, muß als ein Attentat auf die erften Principien des Geschmacks bezeichnet werden.

Rach einer fo offenen Erflärung wird et ohne 3weifel geftattet fein, ben hoper trititern bier zu bemerten, bas bas mahre Talent mit Recht bie Regel als die Grenze betrachtet, die es nie überfchreiten barf, nicht aber als den Pfab, auf bem es immer fortgehen muß. Sie fuhrt bem Gebanken fortwährend zu feinem einzigen Mittelpunkt, dem Sch onen, zurruch, aber fie engt ihn nicht ein. Die Regeln find in der Literatur, was die Gefetze in der Boral: fie tonnen nicht Alles vorambfeben. Man wird

vor ber Nachahmung ber falfchen Farben aber, beren fich ber Dichter zuweilen bebient, fich forgfältig buten muß.

Bemerken wir auch das noch im Borbeigehen: wenn die Literatur des großen Jahrhunderts des großen Ludwig das Christenthum angerusen hätte, anstatt die heidnischen Götter anzubeten; wenn diese Dichter den Dichtern der ältesten Zeit geglichen hätten, wenn sie Priester gewesen wären, welche thre Religion, ihre Heimath und deren Größe besungen haben, den sophistischen Dottrinen des letzten Jahrhunderts wäre der Triumph ungleich schwerer geworden, vielleicht unmöglich. Bei den ersten Angrissen der Reuerer hätten Religion und Moral in das Heiligthum der Literatur, in den Schutz so vieler großen Männer sich gestüchtet. Der Geschmad der Ration, der daran gewöhnt ist, die Joeen der Religion und der Poesie nicht zu trennen, hätte jeden Bersuch irrreligiöser Boesie zurückgestoßen, und diese Monstrosität als eine ebenso wohl literarische als sociale Tempelschändung gebrandmarkt.

Ber kann berechnen, wohin die Philosophie gekangt ware, wenn die Sache Gottes, durch die Tugend vergeblich vertheidigt, einen Fürsprecher an dem Genius gefunden hätte?... Aber Frankreich hat dieses Glüd nicht gehabt; seine nationalen Dichter waren sast lauter heidnische Dichter, und unsere Literatur war vielmehr der Ausdrud einer idololatrischen und demofratischen Gesellschaft, als einer driftlichen und monarchischen. Auch kamen die Philosophen in weniger als einem Jahrhundert dahin, eine Religion, die in den Geistern nicht war, auch aus den Herzen zu vertreiben.

Riemand als tugenbhaft achten, weil er in feinem Berhalten fich auf bie Beobachtung bes Gefehbuchs beschränft hat. Man wird Riemand als großen Dichter ehren, der fich damit begnagt, nach ben Regeln zu schreiben. Die Sittlichfeit ift fein Refultat ber Gefege, sondern der Religion und der Tugend. Die Literatur lebt nicht von bem Geschmad allein, fie muß durch die Poefft bilet und burch ben Gentus befruchtet werden.

Das Unbeil, bas bie Sophisten angerichtet, wieber gut zu machen, dies ift die hauptaufaabe, die fich ein Dichter beutigen Tages stellen muß. Er muß wie eine Feuerfaule vor den Boltern bergeben und ibnen ben Weg zeigen. Er muß fie gurud. führen zu ben großen Grundfaten ber Ordnung, ber Gittlichteit und ber Ehre, und bamit fein Ginfluß ihnen angenehm fei . muffen alle Ribern bes menschlichen Bergens unter feinen Ringern gittern wie bie Saiten einer Leier. Er wird nie ber Wiederhall irgend eines Wortes fein, es fei benn bas Bort Gottes, er wird fich immer an bas erinnern, mas feine Borganger nur ju oft vergeffen baben, bag auch er eine Religion und ein Baterland bat. Seine Gefange werben nicht mube. werben, die Gelbentbaten und die Ungludsfälle feines Landes. ben ftrengen Ernft und bie beiligen Entzudungen feines Rultus au feiern, damit feine Borfabren und feine Zeitgenoffen einigen Geminn von feinem Genie .und von feinem Bergen haben, und bamit in ber Rufunft andere Boller nicht von ibm fagen mogen: "Der fang in einem barbarifden Lande." .

In qua scribebat, barbara terra fuit.

### 1826.

Bon Anfang an glaubte ber Berfaffer biefer lprifchen Dichtungen bie verschiebenen Arten berfelben burch eine scharf gezogene Gintheilung von einander trennen zu muffen.

Auch jest noch begreift er unter bem Titel: Dben jebe rein religiose Eingebung, jebe rein antile Studie, jede Bearbeitung eines gleichzeitigen Ereigniffes ober personlicher Einbrude. Die Dichtungen, die er Ballaben betitelt, sind gang andern Charafters. Es sind Stigen einer launenbaften Gattung:

Semalbe, Traume, Scenen, Erzählungen, abergläubische Legenden und Bollssagen. Er machte mit diesen Dichtungen den Bersuch, eine Joee von dem zu geben, was die Gedichte der ersten Troubadours des Mittelalters sein mochten, jener christlichen Rhapsoden, die nichts auf der Welt besaßen, als ihr Schwert und ihre Laute, von Schloß zu Schloß wanderten und die Gastsreundschaft mit ihren Gesangen vergalten.

Benn der Ausbrud nicht zu anmaßend tlänge, so wurde der Dichter, um seine Gedanten zu ergänzen, sagen: ,er habe in die Oden mehr von seiner Seele, in die Balladen mehr von seiner Phantasie hinein gelegt.

Im Uebrigen legt er auf diese Classisstationen nicht mehr Berth als sie verdienen. Biele Leute, deren Ansicht Gewicht bat, haben behauptet, seine Oden seien gar teine Oden. Gut. Biele Anderen werden ohne Zweisel, und zwar mit ebenso viel Grund behaupten: seine Balladen seien gar teine Balladen. Auch gut. Gebe man ihnen irgend welchen andern Titel, wie er auch lauten mag, der Versasser unterschreibt ihn zum voraus.

Bei dieser Gelegenheit wird berselbe, jedoch mit ganglicher Beiseitlassung seiner eigenen so unvolltommenen und unvollständigen Berte, so tuhn sein, einige gewagte Bemertungen ju machen.

Man hort jeden Tag, wenn von literarischen Erzeugnissen die Rede ist, von der Burde dieser Gattung, von den consventionellen Regeln jener, von den Grenzen dieser, von den Licenzen jener Gattung sprechen: die Tragodie verbietet, was der Roman erlaubt; das Lied duldet, was die Ode untersagt u. s. w. Der Bersasser hat das Unglud, von alle dem nichts zu verstehen; er sucht darin Sachen und sindet nur Borte; ihm scheint das, was wirklich schon und wahr ist, überall schon und wahr zu sein; was in einem Roman dra-

matisch ist, ist auch auf ber Bühne bramatisch, was in einem Couplet lyrisch ist, wird auch in einer Strophe lyrisch sein; und endlich und immer wird es nur eine richtige Unterscheidung bei geistigen Erzeugnissen geben, und die ist: gut oder schlecht. Der Gedanke ist ein jungfräulicher fruchtbarer Boben, bessen Erzeugnisse frei wachsen wollen, so zu sagen aus Gerathewohl, ohne sich einreihen und in den Rabatten in gerader Linie auskellen zu lassen, wie die Blumen in einem klassischen Sarten von Len ötre oder wie die Blumen der Sprache in einem Compendium der Rhetorik.

Man barf indeß nicht glauben, Diefe Freiheit führe gur Unordnung: gerade bas Gegentheil. Entwideln wir unsere Ibee. Man vergleiche einen Augenblid ben toniglichen Garten von Berfailles, icon geebnet, icon beidnitten, icon gefebrt, fcon jugeftust, fcon mit Sand beftreut, voll von fleinen Rastaben, fleinen Baffins, fleinen Bosquets, von Tritonen aus Bronze, welche bochft ceremoniell auf Oceanen fich tummeln, bie man um foweres Gelb aus ber Seine gepumpt bat, von marmornen Raunen, welche Dryaben ben bof machen, bie allegorisch eingeschloffen find in einer Menge tonischer Tarus, cplindrifder Lorbeer: , fpbarifder Drangen-, elliptifder Mortbenund anderer Baume, beren naturliche Gestalt, ohne Zweisel, weil fie au trivial ericbien, burch bie Scheere bes Gartnere gragios corrigirt murbe: man vergleiche biefen vielgerühmten Garten mit einem Urmalb-ber neuen Belt, mit feinen Riefenbaumen, feinen boben Grafern, feiner unergrundlichen Begetation, mit seinen tausendfarbigen Bogeln, seinen weiten Laubhallen, wo Schatten und Licht nur auf grunem Grunde fpielen, mit seinen wilden harmonien, seinen großen Ruffen, welche gange Blumeninfeln mit fich führen und feinen unermeklichen Rataratten, auf welchen fich Regenbogen wiegen. - Bir fragen nicht: wo ift die Bracht? wo ift die Große? wo ift die Sconbeit? sondern einfach: wo ist die Ordnung? wo ist die Unordnung ? - Dort eingezwängte ober von ihrem Lauf abgelenfte Sewäffer, die nur, um fittl ju fteben, aus verfteinerten Gottern bervorspringen; Baume aus ihrem natürlichen Boben verpflangt, ibrem Rlima entriffen, felbft ibrer naturlichen Bestalt, ihrer Fruchte beraubt und gezwungen, fich ber grotesten Laune ber Echeere und ber Schnur ju unterwerfen; furg, überall die naturlice Ordnung burchbrochen, verfehrt, umgefturst, gerftort. Dier bagegen geborcht Alles einem unmanbelbaren Befete: ein Gott icheint in Allem zu leben. Die Waffertropfen folgen ihrem Gefall und bilben Rluffe, bie ju Meeren werben; bie verschiebenen Samen mablen fich ibren Boben und erzeugen einen Balb. Rebe Bflange, jebe Staube, jeber Baum feimt in feiner Rabrezeit, machet an feinem Ort, tragt feine Frucht und ftirbt au feiner Reit. Gelbit bas Unfraut ift bier icon. Dir fragen noch einmal: Bo ift die Ordnung?

Bablet jest, entweder die Meisterwerke der Gartenkunst, oder das Wert der Natur, das conventionell Schone oder das, was ohne Regel schon ist, ein Stud tunstliche Literatur oder originale Boesie.

Man wird uns einwenden: ber jungfräuliche Bald verberge in seiner prachtvollen Einsamkeit tausend gefährliche Thiere, während die schlammigen Bassins des französischen Gartens höchstens einige einsältige Thiere bergen. Das ist gewiß ein Unglück; aber Eins ins Andere gerechnet, so wollen wir doch lieber ein Krotodil als eine Krote. Die Barbarei Shatespeare's ziehen wir der Abgeschmackheit Campistrons vor.

Sehr wichtig ist es, sestzustellen, daß in der Literatur wie in der Politik die Ordnung sich wunderbar gut mit der Freibeit verträgt, ja die Ordnung ist das Resultat der Freibeit; übrigens muß man sich wohl büten, Ordnung und Regelmäßigkeit mit einander zu verwechseln. Die Regelmäßigkeit bezieht

fich nur auf die außere Form; die Ordnung gebt aus bem Befen ber Dinge selbst bervor, aus ber verftandigen Anordnung ber inneren Glemente eines Gegenstandes. Die Regelmakiakeit ift eine materielle und rein menschliche Combination; bie Ordnung ift fo ju fagen gottlich. Diese beiben ihrem Besen nach fo verschiedenen Gigenschaften tommen baufig eine obne bie andere por. Gin aptbifches Munfter zeigt in feiner naiven Unregelmäßigkeit eine bewundernswürdige Ordnung; unfere modernen frangofischen Gebaube, auf welche man bie griechische ober romifche Architettur fo lintisch angewandt bat, ftellen nur eine regelmäßige Unordnung bar. Gin gewöhnlicher Menich wird immer ein regelmäßiges Wert zu Stanbe bringen tonnen: nur große Geifter verfteben es, eine Composition ju ordnen. Der Schöpfer, ber von feiner nobe berabfiebt, ordnet; ber Nachahmer, ber genau zusieht, regelt: ber Erftere verfahrt nach bem Befet feiner Ratur, ber Lettere nach ben Borfdriften seiner Schule. Die Runft ift fur ben Ginen eine Inspiration, für ben Andern ift fie nur eine Renntnift. Um mit zwei Borten Alles ju fagen und obne ju wiberfprechen, wenn man nach Dieser Bemerkung Die beiben Literaturen, Die sogenannte flaffifde und romantifde, beurtheilt: Die Regelmäßigkeit ift ber Geschmad ber Mittelmäßigteit, bie Ordnung ift ber Geidmad bes Benies.

Es versteht sich von selbst, daß die Freiheit nie in Anarchie ausarten barf, daß die Originalität unter allen Umständen nicht der Incorrettheit zum Borwand dienen darf. Gerade je kühner die Conception eines literarischen Werkes ist, desto tadelloser muß die Ausssührung sein. Wenn du auf andere Art, als die Andern, Recht haben willst, mußt du zehnmal mehr Recht haben, als sie. Je mehr man die Rhetorit verachtet, desto besser steht es Einem an, die Grammatit in Ehren zu balten. Man darf den Aristoteles nur entthronen, wenn man den Baugelas

jur herrschaft bringen will. Man muß Boileau's "Art postique" achten, wenn nicht ihrer Principien, so doch ihres Styls wegen. Ein Schriftsteller, dem die Nachwelt nicht ganz gleichgültig ist, wird unablässig bemüht sein, seine Sprache zu reinigen, ohne den eigenthümlichen Charalter zu verwischen, durch welchen seine Ausbrucksweise die Individualität seines Seistes offenbart. Im Uebrigen ist Neuerungssucht nur eine traurige Hülfsquelle für die Impotenz. Sprachsehler bilden niemals einen Gedanken, und der Styl ist wie ein Arnstall: seine Reinbeit macht seinen Glanz aus.

Der Berfaffer biefer Sammlung wird vielleicht an einem anbern Ort bes Beiteren ausführen, mas er bier nur angebeutet bat. Es fei ibm ichlieklich nur noch bie Bemertung erlaubt, daß der Geift der Nachahmung, burch Andere als-bas beil ber Schulen empfohlen, ihm immer als eine Runft-Ralamitat. erschienen ift. Und er wurde die Nachahmung, welche fic ben fogenannten romantifden Schriftstellern an bie Zersen beftet, eben so streng verurtbeilen, wie diejenige, welche fic ben fogenannten Rlaffitern anbangt. Ber einen romantischen Dichter nachabmt, wird nothwendiger Beife tlaffifd, eben weil er nachahmt. \* 3hr mogt ein Coo Racine's ober ein Refler Shate ip ear e's fein . immer feid ihr eben ein Coo und ein Refler. Wenn ibr es auch babin bringt, einen Rann von Genie genau ju topiren, feine Originalitat wirb euch immer fehlen, namlich fein Genie. Bewundern wir die großen Meister. Ahmen wir fie nicht nach. Machen wir es anbers. als fie. Gludt es uns, um fo beffer. Difgludt ber Berind, was liegt baran?

Es gibt Gewäffer, welche, wenn ihr eine Blume, eine Frucht, einen Bogel hineintaucht, euch dieselben nach einiger

<sup>\*</sup> Diefe Borte find hier in ber halbverftanbenen, nicht genau befinirten Bebentung genommen, Die man ihnen- im gewöhnlichen Leben beilegt.

Beit mit einer diden Steinkruste umkleidet zurückgeben, unter ber man allerdings ihre ursprüngliche Form noch erräth; aber der Duft, der Bohlgeschmad, das Leben ist verschwunden. Die pedantischen Lehren, die scholastischen Borurtheile, das anstedende Gift der Routine, die Nachahmungssucht bringen dieselbe Wirkung hervor. Wenn ihr eure natürlichen Anlagen darein hüllet, wird eure Phantasie, euer Gedanke sich daraus nicht wieder hervor arbeiten. Was ihr noch daraus hervorzieht, wird vielleicht noch einen Anschein von Geist, Talent, Genie haben, aber es wird versteinert sein.

Dürfte man ben Schriftstellern glauben, die sich rühmen, Klassister zu sein, so würde sich Jeber von der Bahn des Wahren und des Schönen verirren, der nicht stlavisch den Jukstapsen seiner Borganger folgt. Irrthum über Irrthum! Diese Schriftsteller verwechseln die Bahn zur Kunst mit der Kunst; sie nehmen das Geleise für den Weg.

Der Dichter soll nur Ein Muster haben, die Natur, er braucht nur einen Führer, die Wahrheit. Er soll nicht mit dem schreiben, was schon geschrieben ist, sondern mit seiner Seele und mit seinem Herzen. Bon allen Büchern, die den Menschen durch die Hände gehen, braucht er nur zwei zu studiren: den Homer und die Bibel. Diese beiden ehrwürdigen Bücher nämlich sind die Allerersten, ihrer Entstehungszeit und ihrem Werthe nach, sie sind sast ebenso alt, wie die Welt, sie sind selbst zwei Welten sur den Gedanten. Man sindet in ihnen, so zu sagen, die ganze Schöpfung wieder, unter einem doppelten Gesichtspunkt betrachtet, im Homer durch das Genie des Menschen, in der Bibel durch den Geist Gottes.

Ditober . 1826.

## Oben.

# Crftes ∌nd,

1818-1822.

Vox clamabat in deserto.



•

## Der Dichter in Beiten der Revolution.

Beb. fterben, ohne meinen Röcher In leeren, ohne bie Geseichmierer Und henter zu burchbobren, ju germalmen, In ihren Roth zu treten!... Anbre Chonter, Jamben.

## Erfte Dde.

"Forttreibt ber Wind, ber rauhe Scherge, Die Gichel, die vom Afte siel. Als Siche peitscht er sie am Berge, Er peitscht im Meere sie als Kiel. So, Jüngling, peitscht des Schickals Ruthe Anch uns. Drum schließ' in tollem Muthe Tein und der Welt Leid nicht ins Herz."

Bie? Selbstisch soll ich, fühllos zagen, Und, taub für meiner Brüber Schrei'n, Richts, Richts in diesen Schreckenstagen Empfinden, als die eigne Pein? Berbannter selbst aus freiem Willen Auf Erden, Thränen sucht zu stillen Der Dichter, jedem Leid gesellt.

W. Dugo's fammtl, poetifche Berte, II.

Die Leier hoch als Wehr erhaben Stürzt er sich in der Bölter Toben, Wie Orpheus in die Unterwelt.

"Der Hölle Schreden hat beschworen Für Augenblide Orpheus' Ton: Doch du singst in Berbrecherohren Die Homme vom Gewissen, Sohn! So blendet Stolz dir die Gedanken? Du trittst als Richter in die Schranken, Und sehltest in der Kämpser Reihn? Tensor im Flaum der ersten Jugend, Laß, eh' du prahlst mit deiner Tugend, Erst älter beine Unschuld sein."

Benn das Berbrechen, ohne Buße,
Jum Python schwillt, und schnaubt wie toll,
Dann zur Erinnys wird die Muse,
Und nach dem Köcher greist Apoll.
Dem Gotte, dem ich mich ergeben,
Bertrau' ich, was mein junges Leben,
Mein reines, auch bedrohen kann.
Still solg' ich meinem Stern bestissen;
Das Segel wird vom Sturm zerrissen,
Doch rettet es den Steuermann.

"Die Menschen taumeln hin jum Schlunde: Du fingst sie nicht jurud vom Grab. Barum, indeß manch holde Stunde Dir lächelt, rennst du mit hinab? Kannst du die Rette deiner Lage Zerbrechen, ohne daß — o frage

Dich wohl! — bas herz auch Andern bricht? Geh, spare Deines Lebens Gabe. Haft bu benn keine Mutter, Anabe? Rennst, Dichter, bu bie Liebe nicht?"

Bas ich geliebt, kann nicht verderben, Auf schlägt die Flamme, himmelwärts. Ber lieben kann, der kann auch sterben, Denn reine Liebe dehnt das Herz. Der Dichter wird, wo Frevler toben, Die unterdrückten Dulber loben, Er preist und wählt der Helben Theil. Er weiht, den Märthrern zur Feier, Den blut'gen Opsern seine Leier, Und seinen Hals dem Henterbeil.

"Sinst, sagt man, in vergangnen Tagen, Bo Eins Boet war und Brophet, Bust' er der Welt voraus zu sagen, Bas in dem Buch der Sterne steht. Doch du, was rühmst du dich zu wissen? — Du ledst wie sie in Finsternissen, Der himmel nachtet wolkenschwer. Zur Leier der Brophet, wo sindet Sich der? Die Muse, stumm, erblindet, Beiß von der Zukunst längst nichts mehr."

Kuhn trost, als ob Gott felbst ihm riese, Der Dichter jedem kunst'gen Graus; Judem er in des Abgrunds Tiese hinabstürzt, mist er selbst sie aus. Zum Opfer weiß er sich erlesen, Beiß, daß gesubnt das Slud des Bafen Rur durch die Unschuld wird vor Gott. Er fühlt sich sterbend freier, stärter; Es wird zum Tempel ihm der Kerter, Zum Dreifuß wird ihm das Schaffot.

"Bärst Du im Land der Abbasiden, Wo wolkenrein der Himmel glüht, Geboren, wo in süßem Frieden Die Alos und Myrte blüht! Dort ohne Thränen, ohne Qualen Sieht der Boet den Morgen strahlen Und rosenroth des Himmels Trist. Und heil'ge Tauben bringen süße Botschaft den Jungfrau'n, Liebesgrüße In wunderbarer Blumenschrift."

Gin Andrer mag dem Martyrthume Borziehn die würdelose Ruh'! Mein herz gehört allein dem Ruhme, Der fällt dem Glücklichen nicht zu. Es bebt im Sturm die Halcyone Und fürchtet für die Wellenkrone, Auf der sie gern sich schwimmend wiegt; Indeß der Nar, der Sohn der Stürme, Die Rebelwänd' und Wolkenthürme Durchbrechend, in die Sonne sliegt.

Det: 1821.

## Die Vendée.

Ave, Cassar, morituri te salutant.

### Zweite Dbe.

I.

"Weler unter uns, wenn er ein Todtendentmal septe, Fand weinend einen Freund nicht stehn an einem Sarg? Bar Siner, dem sich nicht das Aug' am Hügel neste, Der Gattin oder Bruder barg?"
So über Frankreichs Leid und böse Jammertage Erscholl der heil'gen Muse Rlage:
"Bum offnen Himmel lenkt den Blick!"—
So rief uns, über Kom hinschwebend und Palmpra,
Das Gläck des Rärtyrers laut preisend jene Lyra Und laut der Büsse stück.

Sie hielt den Zwingherrn vor all ihre Schuld mit Strenge, Den Renelosen rief sie zu ein donnernd: "Behl"
Sie sang: "Der Opser hat Frankreich gehabt die Menge, Doch Märtyrer nur die Bendbel"
— Unselige Bendbe, wer heilte deine Wunden?
Sehst, mit dem Lorbeerkranz umwunden, Du unsern Kriegern stolz voran?
Benn Ehr und Treue nicht bloß Schemen sind, ich bitte:
In welchem Schlosse wohnt — statt in zerstörter hütte —
Dein ritterlicher Bauersmann?

Denkst du der Tage noch, wo über beine Erbe Ein Blutstrom sich ergoß und Elend auf die Flur, Wo keinen andern Staub zertrat der huf der Pferde, Als deiner Städte Asche nur! Sie riesen, als ihr Schwert umsonst zur blut'gen Lache Dein Land gemacht, in blinder Rache Die Hölle selbst, dich zu bedrohn. Und über das Gesild hinstog des Rauches Welle: Bor diesem Meer von Glut ist — der lebend'gen Hölle — Dein heer zum ersten Mal gestohn.

#### IL.

Es trat in jener Zeit am öben Loire. Strande Zusammen, Stamm für Stamm, die Königsrächerschaar, Ein opferstolzes Bolt, das teine Thräne kannte, Als um den Thron und den Altar. Es waren Greise, Frau'n und Kinder; aus den Flammen Gerettet gingen sie zusammen Mit wenig Tapfern dort hinab. Die Heimath ging im Zug selbst mit, die heimathlose, Sie ließen hinter sich ein Land, in dessen Schoose Es Leichen nur und Genker aab.

In biesem Augenblid, als wie vom himmelsthrone Gesendet, trat ein Greis, ein Priester, vor's Gesicht Der Schaar, ein heiliger, der von der Martyrtrone Mit edlen, frommen Kämpsern spricht. Und er vertündet ernst und ruhig künst'ge Schmerzen, Indeß in seinem kublen herzen Grinnrung alter Zeit erwacht.

Er offenbart ihr Loos ben helben biefer Felden; Der Zukunft Stimme Kingt hervor aus seinen Reben Bon ber Bergangenbeit mit Macht:

#### III.

"Jenseits des Jordan hat der herr nach vierzig Jahren Den Kindern Israst verheißen einst ein Land.
Rach wenig Tagen schon verheißt er Euren Schaaren
Den himmel selbst jenseits am Strand.
Der Fluß wird länger nicht dich, irrend häuslein, schauen;
Such bettet Gott auf blut'gen Auen
Im sernen Lande, weil Ihr glaubt.
Raum aufgegangen, weh, muß Euer Stern enteilen:
Doch Simson schüttelte und warf im Tod die Säulen
Roch den Ahilistern auf das haupt.

Ja, Eure Heldenschaar wird siegend untergeben, Und kommt's jur Strase nicht, zur Rache kommt es schon: Sie werden jenes Heer, das stolze, slieben seben, Bor welchem einst die Fremden flohn. Ihr fallt nicht Alle durch das Schwert von Tapsern; Biele Im mörderischen Boot zum Spiele Birft hin die hinterlist der Flut. Mit Anochen schleppen sich die Andern, ihren Todten Ein Blätzchen suchen sie in einem fernen Boden, Bewahrt vor der Lebend'gen Buth.

Dich, junger Führer, held und Sieger, seh' ich ragen Bei Mortagne und Saumur im heißen Bulverdampf; Ruhm wirft dem schlechten Mann du leihn, dem dich zu schlagen Bergonnt ift in ruhmlosem Rampf. Nur Wen'ge werden, ach, von unsern Brübern schauen Nach langem Kampf der Heimath Auen, Den Plat, wo einst geraucht ihr Herb, Um Nagel hängt die Wehr, und Jeder zehrt vom Auhme Der Tage, die verrauscht, und harrt der Lilienblume.

Der Tage, die verrauscht, und harrt der Lilienblume, Die mehr ihm, als der Lorbeer, werth.

Benbee, mein edles Land, wie schwer mußt bu bezahlen Die Rudtehr beiner Herrn, mein armes Baterland. Eh' ihm die Blum' entsprießt, wird noch zu zweien Malen

Dein Blut befeuchten biefen Strand.

Doch wenn Europa einst vereint in spaten Tagen Den Baum ber Tyrannei wird schlagen Mit seinen Schossen allzumal,

Und jeder König rühmt, wie hoch sein Kriegsheer rage, — Der Allerdristlichste legt ruhig in die Wage Dann der Bretagne rost'gen Stabl.

O Gott! und wenn verrauscht einst sind die trunknen Tage, Weh, und sie bieten dem vergessnen wunden Mann,
— Mit schnödem Hohn für ihn in solcher bittern Lage, —
Dem Helden Bettelgaben an;
Und Wittme, Mutter, Kind des Tapfern, sie erblassen

Bielleicht vor Hunger und umfassen Des Gunftlings Sand im Ronigsschloß,

Und Nagen ihre Roth, und daß ihr Bater, Gatte

Und Sohn Nichts als sein Blut, sein einziges Erbtheil, hatte, Das er für's Baterland vergoß . . .

O Gott, und wenn verarmt der treufte Mann vernähme, Wie, reich geworden, ein Berräther an dem Thron Sein lacht, wenn er im Rath Schmachtitel nur bekäme Bon Königsmördern, Spott und hohn; Und füllte noch das Maß ein Richter, nein, ein Scherge,
Der hinter hohem Ramen bärge
Die Schmach mißbrauchter Amtsgewalt,
Und durch Berleumdung gar ein ebles Haupt entweihte,
Und forderte von ihm sein Schwert, die erste Beute,
Bielleicht auch seinen lesten Salt . . .

Ergebung! Tragt auch das! — Biel muß der Treue dulden Bom Sünder, der sein Glüd durch Frevelthat erward;
Doch der Gerechte dent' an unfrer Käter Schulden
Und an den Gott, der für uns ftarb.
Disweilen läßt der Herr das Laster siegreich scheinen,
Und Riemand weiß, warum er weinen
Die unterdrücke Unschuld läßt.
Die Bege Gottes sind für uns in Racht verloren:
Er läßt Maria's Herz von heil'gem Gram durchbohren,
Und Satan jaucht beim Höllensest."

### IV.

Der Priester schwieg. Sein Wort ward nicht geglaubt. Sie eilen Bon diesen Usern weg, — nie kehren sie zurück. Sie sind des Wahns, daß sich die Rebel nicht mehr theilen Bor seinem greisen Seherblick. — So, als Soldaten schwach, doch reich an Heldenehre, Der Rest von einem stolzen Heere, Still solgten sie dem Fahnenstab Mit dem zersetzen Tuch, sern von des Feuers Tosen, Das hütt' und Kirche fraß, die Letzen der Franzosen, Und suchten sich ein kühles Grab.

## Die Jungfrauen von Berdun.

Der Priefter wird bie ichwat;' und weiße Stola tragen; Die Stirn von Elfenbein, umwallt von langem Saar, Beim Glang ber Rergen, wird um Euch im Tobe flagen Der Mabden bluthenweiße Schaar.

A. Guirarb.

#### Dritte Dbe.

I.

Was bringt Ihr mir, ihr Luftgestalten? — Wie, meine Leier? — Sagt, was wollt Ihr Geister doch? Was soll dies Lächeln unter Falten? Bedeutet es, daß Ihr mir grollt?
An Schärpen, die so hell erglänzen,
Was soll Euch dieser Flor, die Trauer zu der Glut?
Wie kommt die Kette hier zu diesen Blumenkränzen?
Was soll die Rose, roth von Blut?

O weicht jurud, verbergt in Eure Nacht Euch wieder! — Doch wie? Was zeigt Ihr mir? Drei Gräber muß ich sehn? Und von dem Rarren dort schaun bleiche Opfer nieder . . . Dies sind die Mörder, die in blut'gen Lumpen gehn. Ich hor' ein Todtenlied . . . Bum Feste jauchzen Frauen Und Männer! Weh! was muß ich schauen? — Der Rarren halt. Ein Beil sällt langsam nieder. Klar Springt aus ein blut'ger Strabl, und seht ihr nicht mein haar Die blut'gen Tropfen überthauen?

Jungfrau'n, Ihr wollt vielleicht mich laben vor Gericht?
Bom Blute rein ist mein Gewissen.
Flieht, Jungfrau'n, Schatten, slieht, von ihnen einst gerissen!...
Ihr wart in jener Zeit nicht mehr, ich war noch nicht.
Bas forbert Ihr von mir? Ich weint' um Eure Qualen.
Soll ich der Bäter Schuld vielleicht, der Entel, jahlen?
Bas stört Ihr mich mit sinstrem Scherz?
Barum die Leier reicht Ihr mir mit stillem Grimme?
Bollt Ihr ein Lied? Soll Reu' etwa des Knaben Stimme

#### II.

In Hallen, rings im Kreis von blut'ger Schaar umgeben, Sist heut das hohe Blutgericht. Der Staatsankläger steht, und seine Lippen beben Satanisch lächelnd, wenn er spricht. Es ist Tainville. Er ruft Berbrecher auf im Namen

Des Baterlandes, die im Saal zusammen tamen: Die Mörder sollen Richter sein. Er schreit, er lechzt nach Blut, der Grimme.

Er wirft bem Beil, bas raucht, mit wilber henkerstimme Die Opfer ju: "Da, die sind Dein!"

Er spricht. Und in ben Kreis schon schleppen die Lictoren Die Ungludseligen, die heut sein Zorn erkoren. Die Thore thun sich auf mit schmetterndem Geräusch. Und von Soldaten rund und weinenden Gesichtern Der Freundinnen umringt, stehn vor den Höllenrichtern Drei Rungfrau'n, lieblich, schon und keusch.

Es murrt bas Boll und flucht ftillschweigend bem Selcide, Betlagt sein Stlavenloos, und weint um diese Drei, Und auf der Unschuld läßt die Blide Es ruhn, des Mordens mud, nicht mehr von Thränen frei.

ha, als in Retten sie eintraten nun, die Holden, Bon Lügnern angeklagt: warum benn barsten nicht Die Deckgewölb' entzwei, warum boch niederrollten Die Trümmer nicht auf das Gezücht?
Und unste Krieger? — Beh, ihr Heldenschwert entehrten Zum Schirm des Schlächterstahls, des Fallbeils, die Bethörten. Sie sahn bestedt ihr Schwert vom Beil, das sie beschützt. Es war derselbe Tag, der auf dem Siegerwagen Moreau den Sohn, und auf dem Hochgericht sah ragen Den Bater, der sein Blut versprist.

Als unfre Jührer, rings bebrängt von Feindeswogen, Mit Lorbeern der Cypressen Grün Umwindend, nach Paris mit ihren Bannern zogen, Da sührte Friederich sein Kriegsheer vor Berdün. Berdün, der erste Ball, die Flut der Ungeheuer Frankreichs rüddämmend, wagt zu grüßen die Befreier, Berbot's auch streng das neue Recht. Im Festschmud angethan erscheint die Stadt, und ledig Der Ketten, beut sie sich dem König an, der gnädig Die armen Könige gerächt.

Da war's, Jungfrau'n, wo Ihr die Sieger zu betränzen Gewagt: wie tonntet Ihr Guch boch so schwer vergehn? Ihr armen Opfer, tonntet glanzen Bor Blumen nicht das Beil, bededt mit Straußen, sehn. Richt dies nur! Guer Herz gebachte nicht der Rache, Und die Berbannten, die für ihre heil'ge Sache Sich wappneten, um mit den Zwingherrn ins Gericht Zu gehn, ihr stütztet sie, ihr gabet reiche Spenden, Dem Unglüd botet Gold ihr gern mit offnen Händen. Denn Brüder waren's, Feinde nicht!

Ach, um die schone That, um Tugenden, nicht Fehle, Seid, Mädchen, Ihr zum Tod verdammt! Doch weint: der Kläger bebt in seine Wüstlingsseele hinein, von Eurem Reiz entstammt. Um einen Preis will er, Jungfrau'n, noch Eure Jugend Dem henterbeil entziehn: — besteckte Eure Tugend, Und man vergibt sie Euch! Macht zahm Euch nicht der Tag Der Schreden? — Theilt Euch nur mit ihm in das Verbrechen Und in die Schmach, und gern von Euerm Ruhm lossprechen Wird Euch der Blut-Areovga.

Ihr Schüchternen, was konnte gießen In diese Augen, süß und fromm, die stolze Glut? Was war's, das ihnen dann in Strömen ließ entsließen Des Jornes heil'ge Thränenslut? — O Heldenmuth in Jungfrau'nherzen! Laßt grausam die Tyrannen scherzen Und Rettung für ein Mal, der Seele eingebrannt, Andieten: o, ich weiß, ihr hättet dem Gerichte Die Schuld der Heldenthat, dem Tod im Angesichte, Auch ohne diesen Sporn bekannt!

Es ist geschehn! Des Spruchs gestrenge Worte schallen. Des Spruchs? — Der Buth, die Recht, Gesetz und Ordnung beugt. Ein dumpses Murren läuft durch die gedrängten Hallen, Es hört das Bolt den Spruch mit Abscheu an und schweigt. So wandert denn zurück in Eure Kerkerhöhlen, Jungfrauen, rein sind Eure Seelen, Drum betet ohne Furcht, tragt Guer Lodenhaar Geschmückt nick Blumen noch, ach, nur für kurze Stunden! Die Mutter, die die Stirn Euch jüngst damit umwunden, Sie sah nicht, daß der Mohn des Lodes drunter war.

Den bunten Sprenschmud bringt Cuch, es währt nicht lange, Aus's Neu ber Engel Schaar, sliegt Ihr nun balb empor, Und Euer Lobtenlied, es wird zum Festgesange, Und himmelsjungfrau'n sind's, die singen Such im Chor. Charlotte seht Ihr bort, die Judith, die Gerechte, Die Euch zum Boraus schon an Euren Mördern rächte. Cazotte, Elisabeth, die Sombreuil, die den Tod Lang in den Adern trug und auf der blassen Bange. Sie streuen Beihrauch und erfreu'n mit ihrem Sange, All die erwürgten Frau'n, ibn, den erwürgten Gott!

#### III.

Mein Auge ward getrübt, Gesichte schaut' ich bebend, Und dis ins tiefste Herz erschüttert, ausgeschreckt. Gespenster schüttelten, mir über'm Haupte schwebend, Bahrtücher, lang und blutbesteckt. Der Todeskarren, die drei Gräber, das Gerüste Erschienen mir in grauer Wüste, Bis Alles wiederum die schwarze Nacht verschlang, Die Jungfrau'n stohn, ich sah das Morgenroth erscheinen. Ich war so ganz allein, und mußte lang noch weinen, Als meine Leier nicht mehr klang.

Ditober 1818,

### Oniberon.

Pudor inde et miseratio.

### Bierte Dbe.

#### I.

Durch seine tolle Buth entlarvt sich der Berdammte, Des Damons Sieg verhüllt drum nicht des Engels Fall. Des himmels ew'ger Fluch, der ihn zu Boden slammte, Folgt auch im Glüd ihm überall.

Ja, wenn des himmels je wir zu vergessen wagen, Sucht er uns heim mit Schredenstagen, Die uns der Hölle Bild erneu'n.

Bluttage, seurig roth, des Abgrunds grelle Strahlen, Bo das Berbrechen darf laut triumphirend prahlen, Sie brechen über uns herein.

Ihr Dichter, die ihr stels nur längst vergangnen Jahren Und ihren Leiden folgt, die Schuldge oft gequalt,
O singt die Greuel auch, die unsre Zeit ersahren,
Bon denen noch kein Mund erzählt.
Rommt Giner jest und singt von Frankreichs jungem Ruhme,
Bon seiner Duldsamkeit, von seinem Heldenthume,
Belch schone Frucht die Bildung trug...
Last uns in Ruhe! Lest die neuesten Geschichten,
Bieht jeden Ruhm hervor, doch wollt gerecht ihr richten
Schandthaten sindet ihr genug.

Kein strasenber Prophet bin ich, tein Böllerlenter, Die Gott mir gab, von Erz ist meine Leier nicht. Doch niederschmettern möcht' ich gern gepriesne Henter, Und Tobte rächen im Gedicht,
Den Dämon des Betrugs sesthalten für Minuten Im Siegeslauf, den Feind des Guten,
Der ew'gen Ruhm sich frevelnd stiehlt; —
Wie der Hellene, der, dem nahenden Ortane
Zum Trop, mit seinem Arm allein, mit seinem Zahne
Ein Kriegsschiff seit im Laufe bielt.

#### II.

An seinem öben Strand sah Duiberon erliegen Franzosen, eine Schaar, bereit zur letten Bein. Zwei Führer winkten rasch, und die Geschütze schwiegen, Entwassnet lösten sich die Reihn.

Der Eine bot sein Haupt, zu retten seine Krieger, Und sich gefallen ließ der Sieger

Der Uebereinkunst blut'ges Pfand.

Und vor den Fahnen ward und laut vor Aller Ohren

Der gräßliche Bertrag mit habem Erust beschworen;

Die Beiden gaben sich die Hand.

Die treue Phalang ging, leis inisschend mit den Zähnen, Entwaffnet. Und ein heer schloß sie in seinen Ring. Schnell lief das Bolt herbei und pries, im Auge Thränen, Die Schaar, daß sie dem Tod entging. Besiegt durchschritten sie die Felder ihrer Ahnen Die Rächer ihrer Königsmanen Nahm auf ein Kirchlein, morsch und alt. Rein Altar war mehr ba, lein Priefter, teine Karzen.
Sie sahn umsonst sich um, jum Trost für ihre Herzen, Rach bes Gefreuzigten Gestalt.

Sie seufzten, beteten, die klägliche Gemeinde, Zerschlugen sich die Bruft, und knieten wund ihr Anie; Bon den Gesangnen war nur Einer, der nicht weinte, Er, der sein Leben ließ für sie. Ihr Führer war's, Sombreuil, mit rofia frischem Munde:

Sie rudt heran die Todesstunde, Mit Freuden grüßt er sie, der Held.

Wie herrlich stirbt ber Christ beim Klang ber Tobtenlieber, Der sterben barf, allein, für seine theuren Brüber, Wie sein Erlöser für die Welt!

"O Freunde, sprach er, laßt bas Weinen und bas Rlagen, Ihr athmet, und erspart ist tausenbsacher Schmerz. Denkt, Guer Tob, wie viel und tiese Wunden schlagen Würd' er, ein Dolch sur manches herz. Zugleich mit Euern brech' ich nun auch meine Ketten, Für Eure Fran'n und Mütter retten Müßt ihr des Lebens sübes Licht.

Ihr werbet Freiheit, Glud und Leben wieder haben, Mein Herz beneibet nicht Euch all die schönen Gaben, Ihr neibet mir den himmel nicht!"

Die Leichentrommel brohnt; es naht die letzte Stunde. Sombreuil geht seinen Weg. — Abe, du schnode Welt! Ach, teine Schwester hängt dem Bruder an dem Munde; — So stard als Märtyrer der Held. Ein Bischof, selbst verbannt von seines Tempels Schwelle, Begleitet ihn zur letzten Stelle, Und schweigte selbst des Siegers Spott.

2. Duge's fammti. poetifche Bette. II.

Denn bas Rebellenheer, es sollte schaun und beben, Wie Priester und Solbat im Sterben, wie im Leben Treu ihrem König, ihrem Gott.

#### III.

Ihr, benen er sein Blut als Lösegelb vermachte, Preist Sombreu il glücklich, preist den herrn im himmelslicht; Wer so zum himmel fährt, wem solche Glorie lachte, Dem ziemt ein Lied der Trauer nicht. Ihr wart verbannt, Ihr kehrt zurück zum Baterlande, Gelöst sind der Gesangnen Bande, Und Freiheit lächelt hold Guch an.
Seid fröhlich: denn die Qual des Kerkers hat ein Ende, Der Riegel klirrt, und los der Fesseln sind die hände, Rauchzt: denn vorbei ist Acht und Bann!

Und wahr ist's, daß sich auf die Kerkerthüren thaten Mit großem Larm. Sie sahn ein Banner blutgestidt,
Um dieses schaarten sich so Führer als Soldaten,
Und: "Freiheit!" jauchzten sie entzückt.
"Frei sind wir?" — riesen die Gesangenen in Hausen,
Und Biele eilten nachzulausen
Den milben henkern, seelenfroh.
Die Andern riesen: "Run, lebt wohl, zieht heim, ihr Brüder,
In unserm Frankreich sehn wir Alle frei uns wieder!" —
Sie sahn sich wieder, aber wo?

Bu ben Gefangnen brang ein Drohnen, ein Getose Mit dumpfem Wiederhall. Sie fragen leis: "Bas mag Das sein?" — Der Bruder tommt, daß er den Bruder lose, Areu halt der Sieger den Bertrag. Roch forglos waren sie, wenn auch erstaunt, und sprachen: "Bir bau'n auf Eure Areu', ihr Freunde!" zu den Wachen: Denn daß man spielt mit Eid und Wort, Die Armen wußten's nicht, und konnten es nicht fassen. Statt aller Antwort schleppt man sie durch blut'ge Gassen, Und über frische Leichen fort.

Es kam die Racht, der Tag stieg auf am himmelsbogen, Sie gingen durch die Stadt, sie dachten nicht ans Fliehn, Bor dem entsetzen Boll in langen Schaaren zogen Leichtgläubig die Berbannten hin. Die armen Märtyrer! — Was hatten sie ertragen! Und Einer eilte noch dem Andern dies zu sagen Mit todesfreudigem Geldengeist.

Richt murrend, ohne Furcht und Stolz find sie gefallen; Daß Meineid noch zum Mord Gefangner tam, war Allen Ein Leid, ein schmerzliches, zumeist.

Im Sichwald haust die Art mit mörberischen Schlägen, Und Sich' auf Siche stürzt; den Löwen in der Ruh Beschleichen Jäger seig in dunkler Klust, und legen Ihm Schlingen um und schnüren zu. Das Schlachten währte lang, und Frankreich mußt', o Grauen, Den Mord Wehrloser wehrlos schauen, Und seiner Henter freches Spiel.

So sah die Wittwe einst von Gögendienerhanden Gemordet sieben Söhn' in langen Qualen enden, Und Einer nach dem Andern siel.

Das war das Bert, das ein gepriesner Rath beschlossen, Ein hundertarm'ger Leib, beseelt vom bosen Geist, Durch unfre Furcht allein so hoch emporgeschossen, Ein Richts und boch unendlich breist. Der eiseme Koloß zerfiel in blat'gem Sumpfe. Es hofft auf dauernde Ariumphe Des Faustrechts losgebundne Kraft. Doch der Pygmalion weiß seinen Bildern Leben, Den Ungeheuern, nicht und Obem nicht zu geben Den Gögen, die er sich erschafft.

#### IV.

Man sagt: noch heute zieht, wallsahrend zu dem Grabe Der Tapfern, deren Blut einst trant das Todesseld, Die Jungfrau und der Greis, gebüdt an seinem Stabe, Und mancher junge Knab' und Held.
Den himmel bitten sie um Rache nicht, um Reue Für jene Mörder nur. Das ihnen Gott verzeihe, Das ist's, was der Bretagner hofft.
Der Pilger, welcher hier am Grab der Opser betet, Im Land, das Mord und Brand seit alter Zeit geröthet, — Ein Märtyrer ist selbst er oft.

## Judwig der Siebenzehnte.

"Capet, erwache !"

### Fünfte Dbe.

Ī.

Des himmels goldnes Thor ging auf, von Glan; umflossen, Das Allerheiligste war plaglich aufgeschlossen, und unverschleiert lag des himmels lichter Plan. Die Auserwählten sahn durch die gestirnten hallen, Im Kreis von Engeln, die an ihrer Seite wallen, Sich eine junge Seele nahn.

Es war ein schönes Rind, boch traurig von Geberde, Im blauen Auge Gram, so tam es von der Erde, Auf blasse Wangen siel herab sein goldnes Haar. Ein Zestgesang erscholl, die Palme gab zum Lohne Dem Märtvrer, ihm gab der Unschuld Lilienkrone Der Himmelsjungfrau'n lichte Schaar. IL

Und Stimmen borte man aus goldner Bolle schallen:

— "Du, reines Kind, auf Dich sieht Gott mit Bohlgefallen, Romm, tehr' in seinen Arm, der liebend Dich umschlingt, Und Ihr, die Ihr ihn preist mit Harsen und Drommeten, Erzengel, Seraphim, Propheten,

Beugt Guch: ein Ronig ift's! Gin Martyrer: lobfingt!"

— "Wo wat ich Ronig benn?" — So fragt bas Kind mit Arauer.

Im Rerter saß ich, ach, und nie auf einem Thron, Entschlafen gestern bin ich hinter talter Mauer.
Ich wär' ein König, ich, bes ärmsten Baters Sohn? Er ward hinweggerafft in herben Todeswehen,
Mit Galle tränkten, die den Bater umgebracht,
Die Baise! Laßt mich hin zu meiner Mutter gehen,
Die hier ich sah im Traum der Nacht."

Die Engel sprachen: "Gott gefiel's, Dich zu erlösen, Dein Heiland rief zurud Dich aus der Belt der Bosen: "Berlaß die arge Belt, wo man das Areuz verstucht, Bo selbst der Tod nicht schützt vor Königsmördertrallen, Ja, wo sogar in Gräberhallen Durchwühlend frevle Gier nach Königen noch sucht."

— "Wie," sprach die Seele, "hab' ich endlich ausgelitten? Der bittre Kelch, so wär' er doch geleert einmal? Ist's wahr? — Und morgen kommt kein Schließer, der mich mitten

Aus biefem himmelstraum wirft in bes Kerters Qual?

O Gott, wie bat ich oft auf meiner Lagerstätte Dich heiß: erlöse mich aus meiner tiesen Noth? So hast du mich erhört, zerbrochen meine Rette? Rein Traum ist's? Selig bin ich, todt?

Ihr wist es nicht, wie mich gequält in ihrem Grimme Die Menschen, Tag für Tag, in jenem Folterthurm. Und weint' ich, tröstete mich teiner Mutter Stimme, Rein Mutterauge sah nach dem verlass'nen Burm. Bom Stamm gerissen war ein Reis ich; blaß von Bangen, Berschmachtet lag ich da, bedeckt mit Haß und Hohn, Ein Sträsling schon als Kind. Bas hatt' ich denn begangen Für Sünden in der Wiege schon?

Und boch aus frühster Zeit Erinnerungen, süße Und heitre, stiegen mir, vor jener Qual, empor. Ich hört' in meinem Schlaf des Ruhmes laute Grüße, Ein jubelnd frobes Bolt stand vor des Schlosses Thor. Auf einmal ward es Nacht, der Glanz war hingeschwunden, Und selbst die Hossnung schwand, ich war ein Bettler sast, Ein armes, schwaches Kind, allein zu allen Stunden, Und, weh mir, aller Welt verhaßt.

Lebendig haben mich die Bösen eingemauert, Der Sonne Strahlen sah' im Jahr ich einmal kaum; Doch Euch, Ihr Brüder, Euch, Ihr Engel, ost burchschauert Bon Bonne sah ich Euch an meinem Bett im Traum. Seknickt von Mörberhand wohl hab' ich schwer gelitten, Allein die Schlechten, Herr, sind nie von Qualen frei. Drum, Bater, sei nicht taub, wie sie, für meine Bitten, Sei ühnen gnädig und verzeih'!" Die Engel sangen: "Romm mit uns, Dir thun die Thuren Des Heiligthums sich auf, und Deine Stirne zieren Bird leuchtend hell ein Stern, da, nimm Dein Flügelpaar. Romm, wiegen wir ein Rind, das weint, es soll uns lachen, Laß uns der Sonne Glut entsachen Mit unfrem Hauch und jung soll stammen sie und klar!"

#### III.

Die Engel schweigen still, und die Erwählten lauschen; Sein Auge senkt das Kind, von Thränen überthaut, Die Welten halten still im Lauf, die Lüste rauschen Richt mehr, im himmelsraum erschalt des Ew'gen Laut:

"Ich hielt, o König, stets Dich sern bem Glanz ber Krone, In Retten warst Du nur geborgen vor bem Throne, Drum segne Dein Geschick, mein Kind. Bon Fesseln war Dein Arm schon wund in jungen Jahren, Doch von ber Krone nie Dein Haupt, und nie ersahren Haft Du, daß Fürsten Stlaven sind.

Bu Boben brudte Dich, mein Sohn, des Lebens Burde, Doch rauschte Jubel Dir und Ahnung hoher Burde In Deiner Wiege schon um's Ohr. Selbst Deinem Heiland ward nur Schmach, dem Gottessohne, Ein König trug, wie Du, er eine Dornenkrone Und statt des Herrscherstabs ein Rohr."

no fratt bem Detrimerftabs ein Robr." December 1822.

## Die Wiederanfrichtung der Bildfaule geinrichs IV.

Accingunt omnes operi, pedibusque retarum Subjiciunt lapsus, et stupes vincula collo Intendunt... Pueri circum innuplacque puellac Sacra canunt, funemque manu contingere gaudent.

### Seciste Dbe.

I.

Venkmäler seh' ich schon in grauster Zeit erstehen, Bon hundert Königen erbaut sich selbst zum Ruhm. Halbgötter waren sie und mußten doch vergehen, Und ihre Säulen sielen um. Ber, Alexander, kennt dein Bild? — Ein Fischer schreitet Darkber hin: es liegt gebreitet Als Pflasterstein zum Parthenon. Umsonst an Memnons Bild mit jedem jungen Tage Im Büstensand erhebt Aurora ihre Frage, Aus seinen Trümmern klingt kein Ton.

Die Thoren! Glaubten sie Altare sich zu zimmern Und sich Unsterblichkeit zu sichern im Metall? Des andern Tags vielleicht schon lagen sie in Trümmern, Ihr Rame war ein leerer Hall. Ruft: "Plat gemacht!" nicht ost ein Flüchtling dem Ivole? Und Sulla, auf dem Rapitole, Wirst Marius vom Biedestal. Der Weise lächelt talt jum bittern Schickfalshohne Mit dem Demetrius, wenn Theodos die Krone Berflucht und Schmach nur fiebt und Qual.

Als Erbtheil bleibt vermacht dem edlen, theuern Bilde Die Ehrfurcht, die erward der Held so rein und hehr, Noch beut beherrscht Trajan die römischen Gesilde, Schutt sind die Tempel des Tiber. Oft hat im Bürgerkrieg, wenn über Städt' und Fleden Berwüstend sich ergoß der Schreden Der roben, brüllenden Gewalt, Ein Held von Marmor, starr, den Strahlen doch durchzüden, Die Horden, wild empört, mit ruhig sesten Bliden Gesesstelt durch ein stummes: "Halt!"

#### П.

Doch liegen benn so weit zurüd die Unglüdsjahre, Bo gegen Heinrich selbst ben Arm erhob Baris, Und sich durch sein Berdienst um's Bolt, das undankbare, Nicht rühren, nicht entwassnen ließ?
Bas sag' ich? Gestern war sein Standbild noch vergöttert, Und heute liegt's vom Bolt zerschmettert, Und dann durchwühlen sie sein Grab, Die Tempelschänder, und sie sorden, wie zum Hohne, Den Abdrud seiner Stirn, der eisigen, dem Thone, Das Bild des großen Todten, ab.

Sie wollten wohl von ihm ein bestres Bild zu schauen Uns geben, und verwischt das Unrecht, das geschehn? Wir sollten — saste sie vor ihrer Schuld ein Grauen? — Ihn schoner noch gestaltet sehn? D nein! zufrieden nicht, sein Standbild nur zu schänden, Auch seinen beil'gen Sarg mit frechen Rauberhanden Bu brechen haben fie gewagt.

So in der Buffe fpielt, und fucht mit tollen Sprüngen Der Tiger, brüllend laut, den Schatten zu verschlingen Des Leichnams, den er abgenagt.

3ch saß am Seine-Strand, und hatte viel zu klagen: "Bohl siehst du Jury noch, o Fluß, wo Er gestrahlt. Doch ist die Flut verrauscht, die, in der Bäter Tagen, Sein Antlitz spiegelnd abgemalt.

D Heinrich, edler Fürst, wann wirst Du wiederkommen? Bu früh, ach, wardst Du uns genommen, Du, und Dein Bild voll Majestät.

Die Krieger ziehn ins Feld, und grüßen nicht den Helden,

Der Fremde tommt und fragt, und Riemand tann ihm melben, Bo Beinrichs Bild, bes Bierten, ftebt.

#### Ш

Bas rauscht heran? Bo wälzt sich hin die laute heerde? — Des Königs Jahnen sind's, wer schwingt sie uns zum Gruß? Gott, welche Masse, welch ein Jubelrus! Die Erde Dröhnt endlos unter ihrem Jub. Antwortet! — Gott, Er ist's? — Es sind die edlen Lüge! Das Bolk, berauscht von seinem Siege, Must heinrichs Namen hochvergnügt! Bo alle Welt entzüdt, verstumme, meine Leier! Dein Lied verhallt im Nausch der allgemeinen Feier, Bo Frankreich Ihm zu Fühen liegt? Sieh ben Kolok, er rollt, ihn schleppen tausend Arme. Arbeite mit, mein Arm, wo Alles schiebt und zieht! Mag meine Krast sich auch verlieren in dem Schwarme, Wenn Er vom himmel nur mich sieht. Dir weiht das Bolf dies Erz, oheinrich, Deinem Ruhme, Gleich Duguesclin bist Du die Blume Der Kitterschaft und Bahard gleich. Sin Liebesdenkmal ist's. Die Wittwe, Dir zum Preise, Gab ihren Groschen her, ihr Scherslein gab die Waise, Den Sou der armste Mann im Reich.

Franzosen, zweiselt nicht, das Leid, das Unterdrücker Euch angethan, vernarbt mit Seiner Wiederschr.
Lobt Gott: denn unter Guch ist nun ein Boltsbeglücker, Ein König, ein Franzose mehr.
Ihm schwören Treue wir, wenn wir zum Kampse sliegen, Sein Anblid gibt uns Kraft zum Siegen, Und Muth in jeglicher Gesahr.
Benn seiner Thaten Buch wird tunstig ausgeschlagen, Die Bäter brauchen dann den Kindern nicht zu sagen,
Wie zaubermild sein Lächeln war.

#### IV.

Rommt, junge Freunde, schaart Euch unter seinem Bilde Zum Reigen, singt und scherzt, und Reiner bleibe sern. Feinrich der Gute — sein Gesicht ist lauter Wilke — Er segnet Euern Jubel gern. Beh über jenen Brunt tyrannischer Kolosse, Bom Bolt, dem armen Stlaventrosse, Erbaut mit langer With und Qual! Bie anders dieses Bild! Froh schwingt das Boll die Hüte, Und grüßt den Freund des Bolls, den König voller Güte, Und seines Blides milden Strabl.

Mag der Crobrer, der die Perser er einst geschlagen, Und mud war, in Metall und Stein sein Bild zu schaun, Im tollen Uebermuth die stolze Drohung wagen: Sein Bild dem Athos einzuhaun! Mag auch ein Pharao, dem Stolz und Buth bestürmen Das wahnsinnkranke hirn, auf Jelsen Felsen thürmen Ob seinem Sarg, dem großen Nichts. Sein Name stirbt, und Nichts bleibt übrig als der Schatten Der Phramiden, der ein Labsal ist dem matten Bilarim im Brand des Sonnenlichts.

Und siele durch den Zahn der Zeit, durch wilde Triebe Bethörter noch einmal, — Gott gebe, daß das Wort Rie Wahrheit wird! — das Bild, das Denkmal unsrer Liebe, Er ledt in unsern Herzen sort.

Doch dort am sernen Ril die steingethürmten Berge, Bededend hundert Königssärge, Zerdrödeln sich und fallen ab,

Dem Weisen zeigen sie nur die Gewalt der Zeiten,
So mächtig sie vor ihm sich heben und sich breiten,
Was sind sie? — Ein zerfallnes Grab.

Rebruat 1819.

## Per Cod des gerzogs von Berry.

Mit gewaltsamer hand Löfet ber Morb auch bas beiligfte Banb, In fein fibgifches Boot Rafft ber Tob Auch ber Jugenb bifthenbes Leben.

### Siebente Dbe.

I.

mäßigt Eure Luft, das trunkene Entzüden!
Schnell wandelt sich in Schmerz die Freude, kaum verglüht!
Die schwere, kalte Hand pflegt gern der Tod zu drücken Auf Stirnen, die ein Aranz umblüht.
Schon morgen senken wir das Haupt, bedeckt mit Asche,
Und, sast wie Sünde, macht der rasche Festrausch, wenn er verstog, uns bang.
Rein Spiel, kein Scherz, der nicht sich mischt mit leisem Harme:
Die froben Hymnen selbst beim Fest sind für uns Arme
Borspiele nur zum Grabgesang.

IL.

In Trauer bulle bich, Baris, ben Festgefängen Gebiete Stille, sieh, was bort bem Blid erscheint, Rach jenen Sallen schau, wo mit ber Leier Rlangen Der Runfte Bauber sich vereint,

Ihr Chore, schweigt! Hört auf, zu tanzen und zu scherzen, Berwandeln muß in Leichenkerzen Sich dieser Flammen heitres Licht. — An einem blut'gen Bett bort unter ber Rotunde Hor' ich ben Priester, der mit bebend leisem Munde Die frommen Sterbaebete spricht.

In diesen Räumen, die erzittern von dem Tosen Der Lust, umsteht ein Bett, auf welchem röchelnd leis Ein Opfer liegt, den Blid gesentt, den hoffnungslosen, Bon Traurenden ein hoher Areis. Sin Bater tniet und weint, ein Bruder schwimmt in Jähren, Die Schwester, \* ach, sie muß entbehren Im Schmerz der Thränen linden Trost. Bertrodnet ist ihr Aug' in langen Leidensjahren, Das männlich heiß gestammt, wenn Schreden und Gesahren Die junge Dulderin umtost.

Sie sah auf dem Schaffot stolz, königlich, erhaben Die Mutter fallen, wie den Bater; sterben sah Den kleinen Bruder sie, ach, den gefangnen Knaben, Für sie nur war kein Henker da. Und als der Fürstendund gebrochen ihre Bande, Da lebte sie im fremden Lande Fern unsrer oden heimathslur. Sie kam ins Baterland zurück, nach langem Trauern, Doch lernen sollte sie in ihrer Bäter Mauern: Rum Schmerz geboren sei sie nur.

. Gowigerin , bie Bergogin von Ung onlame.

Sieh bort, die Gattin . . , ha, wer malt die Seblenschmarzen, Die zarte, starte Kraft, die Liebe, treu bemüht?
Welch herbe Rlage ringt sich los aus ihrem herzen,
Wie teine hoffmung mehr ihr blüht!
Sicilische Jungsrau, wir jauchzten Dir entgegen,
Als seine hand in Deine legen
Wir jüngst den eblen Berry sahn.
Weh, mußte schon so rasch nach dieser hohen Feier
Unstatt des bräutlichen der schwarze Wittwenschleier,
O theure Fürstin, Dich umsahn?

-Als, Berry, Deinen Sieg im Frieden wir besangen, Da war's, wo ihren Kopf die Anarchie erhob, Der Drache brülte laut, es zischten tausend Schlangen, Die Hölle selber knirscht' und schnob. Ihr Feuer slammt' empor. Laut auf aus sinstrem Schlunde Schrie Clement mit verruchtem Munde, Und Ravaillac schwang seinen Stahl. Das Ungeheuer stieg, von Königsmörderschatten Begrüßt, die ihre Lust am neuen Frevel hatten, Gestügelt auf vom Ort der Qual.

Der bose Geist, der oft den Flug zu uns gewendet, Ausrotten wollt' er nun die Lilien, oft geknickt, Den Stamm vertilgen, der so edle Sprossen sendet, Das Fürstenhaus, das uns beglückt. Lang schlich der Scherge, den zum Wertzeug er ertoren, Dem Opfer sinnend, wie verloren In sürchterlichen Träumen, nach. Bulett — Gott ließ es zu — vollbracht' es der Rebelle! Daß unser Festumult ihm dient' als Mordgeselle, Beweinen laßt uns diese Schmach! Es blist ein Dolch.. ein Schrei.. Solbaten, helft! — Gestogen Rommt schnell die Herzogin, nimmt Berry's Arm und stütt Ihn sanft, sie überschwemmt ihn sast mit Thränenwogen, Sie sieht von feinem Blut besvrist.

Racht ihm ein Bett zurecht!—Glimmt noch ein hoffnungsfunten? — Sie schweigen, stehn in Schmerz versunten, Sie ahnt, nun stirbt er, ihr Gemahl.

D Gattin, bleib' ihm nah in biefer Schredensstunde! Die Runft der Aerzte kühlt ihm nicht die heiße Bunde, \_ Bersuße Du ihm seine Qual.

Komm schnell, denn ein Bourbon liegt auf der Todtenbahre, O greiser König, komm, trüb wird sein Auge schon, Drück ihm das Auge zu, denn Deiner grauen Haare Licht, Trost und Hoffnung war Dein Sohn.

Auf seiner Tochter Stirn hat seine Hand gelegen,
Er gab ihr seinen Batersegen,
Und schüttelt' ab des Lebens Joch.

Bie lebend er sein Leid verziehn dem Baterlande,
So gütig, engelgleich war er am Grabesrande:
"Berzeihung!" — seufzt' er sterbend noch.

Exhabner Lod! — D Bolt, fühlst du die tiese Wunde?
Schütt' aus dein Herz, das Gram und Trauer nur erfüllt!"
Du hast ihn wenig nur gekannt: die letzte Stunde Hat dir den Heros erst enthüllt.
Der Wittwe bringt ihr Kind, erheitert ihre Mienen, Legt's in die Arme Carolinen,
Daß sie ans Leben wieder glaubt.
Doch wenn den letzten Zweig vom Königsstamm sie schneiden,
Wer tröstet Frankreich denn in seinem tiesen Leiden,
Die Fürstenwittwe, ganz beraubt?

5. Sver's sammit. vorsiche Werde. U.

Der Sühneruf durchbringt die Reihen unster Arieger, Die unstes Boltes Ruhm gegraben einst in Erz. Europa, bebend noch vom Jubelschrei der Sieger, Hallt wieder jetzt von ihrem Schmerz. Und was sagst du, Bendée, du treue, tapste, gute? Du schwammst so lang in edlem Blute, Dein Erbtheil ist ein Thränenmeer. Der Mutter gleichst du wohl, der Gram das Herz zerrissen, Sie sitzt auf ihrem Bett und weint und weint ins Kissen: Ihr Kind, Ihr Alles, ist nicht mehr.

Bald ziehn nach Saint-Denis wir Alle, unterm Ragen Wehmüthiger Musit, Bolt, heer und Geistlichkeit. Wir folgen ernsten Schritts dem schwarzen Leichenwagen, An den der Pomp des Kriegs sich reiht. Ha, Saint-Denis, du sahst von blutbesiedten händen Die Gräber seiner Bäter schänden, Sie risen sie aus ihren Truh'n! Mag denn vor rober hand geschützt, bei leeren Särgen, In der entweihten Gruft, sich seine Asche bergen, Und ungestört, in Frieden ruhn!

#### Ш.

Enghien wird staunen, sieht im himmel er sich naben So früh ben Freund, bem jung sein herz er bargebracht, Ihn, bem Conbe, ber Greis, als wir ihn scheiben saben, Des Wohlthuns süße Pflicht vermacht. Die Schatten unster herrn, ber Könige, sie schauen Auf biesen letten Ast von ihrem Stamm mit Grauen, Der mit Gewalt gebrochen liegt. 3wei helben werben laut um ihn jusammen klagen, Der Gine, ber ben Feind bei Jory hat geschlagen, Und ber, ber bei Rocrop gesiegt.

Rafch bift Du, o Bourbon, bei dieser Schredenstunde Bu Artois hingeeilt, Du tennst ja, tiesbewegt, Den Schmerz des Baters, ahnst die unheilbare Wunde, Die solch ein Tod dem Herzen solägt. Doch weh, unsicher wird Dein Schritt, die Glieder beben, Du siehst vor Deinem Auge schweben Bincennes, und jenen Schredenstag. Blas wirst Du, und Artois, von gleichem Schmerz durchschauert, Bergist das neue Leid mit Dir, surwahr, und trauert Mit um den alten, herben Schlag.

Du aber, Bittwe, steh' im Sturm nur um so sester, Hoff' auf ein bestres Loos, es wird noch Alles gut. Zum Borbild nimm Dir stets die vielgeprüste Schwester, Groß wie Dein Unglück sein Wuth.

Ach, eine Urne hast Du nun, wie sie, zu tragen, Im heil'gen Raume wirst Du klagen
An einem Sarg, vereint mit ihr.

Der Dämon, Bürgerkrieg, dem Höllenpsuhl entslogen, Der Deiner Schwester Stirn mit Wolken oft umzogen, Er füllt den Thränenkelch auch Dir!

#### IV.

Doch, wenn Gott seine Racht will kundthun an den Schwachen, An Dir, die kaum noch stütt den alten Königsstamm, Dann rettest Frankreich Du, und jenem Höllendrachen Soll höher schwellen nicht der Kamm. So, als die Schlange, die uns einst verführt zur Sünde, Den Menschen in der Hölle Schlünde Zu stürzen suchte durch Berrath: — Den frechen Uebermuth, Gott dulbet' ihn nicht'lange: Ein schwaches Weid erschien, und sie war's, die der Schlange Den gottverstuchten Kopf zertrat.

februat 1820,

# Die Geburt des gerzogs von Jordeaux.

Der himmel that ju ihren Gunften Bunber auf Bunber. 3 of ep fi Radtommenicaft tehrte jurud in bas Lanb Gofen, und biefe Eroberung, welche die Sieger mit ihren Thranen erfauften, toftete die Beflegten nicht eine Theane. Chateaubriand, die Rarthrer.

# Acte Dbe.

#### L

Marum, o Bandrer, sprich, wird heut mit Einem Male Die Racht zum lichten Tag und glänzt in buntem Strahle? Barum den himmel färbt der glühend rothe Rauch? Barum aus dieser Stadt, die strahlt in alle Fernen, Steigt endlos, brausend zu den Sternen, Ein wirrer Judelschrei empor im Abendhauch?

## IL.

Triumph! Das Siegel ist gebrochen! Das Bundertind — o hoher Sieg! — Ist da, der Engel, den versprochen Der Dulder, der zum Himmel stieg! Der Bukunst Schleier ist gesunken! Heil, Flamme, dir, an deren Junken Die alte Fackl neu erglüht! heil beinem morgenrothen Ruhme, Du junge Lilie, zarte Blume, Die einem frischen Grab entblubt!

Gegeben hat das Kind uns Gott, der Gott der Frommen; Die Glode ladet uns, jum Heiligthum zu tommen, Bum Festag hat sie uns den schnen Tag gemacht. Gegeben hat das Kind uns Gott, der Gott der Heere! Den Märtyrern der Kriegerehre Scholl die Kanone drum laut, wie am Tag der Schlacht.

> Heut, wo bes Donners stolzem Schreden Der Gloden heil'ger Laut sich mengt, O Schläser, kann bich Richts erweden, Den Saint-Denis' Gewölb' umfängt?

Steh' auf, betrachte heinrichs Züge In ber vom Bolt geschenkten Wiege, Und knüpfe still ber Liebe Band. Die Urme breite sanft entgegen Dem Königstind, ben Königsbegen, D Bater, leg' in seine hand.

Ad, Er ist fernt Er wohnt im himmel bei den Frommen! In diesem Augenblick getröstet, grüßend kommen In seierlichem Zug wohl seine Ahnen schon: Gemordet gab zurud den Helben er dem Grabe, Dem gierigen, als Opsergabe,
Den Fürsten dem verwaisten Thron.

Stolz unter biesen Edlen, eben Sich reihend um bes himmels Thron, Mag seine Stirn gekont sich beben: Der neue König ist sein Sohn! Ein ebler Stamm, ber nie wird enden, Sprost glüdlich aus des Opsers Lenden, So aus des Himmels Nähe springt, Aus dem Gebirg, dem hohen, schrossen, Hervor, das Gottes Blip getrossen, Ein Strom, der heil dem Lande bringt.

Dem Sprossen heinrich heil! Der Stamm ist nun geborgen; Ein neuer Joas wird, am Abend wie am Morgen 3m Schatten bes Altars, er reisen sur den Thron. Und, wie Cornelia, wird hoch die Stirne tragen Frankreich und ihren Schwestern sagen:
"Rein Schat, mein schönster Schmud und Reichthum ist mein Sobn!"

#### Ш.

Laß Dich von mir mit Blumen schmuden, Die huldigend die Liebe flicht,
D Du, gesucht von tausend Bliden,
Ach, nur vom Baterauge nicht!
Magst Du, geboren unter Leiden,
In ihrem Gram ein Tröster Beiden,
Frankreich und Deiner Mutter, sein!
Gekrönter Bourbon, Deine Psade
Beschütze stets des himmels Gnade,
Rie sei Dein Ihron ein Sitz der Bein!

Der Mutter, wenn fie weint, o lächle zu, und - bore, Rein Kind! - im Spielen ziehft Du weg die Trauerstore, Die Deine Biege schwarz, wie einen Sarg, umwehn. Berscheuch' und Schmerz und Gram, die alt' und neuen Sorgen, Sei uns ein rosensarbner Morgen, Laß uns nach langer Racht die Freudensonne sehn.

Dein König eilt Dir froh entgegen, Wie Du erblicht bes Lichtes Zier, Bollzieht, noch vor dem Priestersegen, Die Taufe von Bearn an Dir. Die Wittwe reicht Dich dar der Baise, Und mit dem weißgelockten Greise Tritt ein die kuhne Heldenfrau. Das Boll, das jüngst auf leisen Sohlen Sich in das Louvre hat gestohlen, Jauchtt laut jest um den stolzen Bau.

Heil dir, o Heer und Bolt! — Bordeaux, erheb' aufs Neue Dein Haupt, du edle Stadt, du, die einst ihre Treue Bor allen andern kund der Lilienblume that. Und du, Bendde, die Er, der siel, so gern zum Siege Sesührt, sieh her, in dieser Wiege Liegt Frankreichs Fürst, dereinst dein tapserster Soldat!

#### IV.

Legt wieber an bas Schiff am Strande: Die Wittwe bleibt, die hohe Frau. In ihrem neuen Baterlande Erscheint der Himmel wieder blau. An Frankreich fesselt sie ihr Hossen; Dort, wo den Baum der Blis getrossen, Entspringt ein Schößling, frisch und neu. Die Liebe halt die fromme Taube, An einem Grabe fieht ihr Glaube, An einer Wiege wacht fie treu.

Bas sindest Du auch bort in Deinem heimathlande, O Frau? — Parthenope zerreißt die alten Bande, Den Fremdling lodt borthin ein Binter ohne Schnee: Doch web, Palermo rast, Messina steht im Feuer, Sicilien tobt, wem wär's geheuer In jenem Paradies, umrauscht von blut'ger See?

Speit, ihr Bullane, Glut und Schreden!
Mag eines neidschen Gottes Hauch
Aufs Reu die wilden Riesen weden
Tief in der Berge zorn'gem Bauch.
Im Angesicht der rothen Laven,
Bas seid ihr, übermüth'ge Staven,
Ohnmächtiger Berschwörerbund?
Ihr wollt befrei'n Cuch, wollt Cuch rächen?
Indes ihr auszieht auf Berbrechen,
Bebt unter Euch der Erde Grund.

Bleib hier, Sicilierin, ruh' aus in Frankreichs Schooße, Dort wird tein Glüd Dir blühn, hier warten heitre Loose Dein, bei der Lilie Dust, der keine Stürme drohn, Wo Nation und Fürst vermählt zur guten Stunde, Wo nicht zum wilden Chebunde
Tiat' und helm sich eint, und Thron und Faktion.

#### ₹.

Wohl uns! Der bose Damon rastet, Und eine schönre Zukunft grünt. Die Schuld, die unser Haupt belastet, Ist durch die Unschuld nun gesühnt. Sonst war's der Schiffer Brauch, wenn schäumend Die Wogen, himmelhoch sich däumend, Dem Schiff sich warsen in den Lauf: Dann hängten sie, gewiß, dem Risse Heil zu entgehn, am schwanten Schisse Die Wiege eines Kindes aus.

Oftober 1820.

# Die Caufe des Bergogs von Pordeaur.

Sinite parvulos venire ad me! —

— Venerunt reges,

Evangelium,

## Reunte Dbe.

I.

Die Böller dieser Erbe riefen:
"Beh, brach die lette Beit schon an ?
Irr in der Finsternis, der tiefen,
Gehn wir auf unbekannter Bahn.
Bohin? — Wer soll den Weg und weisen,
Und, die gebeugt ein Arm von Etsen?
Führt und der Strahl ind Segensland?
Glänzt er zum Ftuch und? und zum heile?
It es des himmels Feuerschle?
Weh, oder ist's ein Höllenbrand?

Die Fürsten trennen sich, die Thoren, Die Heerbe fällt vom hirten ab, Und vor den Jascen der Bratoren Berbricht der Könige goldner Stab. Altare sinten, Throne beben, An beiben Oceanen heben Hoch ihre häupter die Partei'n. Es reden sich ehrgeiz'ge Stlaven Empor, die, Schlangen gleich, geschlasen, Die Zwerge wollen Riesen sein.

Web uns, wir rühmten ohnd Zagen Uns unfrer schweren Missethat, Der Sünden, wie in alten Tagen Kein Bolt sie je begangen hat. Auss Ende deuten alle Zeichen, Den Frevler wird die Straf' erreichen, Der Tag der Rache bricht herein. Was er verdient, das wird er sinden; Rur Eins noch sehlt zu seiner Sünden Endloser Zahl: die ew'ge Pein!"

Gott selbst will ihrer mild gebenken, Die so in ihrem Jammer schrein: Der Mensch wird müb nicht, ihn zu kränken, Gott wird nicht mübe, zu verzeihn. Im Sünder weckt er Buß' und Neue, Stets sühnt er sein Gebot aufs Neue Für uns, die wir's verlett mit Hohn. Er selbst hält sest am Necht, dem herben: Dem Gott vom Sinai muß sterben Auf Golgatha der eigne Sohn.

### II.

Und wieder soll uns heil aus einer Wiege blüben! Glaubt an das Glüd, Ihr seht sein Morgenroth ja glüben. Hat Gott gezüchtigt nicht, die frevelnd ihn gelränkt, Hat er sie nicht versprengt, die Großen und die Kleinen, Und hat er seiner Engel Einen Uns gnädig nicht, wie einst uns seinen Sohn, geschenkt? Ihr zweiselt? — Also zagt der Seher, der dem dunkein Abgrund im Traum entstieg, und sieht den Tag nun funkeln, Ihm ist das Rachtgesicht verschwunden noch nicht ganz, Er fühlt wohl unterm Fuß den Boden, doch ein Schleier Ums Aug' ist ihm das ew'ge Feuer:

Der Solle Glut umhüllt ibm noch bes himmels Glang!

Laß jeben Zweisel fliehn, o Boll, und jauch? entgegen Dem Retter, ber vermählt das Scepter und den Degen, Ja, Glüd und Ruhm vereint wird unter ihm erstehn. Des Unglüds Lehre wird zum weisen Mann ihn machen: Denn sechzig Königsahnen wachen, Saxalose Schatten, die um seine Wiege stehn.

Sein Rame fillte schon bas Kampfgeschrei, bas wilde, Der Bürger, Stadt und Land beckt er mit seinem Schilde, In unsern Mauern ruht der Haß, der Aufruhr weicht. So jagt ein junger Leu vor seiner Königsgrotte Mit seinem ersten Schrei die Rotte Semeiner Thiere weg, die lauernd sie umschleicht.

#### Ш

Sagt, wer ist das Kind, das eben Man zur heil'gen Schwelle bringt? Heil ihm! Alle Bulse beben, Alle Herzen sind beschwingt. Rahl ist seine Stirn, die Hände Beben, lahm noch Fuß und Lende, Die die Windel ihm umslicht. Stehen kann es nicht noch gehen, Kaum beginnt sein Blid zu sehen, Seine Stimme speicht noch nicht.

Dei den Menschen groß vor Allen, Doch tein König ist es hier. Mensch nur in des Tempels Hallen It es, Asch' und Stauh, wie wir. Unsern Retter, unfre Sonne, Den uns Gott gesandt zur Wonne, Stellt Er heut uns Allen gleich. Denn die Könige auf Erden, Die wie Götter sich geberden, Sind ein Richts in Gottes Reich.

Mag der Menschen Anie sich diegen Bor dem Hochmuth ohne Reu', Doch ins Joch des Lamms sich schmiegen Muß der tönigliche Leu. Gott, der Bater, über Sternen Thronend, läßt aus goldnen Fernen Nieder auf das Kind sich heut. Erst ein schwaches Erdenwesen, Durch den heil'gen Geist genesen Reist es für die Ewigkeit.

Auch Maria will es schirmen, Und die Sel'ge, rein und klar, Führt zum Tempel mit zwei Thürmen Ihrer Himmelsjungfrau'n Schaar. Alle Heil'gen, alle Frommen Bon den sernsten Sonnen kommen, Bringen ihm ihr Angebind, Und die Liebe will es grüßen, Und der Glaube setzt zu Füßen Und die Hosspang sich dem Kind.

### IV.

O Jordan, weißt du noch, was jüngst dein User schaute, Das untersochte, das ein Bilger überthaute Mit heißer Thränenslut, gestützt auf seinen Stad? Andächtig saß er, gleich den helden alter Zeiten, Die einst vom heidensoch befreiten Den beil'gen Täuserstrom und des Erlösers Grab.

Er sah, ein Ehrift, mit Schmerz geknechtet und vernichtet Frankreich, Altar, Gesetz und Thron durch's Schwert gerichtet, Frech war bas Laster, vor der Tugend spie man aus. Areuzsahrer ward er selbst, und wo ein Gott gelitten,

Da weint' er fromm, bei Galems Sutten, Er felbft verbannt, um fein verbanntes Ronigshaus.

Mit Jordanwasser füllt' er seine Kürbisstasche, Und kam zu uns zurüd mit seiner Bilgertasche. Er wußte nicht, welch Glüd, indem er heimgeeilt, Dem Königstind und sich zugleich er gab zu tosten, Daß, ein Tobias, er vom Osten Den Götterbalfam mit gebracht, der Blinde heilt.

Sei stolz, Prophetenstut! — Ihr Bölter, schaut die Wellen Des heil'gen Stromes, die bei unfrem Taufsest quellen! Des himmels Segen träuft auf dieses Kindes Haupt: Denn es empfängt die Flut, die Gott einst selbst empfangen, Dies Basser gibt der Welt, der bangen,
Den Ruth, daß sie aufs Nen an einen Retter glaubt.

Wie einst dem Chlodwig gab Dir tund sich Gottes Gnade, Drum hüte treu, o Fürst, des Ew'gen Bundeslade, An Reinheit sei Dein Herz der weißen Lilie gleich. Doch sei darauf nicht stolz, nicht stolz auf Deine Krone: Denn Gott verleiht dem Königssohne Das Kreuz des Kischers und dazu des Armen Leich!

#### V.

Das Kind, wenn über sich es sieht ben Heiland leuchten, Beiß Richts vom Märtyrer, und lacht bas Kreuz nur an. Roch Eine Tause wird die Stirne Dir beseuchten, Richt glatt ist stets die Königsbahn.

Gin Tag wird tommen, Rind, wo lastend auf bem herzen Das Bolt Dir liegt mit seinen Schmerzen, Du weinst und trägst daran Dein Theil,

Wenn einst aufs haupt bas Del Dir fliest aus Bischofshanden, Das durch die Taube Gott den herrn der Erde senden Gewollt, — den Fürsten nicht zum Heil!

Drum, Christ und König, sei dem Heiland gleich, und lerne Bon ihm die Größe, die nur schöpft aus eigner Krast, Ein Scepter wird zur Last dem Könige, der gerne Daraus sich eine Stütze schafft.
Ein rechter König muß auf seinem Haupt vereinen, Was glänzt und strahlt! Wenn früh auch seinen Triumphen Halt der Tod gebeut:
Er sieht, wie einst Bayard, ein Kreuz in seinem Degen, Und statt der irdschen lacht dem Sterbenden entgegen Die bimmlische Unsterblichkeit!

# An die Mufe.

Bohin, o Muse, du mich treiben Auch magst, mit Freuden solgt mein Herz. Mag treu der Lust die Leier bleiben, Die immer treu blieb ihrem Schmerz! Richt in des Sieges stolzen Beisen Durst' ich die edlen Opser preisen, Der Märtyrer der jüngsten Zeit. Ber je besungen Such, gekrönte Schlachtopfer, dessen, gekrönte Schlachtopfer, dessen, ost von Leid.

ERai 1821.

# Ein Weficht.

- Quia defecimus in ira tua, et in furore tuo turbati sumus;
   Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo, seculum
- nostrum in illuminatione vultus tui;

  9. Quoniam omnes dies nostri defecerunt, et in ira tua defe
  - olmus. Ps. LXXXIX.
    Das machet bein Born, bas wir fo vergeben, und bein Brimm.
  - Das macher bein Born, bay wir jo vergegen, und bein Grimm,
  - Denn unfere Diffethas felleft bu vor bic, unfere unerfannte Gunbe ins Licht vor deinem Angefich.
  - Darum fahren alle unfere Tage babin burch beinen Born; wir bringen unfere Jahre ju wie ein Gefchmag.

# Behnte Dbe.

Einst in der Borzeit grauer Ferne, Wo sich noch Gottes Weisheit kund Den Frommen gab, die oft und gerne Ihr lauschten, sprach der Seher Mund: "Sobald von dieser Welt hienieden Ift ein Jahrhundert abgeschieden, Das nun zurüd ins Dunkel geht, Dann, war's zum Segen oder Schaden, Bor jenen Richter wird's geladen, Der über allen Richtern steht."

Die ihr einst tehrt zum Erbengrunde, Zum Staub, aus dem ihr seid gemacht, hört mein Gesicht in stiller Stunde Der Einsamkeit um Mitternacht. — Auf goldnen Wolken kam geschwommen Die Stadt der Heiligen und Frommen, Auf der ein ew ger Lichtglanz lag, Aus dem die erste Morgenröthe Einst blist, aus welcher die Drommete Einst tönen wird zum letzten Tag.

Die Martyrer, im Antlit hohe Gedanken, sah ich betend nahn.
Sie staunten in der Flammenlohe Das dreimal heilge Wesen an.
Am Thron, auf weichen Wolken-Matten, Erschien ein hundertjähr'ger Schatten, Den Frankreichs Engel bergebracht; Der Engel, dichtumbüllt, — dem bleichen, Dem Stern der Dammrung zu vergleichen War er, der führt herauf die Nacht.

Und eine Donnerstimme schwebte Durch Söll' und himmel rollend hin. Der König ber Berdammten bebte, Und staunend sahen die auf ihn. Der treuen Engel Sternenwagen, Besät mit Augen, goldbeschlagen, Dreirädrig, viergestügelt, hielt: — Die Schwingen hören auf zu rauschen, Die Räder stehen still und lauschen, Wie Gottes Odem sie umspielt.

## Die Stimme.

"Das Blatt im hundertjähr'gen Buche hat siebzehnmal sich umgewandt. Der Abgrund harrt, ob ich Dir fluche, Ob ich Dir Gnade zuerkannt.
Tritt näher! — Schon erklingt die Wage: Hell, o Jahrhundert, wie am Tage, Liegt aufgedeckt dier all Dein Thun. Drum führe Wahrheit nur im Munde: Bor meinem Blick ist eine Stunde Wie ein Jahrhundert. — Rede nun!"

#### Das Jahrhundert.

— "Zu trennen wußt' ich, zu vereinen Das All, ich gieng die kühnste Bahn: Das ewig Wechsellose, meinen Gesehen macht' ich's unterthan. Ich klopft' an beines Willens Pforte . . . "

## Die Stimme.

"Halt ein, Gefpenst! — Bei solchem Worte Entseten fast bie Heil'gen bier. Sei langer nicht bes Hochmuths Beute, An beiner Weisheit zweisse heute, Denn zweiseln kannst bu nicht an mir.

haft du, mit beinem blinden Wiffen Dich blabend, meiner nicht gelacht, Das Band bes Glaubens frech zerriffen, Der Sitten und Gefet bewacht? haft du nicht Hohn bem Tod gesprochen? haft du nicht Graber ausgebrochen?

Berruchter, unerhörter Schlag! haft bu verfiort nicht die Gebeine Der Könige in ihrem Schreine?"

## Das Jahrhundert.

- "D Gott! Getommen ift bein Tag!"

#### Die Stimme.

"Bein', o Jahrhundert! Riesenglieder Schon hat der Wahn, der Feind des Lichts. Unglaub' und Königsmord sind Brüder, Das Chaos ist das Kind des Nichts. Ich liebt' ein Land einst auf der Erde, Das Boll war eine frohe Heerde, Und Fürst und Fürstin mild und weich, Ihm strömten meines Segens Fluten . . . Sag' an, was thatst du diesen Guten?"

## Das Jahrbunbert.

- "Dier find fie, herr, in beinem Reich!"

#### Die Stimme.

"Bift du zur Einsicht nun gekommen? — Die Furcht ist's, die den Stolz dir nimmt. Ich bin's, der ihren Ort den Frommen, Und den Berworfenen bestimmt. Ein Strahl von meinem Angesichte Belebt das Todte, macht zu nichte, Was lebt im Raum des Weltenbau's, Mein Hauch kann wilden Brand erregen, Er streut hinaus den reichsten Segen, Und lössich die reinsten Flammen aus.

So sei für alle Beit vergeffen . . . "

# Das Jahrhundert.

- "Ich stehe vor bir nadt und bloß, herr, beine Gnad' ift unermeffen . . . "

#### Die Stimme.

"Someig! Die Berbammniß ift Dein Loos."

## Das Jahrbunbert.

— "Bielleicht burch schwerere Berbrechen Wird bas Jahrhundert frei mich sprechen, Das seinen Lauf begann wie toll!" — Die Hoffnung seufzte, leise schwernd; Und Frankreichs Engel wischte trauernd Die Thräne, die im Aug' ihm quoil . . .

## Die Stimme.

"Bersinken mag es, das versluchte, Ein neu Jahrhundert bricht sich Bahn, Freisprechen wird's nicht das verruchte, Selbst schuldig klagt's das Schuld'ge an! —" Und wie der Stutm, die graue Locke Wild schüttelnd, schnaubend, weit die Flocke Hinausjagt in die Wellenschlacht, So solgt mit unerweichtem Grimme Dem Schuldigen die Lonnerstimme, Und stürzt es in die ew'ge Nacht.

# Juonaparte.

De Dee

# Gilfte Dbe.

L

Wenn in der Erde Schlund die Städte piedertauchen, Und flücht'ges Gift der Wind streut über Meer und Land, Benn rasend brüllt der Sturm und die Bulsane rauchen, Da hebt sich rächend Gottes Hand; Und wenn die arge Welt durch diese Warnungszeichen Des himmels sich nicht läßt erweichen, Dann kommt ein Mann, den Gott erkor, Als Gottesgeißel, statt der blinden Länderplagen, Tritt ein Lebendiger hervor.

Oft durch der Böller Reih'n zieh'n Männer, die im Grimme Gott außerwählt, sein Fluch ist's, der sie hebt und trägt, Ihr Zug ist Ein Triumph, dis sie die Donnerstimme, Die sie berief, zu Boden schlägt.

Bon Rimro d's Geist beseelt, erhab'ne Ungeheuer,
Regieren sie mit Schwert und Feuer
Die armen Böller schwerbedrückt.
Im sreveln Ruhmesglanz, vernichtend Frucht und Blüthen,
Als Gottes Boten einst erscheinen sie, — und wüthen,
Als hätte Satan sie geschickt,

### П.

Als jüngst ben Thron mit frecher Stirne Gestürzt die Böltertönigin, Wie eine zügellose Dirne Gab sie sich den Parteien hin. Dem tönigsmörderischen Dracken, Der sich im Chaos voll den Racken Gestopst, entsprang nun ein Despot. So schlingt das Meer oft sette Auen hinab, und aus dem Schlund, o Grauen, hebt ein Bultan sich düsterroth.

Erst zog er an den Nil und trieb den Feind von dannen, Ein General des Bolts, Trop bietend einer Welt.
Als wollt' er hohn im Grad noch sprechen den Tyrannen,
So thront' er stolz in seinem Zelt. —
Er kam zurück, das haupt von seinen Kampsgenossen:
Und Frankreichs Freudenthränen stossen,
Und heller schien dem Bolt die Lust.
Der Pharaonen Staub stampst' er und ihre Krone,
Und, mitten unter'm Nichts, von einem Riesenthrone
Nur träumt' er aus der Riesengrust.

Der Burpur, ben er stahl, er taucht' ihn in die Belle Des töniglichen Bluts, das ehrlos er vergoß. Groß war in Bincennes den Rebellen der Rebelle, — Im Louvre war der Raiser groß. Fast eines Gotts bedarfs, zu weihen solchen Degen, Roms Briestertönig gab den Segen Und hat den Schickslämann geweiht. Der hatte vor sich selbst wohl insgeheim ein Bangen, Die blut'ge Krone wollt' er darum nur empfangen Aus einer Hand, die gern verzeiht.

### Ш

Sott, wenn er will, ber ewig Gute, Der Sünder durch Berbrecher oft Bestraft, zerbricht die Böllerruthe Bohl früher, als die Welt gehofft. Er, dem einst Gott gesührt den Degen, Rennt: "herr der Welt!" sich nun verwegen, Und reckt sich dis zum himmelsdom; Trott dem Geset, dem heilig alten, alten, Doch, wenn er glaubt, das Glück zu halten, Entwischt dem Riesen das Phantom.

### IV.

In seiner Frevel Racht, die Siege grell erhellten, Uneingebenk des Herrn der Welt, der ihn gesandt, Bog dieser Mann von Stadt zu Stadt mit seinen Belten, Und im Triumph von Land zu Land.
Sein grimmes heer, es half zum Siege dem Geschlechte Des Galgacus, sie wurden Knechte, Die tapfern Sohne des Pelag.
Wenn er zu ihrem herd heimführte seine Braven, Besiegte Kön'ge lud er dann zu seinen Skaven,
Den Siegern, ein zum Festgelag.

Behn Reiche nahm er weg und machte braus Provinzen, Und nicht genug war dies, noch höher stieg der Hohn. Ausruhen wollt' er nur, von einem Kof von Prinzen Umgeben, auf Europa's Thron. Die Abler schickt' er aus, die manches Land durchslogen, Gewalt'ge Böllerheere zogen In langem Strom dem Norden zu. Die Klippe sand er dort, die lange schon ihm drohte. Die Böller schliesen: doch die Brunst, die morgenrothe, hat sie geweckt aus ihrer Ruh'! Ein König siel er, groß vor Allen! Doch was Berwegnes schwebt ihm vor? Bohl nur, um nicht mehr halb zu fallen, Rafft' er noch einmal sich empor. Dann schaffte, weit von seinen Reichen, Man ihn, den stolzen Mann, den bleichen, Gefangen sort in eine Belt Gleich ihm zertrümmert und geborsten: Auf einem Felsen sollt' er horsten, Wie er, zerrissen und zerschellt.

hier, wie ein Lavastrom, erkaltet' er, es standen Besiegte um ihn her, jest Sieger, — harte Qual! Und der Tyrann — der Rest von einem! — sand in Banden Sich beim Crwachen auch einmal. Den Jubel hört' er noch beim Bau der neuen Throne, Er wies dem Schissmann mit der Krone Das Riff, — ein Leuchtthurm, strahlend weit, Er stard. — Als das Gerücht erscholl in unsern Städten, Da sühlte Jedermann sich ledig selbst der Ketten, Bon dem Gesangenen befreit.

So wankt der Uebermuth und geht dem Sturz entgegen. Ein Hauch erhebt, ein Blid zerstört des Riesen Macht. Sein Sattel war sein Thron, sein Scepter war sein Degen, Sein Kaiserthum nur Eine Schlacht.

Die Geißel, die er einst geschwungen, ward zur Ruthe Ihm selbst, ihm war nicht mehr zu Muthe Wie einst im kühnen Schlachtenspiel.

Er stürzt sich in sein Herz, wie in den Schlund der Höhle, Inden und Berbrechen zog vorbei an seiner Seele,

#### V.

Ihr Böller, die ihr huldigt gerne Den Henlern, wie dem Opferlamm: Gönnt seinen kurzen Glack dem Sterne! — Es war kein ächter Heldenstamm. Herven, die der Tag vergöttert, Und die der Nachwelt Fluch zerschmettert, Sie täuschen Den nur, der nicht wacht. Das sind die nächtlichen Auroren, Durchzuckt von rothen Meteoren, Nach denen keine Sonne lacht.

Mara 1822.

# Bweites Buch.

1822-1823.

Nos canimus surdis.

. 1

# An meine , Oden.

... Tentanda via est qua me quoque possim Tollere humo, victorque virum volitare per ora. Virgil.

# Erfte Dde.

I.

Ber Augenblid ist da: nun schwingt euch auf, ihr Oben, In tubnem Fluge strebt zum himmel auf vom Boden. Es blist, ber Donner rollt. Wohlan! Der Glanz der Blise gibt euch Helle, Des Boltsmeer's frischbewegte Welle Steigt mit dem steigenden Orlan.

Ber lange Zeit geträumt von Opfern und Gefahren, Dem ist's willsommen, wühlt der Sturm ihm in den Haaren. Doch ich — o dürft' auf schonern Höhn, Ein Geist, vom Glüd emporgehoben, Bon Licht und Harmonie umwoben, Ich eure Schleier flattern sehn;

Satt' eure Gaben nie befledt ein Ungeweihter, Und nie ein schnober Burm die Blumen, licht und heiter, In etten Geifer eingetaucht; Und hatten nie die fremden Lufte, Die euch umwogen, andre Dufte, Als fußen Beihrauch, ausgehaucht;

Dann meine Muse pries' ich laut, die stolz erdlühte, Und jedem Dichter sagt' ich, der um Ruhm sich mühte: "D Bach, dich jagt zum Meer dein Muth. Magst deine Wellen du, die frischen, Ked mit dem Meer der Welt vermischen: Denn bitter nicht ist seine Flut!"

#### II.

Beglückt, wer gern allein, vergessen lebt im Frieden, Und weiß, wie Ungemach der Ruhm nur bringt hienieden, Wie mächtig Neid und hinterlist, Die in den Weg dem Dichter treten, Und daß die Palme des Poeten Rur eine Martyrpalme ist!

Begludt ber Bogel, ben nicht Sturm noch Jäger schreden, Der über Blumenaun hinfliegt und grüne Streden, Begludt, wer nicht nach Sitlem ringt, Der, was er soll, nur will erftreben! Bohl bem, ber lebt, nur um zu leben, Und ber nur, um zu fingen, fingt!

#### III.

Rein Lieb, leb wohl! — Du jagft nach Ruhm? — In wenig Wochen Schon wirst du an mein Thor, das sestwerschloffne, pochen. Dann weinst du, wenn der Ruhm dir lacht, Um jene Zeit, wo unterm Schleier

Du leuchtetest in stiller Feier,

Dem Stern gleich, ber nur glangt bei Racht;

Um jene Zeit, wo dir nur Freunde, teine Richter, Buborten Abends, ftill nur prufend, weiche Dichter, Gern einsam lebend, sich genug, Die leicht gerührt ein Lied verguten, Und beren Hand Isaura's Bluten In Atabemos' Garten trug.

Ein Engel tamft du einst daher auf goldnen Schwingen, Und pflegtest vor dich hin manch hell'ges Wort zu fingen, Du brachk der Herzen dumpfen Bann, Du sangst von allem Großen, Schönen, Bon Allem, was die Leier tonen, Und was die Seele traumen kann.

In der Arena rangst du um die höchsten Preise; Gutmüthig den Olymp, den ganzen, jenem Areise Bon Mitbewerdern ließest du. Um auszuhalten die Gesellen, Wie Atalanta's Freund, die hellen Golddysel warst die ihnen zu.

S. Suge's fammtl. poetifche Merte. II.

Mit Splphen spieltest bu und mit des Baldes Jeen. Die alten Fascen mit den heutigen Trophäen Bereintest du in kuhnem Schwung.
Du sangst von Krieg, von Roth und Jammer, Und holtest in der gothischen Kammer Die alten Sagen, ewig jung.

Bom Dreifuß oft herab versochtest du die Krone, Und brachtest frommen Trost der Hutte wie dem Throne; Die Unschuld stand in deiner Hut. In der Geschichte dustern Hallen Oft ließst du eine Thrane fallen, Ach, in ein ganzes Meer von Blut!

#### IV.

Sei's denn, ihr Lieder! Zieht und wandert, wie die Schwalben, Lebt wohl! Und bleibet treu der Heimath allenthalben! Benn nie des Zweifels Spur hervor Sich darf an Eurem Herzen wagen, Benn Eurem Singen, Eurem Sagen Man heimlich gerne leiht das Ohr;

Benn Eure Segel kuhn auf hohem Meer sich wiegen, Berschlagen kreuz und quer, im Wind zerrissen, Ach, wenn dann nur Ein treuer Geist, Ein Freund, der kampfen mit den Wellen Euch sieht, das Ufer mag erhellen, Und Euch den Weg zum hafen weist!

Ja, fah' ich finken Euch, die Abranen wurd' ich sparen! So zieht denn muthig aus und trozet den Gesahren, Bekampst die Schlechten überall. Ein Scepter auch ist eine Laute! Mit hohen Kräften überthaute Gott selbst des Liedes suben Schall.

#### V.

Der Dichter, der erglübt vor aller Welt verborgen, Er gleicht dem hohen Berg, der rosenroth am Morgen Bor allen andern blinkt zu Thal, Der alle Schatten überfunkelt, Und Nachts, wenn noch so schwarz es dunkelt, Aufsaugt der Sonne lesten Strahl.

1823.

# Die Geschichte.

Ferres vox. Virgil

# Zweite Dbe.

I.

Der Nationen Loos hat, gleich des Meeres Schlünden, Manch tief verstedtes Riff, und Wirbel, wild bewegt. Blind ist, wer im Geschick der Bölker Richts kann finden, Als toller Bellen Kampf, von Wind und Sturm erregt.

In diesen Stürmen weht der starke hauch des himmels, Ein Strahl von Oben blist Erleuchtung in die Nacht. Wenn in den Schrei des Tods der Schrei des Jestgewimmels Sich mischt, durch all den Lärm — Ein Laut dringt durch mit Racht.

Und die Jahrhunderte, — ein Riese nach dem andern Tritt auf, ihr Bunschen ist sich gleich, ihr Schickal nicht: — Ein Ziel ist's, dem sie zu auf hundert Begen wandern, Auf jedem Leuchtthurm, sern und nah, dasselbe Licht.

#### II.

D Muse, jebe Beit umfaßt bein Auge, blüben Siebst bu die Zulunft sern und ihren Mundertreis. Denn Tage, Jahre, selbst Jahrhunderte, sie ziehen Im ew'gen Strome kaum ein flüchtiges Geleis.

Ihr henter, zweiselt nicht! Ihr, Opfer, glaubt's: burch alle Beiträume, zu ben höhn und in die Tief hinab Dringt ihrer Fadel Licht, und eines Tempels halle Oft baut sie, wo zuvor nicht einmal war ein Grab.

Dem helben, ber erliegt, reicht sie bie Hand, die weiche, Und dem Erobrer bricht den Wagen sie entzwei, Sie wandelt ihren Weg im Staub zermalmter Reiche, Und zeigt, wie überall Gott waltet groß und frei.

Jahrhunderte um fic vereint fie, längst vergangne, Und sest den Giebel auf der alten Burg der Zeit, Bis in die Zukunst schleppt sie, eine Kriegsgefangne, Die nur unwillig folgt, selbst die Bergangenheit.

Bricht eine Welt entzwei, die Trummer zu erbeuten It fie bemüht, und folgt dem Wrad hinauf, hinab Auf weitem Meer, ihr Blid, inmitten zweier Zeiten, Die lette Wiege sieht er und das erste Grab.

1823.

## Die Schwarze Pande.

## Dritte Dbe.

"D Mauern, Bälle, Zinnen, Erter, Bugbrüden, leuchtend überm Thal Bornehme Schlöffer, niedre Kerker, Konwente, Klöfter, reich an Zahl; Ihr modernden Gewölb', ihr alten Festfäle, wo Bankette schallten, Und fromme Hymnen klangen mit; Ihr Kirchen, wo in frommem Minnen Einst unser Mutter lag, ihr Zinnen, Auf denen unser Urahn stritt!

Ihr Schlösser, unsrem Königsstamme Treueigen! Die der Glaube stütt, Ihr Tempel, die die Oristamme, Balaste, die das Kreuz beschütt! Ihr Liebeshöse! Siegesbogen, Bom Schimmer unsres Ruhms umzogen! Kapellen, Klöster, einsam, klein, Gewaltig, — immer dicht verschleiert, Ihr Burgen, die die Sage seiert, Ihr Mauern, lauter Licht und Schein!

b

Ihr Monumente aus den Tagen, Bo unser Bolt ein Kind noch war, Ruinen ihr, um die wir klagen, Ihr schwebt in ständlicher Gesahr! Brodence, Armorica, an Trämmern So reich, die täglich matter schimmern, Bo einst des Ritters Wasse bing, Zerfallne Thürme, Burgen, Dome, Du heil'ges Bett von einem Strome, Der, ach, schon lang verstegen ging!

Der Helben Lebewohl erschallen Hör' ich in alter Schlösser Ruh.
Ost in zerstörten Tempelhallen
Blist mir ein Strahl vom Himmel zu.
Ich suche gern der Helben Spuren,
Bo glänzend sie vorübersuhren,
Die Kraft, die Throne baut' und brach.
Bo ist nun all ihr Glanz und Schimmer?
Du altes Echo dieser Trümmer,
Hallst du noch ihre Stimme nach?

Oft, träumerisch, mit stolzer Miene hat meine Muse umgethan Die Schärpe sich ber Palabine, Oft schnallte sie ben Panzer an, Sie trug ein rost'ges. Schwert in Händen, Die Beute, die von morschen Wänden Sie nahm, aus moderndem Versted. Ja, selbst ein Roß hat sie bestiegen, Sie wollt' in alle Weite sliegen Und galdne Sporen trug sie ted.

Ich liebt' ein Schloß mit wald'gen Adugen, In stiller Einsamkeit versteckt,. Ein Thor mit Epheuüberhängen, Durch Thürme rechts und links gedeckt. Gut war ich selbst den schwarzen Schwarmen, Die nächtlich um die Dächer lärmen, Den heisern Dohlen und den Kräh'n, Die, trächzend ihre Kirchhosweisen, Um Zinnen in gewundnen Kreisen Und Thürme sich gespenstisch breb'n.

Rirchthurme, wo im Abendscheine Die Kanke bebt beim Glodenlaut, Die Stusen zu dem heil'gen Steine, Bo müd der Wandrer sich erbaut, Die Kirche, ihre Gräber hütend, Bie Tauben, über Siern brütend, — Sie' liebt' ich all, die Burg zumal, Die stolz zur Festung sich erweitet, Und ihre Arme mächtig breitet Wie Geierstügel übers Thal.

Den Bachthurm liebt' ich, ber vom Tone Des Horns, ber Glode bebt nicht mehr, Den Saal, in welchem die Barone Zusammenkamen ohne Wehr, Die Fensterscheiben all, die matten Und sarbigen, die düstern Schatten Der Gruft, wo in der Eisentracht Die Helden unterm Schutt von Thürmen Still schlafen, taub den Wetterstürmen, Gleich wie am Abend vor der Schlacht,

Jest bergen tief in den Kastaden, Bon dichtem Strauchwert überbedt, Die schlanken Säulen der Arkaden Die Stirne, wie vor Scham verstedt. Granitne Trümmer, grüne Rasen, Worauf verirrte Ziegen grasen, Ein morscher Thurm, ehrwürdiger Rek, Die Heimath kühner Abenteuer... Der Abler horstet im Gemäuer, Die Schwalbe baut daran ihr Nest.

Gleich diesem Bandervogel stiegen Mag gern der Dichter, frisch und wach. Er geht mit Lust auf seinen Zügen Den Trümmern und dem Frühling nach. Ihm lächelt mit vertrauten Mienen Das Ritterthum aus den Ruinen, Bon helden spricht der Hauch des Binds, Die hier einst ihre Wohnung hatten. Und sind es heute Richts als Schatten, Die Schatten doch von Riesen sinds!

Ehrt diese Trümmer, o Franzosen!
Gott liebt ein Kind, das, fromm und zaut, Auch in der Zeit, wo Stürme tosen, Getren der Bäter Erbschaft wahrt! Bie einen Ruhm, der uns entfallen, Zählt jeden Stein in Trümmerhallen; Neu rauschen soll, was längst verstoß! Frankreich soll Gallien wieder haben, Das heute der Etimmung Gaben, Der junge Fürst sein altes Schles!"

#### II.

Schweigt, Saiten, ftill! Berstumm', o Leier bes Poeten! Ruhmvolle Trümmerwelt, erfülle bein Geschid! Rein Freundesauge solgt dem Staub, dem windverwehten, Lang nach mit stummem Schmerz im Blid.
Sinkt hin, ihr Trümmer, ihr, die Zeugen alter Zeiten, Wollt ihr noch länger sie begletten, Die heut'ge liebelose Welt?
Stürzt ein, Ruinen! Als verlorne Posten wachtet Bor einem Lager ihr zu lang schon, das, umnachtet, Der ew'ge Schlaf gesesselt balt.

Ja, rascher muß noch gehn die Zeit! Will sie sich sperren? Wie? Sahn wir unter uns heroen nicht erstehn, Die Könige mit Buth aus ihren Gräbern zerren, An Leichen henterdienst versehn? Ha, welch ein Stolz für uns! Die alten Bücher melden Aus Rom und Sparta Richts von solch erhabnen helben, Die so Gewaltiges vollbracht! Grabsteine, Kirchen, Staub zermalmen und verstreuen — Wie groß! — Sie schleubern Bann und Acht, die herrn, die neuen, Selbst in des Grabes beil'ge Racht!

Ber ist der Gott, der sie zu solchen Heldenstüden Begeistert? — Hocherfreut, daß sie entdedt das Richts, Bielleicht nur wollten sie die Gräber leer erbliden, Leer wie ihr Himmel, baar des Lichts. Hohn bieten wollten sie vielleicht dem Todesschrecken, Um einen edlen Baum zu streden, Griff man ihn an der Burjel an? — Roch Helatomben gab's ju schlachten für die Schergen, Man übte Muth und Kraft inzwischen noch an Sargen, Und machte fich an Wiegen dann . . .

So mögen sie benn nahn, die so jum Krieg sich stählen, Die Helben allzumal, gewöhnt an Mord und Raub!
Sie sinden Feinde hier, wie sie sie gern sich wählen:
Ruinen, Trümmer, Schutt und Staub.
Durch offne Thore tritt man, ohne sich zu schlagen,
Mit leeren Thürmen kann man's wagen,
Man siegt, weil nicht Ein Feind erscheint.
Rur hüte sich die Schaar, daß nicht die alten Braven
Erwachen, die im Schutt zerstörter Mauern schlasen,
Sie sprächen: "Ha, ein fremder Feind!"

Sinsam, den andern fremd, will dies Jahrhundert ragen! Brecht diese Mauern ab, noch heute sest wie Erz.
Bozu die Reste noch aus längst vergangnen Tagen,
Bergangen auch für unser Herz?
Das Erbe dieses Ruhms bedarf ganz andrer Bächter,
Und für die stücktigen Geschlechter
Bon heut ist's eine Last und Bein.
Es hält und hemmt sie nur in ihrem tühnen Schwunge:
Nach der vergangnen Zeit was fragen wir? — Die junge,
Die tünst'ge tümmert uns allein.

Ihr rühmt die alte Zeit, schwerfällig, dumpf und duster? — Wir haben Rechte, wo für sie es Pflicht nur gab. Auch wir sind tugendhaft. Wir morden unsre Priester, Und schlachten unsre Könige ab. Alt-Frankreichs Stre fiel bem neuen Wahn zum Roube, Der Hoffnung Bruder slieht, der Glaube, Ein Bolt, das so viel Boses thut. Die Tugend wird verdrängt und muß dem Laster weichen, Berschüttet ist ihr Pfgd, wie unter Dorngesträuchen Berlassner Tempel Schwelle rubt.

Erinnerungen nehmt dem Land nur, auch die letten, Bald ist die Majestät des Alters abgethan.
Der Heimath reißt vom Leib den Burpur, den zersetten, Und spottet der Entblößten dann! —

D heil'ge Mutter, stets sei solche Schuld uns serne:
Wir rühmen die erloschnen Sterne,
Und singen alten Ruhm und Breis.
Denn unsre Muse, jung und muthig, mag auch rütteln
Die Anarchie am Thron, wird nie ihr Banner schütteln,
Bom Staub der edlen Borzeit weiß!

## An meinen Vater.

Domestica facta.

### Bierte Dbe.

I.

Meh, eine Leier nur, und nie wird mir ein Degen! Im Dunkeln immer soll mein Leben sich bewegen? Und folgen soll ich nie im Feld der Helden Spur? . . In Strophen darf ich nur ausschütten meine Rlage, Mit leeren Traumen, ach, vergeud' ich meine Tage, Und all mein Gerz in Liedern nur!

Erwacht ist hellas, bas mit seinen Zwingherrn rechtet, Den Christenton'gen zeigt sein Kreuz es, schnöd geknechtet, Ein hülseruf erschallt vom spanischen Gefild. Bas auch bas Bolt gefehlt, erwacht ist sein Gewissen! Berwaist, dem Kinde gleich, der Mutterbruft entrissen, Berlor sein alter Thron des alten Rechtes Schild.

Oft, Bater, griff ich schon im Traum nach Deinem Degen, Ins Land des Cid hinab stieg ich auf steilen Wegen Mit unsrem heer. Die Luft zum Kamps war ohne Maß. Rach hellas zog ich: ha, Spartaner, Ihr sollt sagen: "Iwar kein Apriaus war der Franke, doch geschlagen hat er sich wie Lepnidas!"

Ach, eitle Träume! — Doch ber Dichter bleibt bem helben Getreu, und ist bereit, sein Lob im Lied zu melden, D Bater, und ber Schaar, die treu Dir war wie Gold. Ob Führer, ob Soldat, — es schmudt mit ew'gem Ruhme Der Dichter Euch das Haupt, ihr Sieger! — Jeder Blume Des Frühlings, doch zumeist dem Lorbeer ist er hold.

### IL

Des Kampses Palme raubt Cuch Niemand, ihr Franzosen! Selbst unterm Zwingherrnjoch noch bliebet Ihr die Großen; Den großen General, Ihr habt ihn groß genährt. Unsterblich ist er nur durch Eures Ruhmes Strahlen, Und unauslöschlich steht sein Nam' in den Annalen Der Belt: es schrieb ihn Euer Schwert.

Ein Blatt an jedes Bolls Geschichte umgeschlagen hat Er. Die Fürsten spannt' er vor den Siegeswagen, Bernichtung gab der herr in seine blinde hand. Schwer unter seinem Drud hat alle Welt gelitten; Die Reiche schwanden jah hin unter seinen Schritten, Wie eines Kindes Schrift verwischt im Ufersand.

Das Schickfal schmeichelt' ihm: bann hat es ihn zerbrochen! Bie mocht' er auf sein Glud, so schwant und morsch, boch pochen

In seinem Stolz, auf ben stets folgt ber jabe Fall? Ungludlicher, wie konnt' in Deinem hirn erwachen Der abermuth'ge Wunsch, Fußschemel Dir zu machen Aus ben zerschellten Thronen all? Es kam sein Tag. Er flob. Nur Feten noch und Streisen Bon einem heere sah nach Frankreich man ihn schleisen, Geschütz und Roß und Mann, entronnen kaum dem Streit. So stürzt ein Abler, den die Rugel traf, hernieder Aus himmelslüften und es flattert sein Gesieder, Das blutige, vom Wind verzettelt weit und breit.

In Staub und Asche ruht er nun, verdorrt und hager; Rein Hof von Kön'gen mehr umsteht sein Kriegerlager, Und harrt, bis er empor aus seinen Träumen fährt. Europa, das sein Arm so lange hielt gebunden, Es sist vor seinem Zelt nicht mehr, und zählt die Stunden, Wie lang sein finstrer Schlummer währt.

Franzosen, nehmt zurud ben Ruhm, ben Andre nahmen. Lang bligt Ein Degen nur, es tonte nur Ein Namen, Und dis zum Ueberdruß gesungen ward sein Lob. An seinem Staube mest nun seiner Höhe Spigen! Ber siegte nicht, bewehrt mit Tures Ablers Bligen? Groß ist, wen Euer Arm hoch auf den Schild erhob.

Geut front noch Guer Haupt des Brennus Stern mit Schimmer, Zu seinen Festen lädt der Sieg Franzosen immer, An ihrer Ruhe hängt der Frieden einer Welt. Mit seinem Banner zog stets nach dies Bolt den Schritten Moreau's, Condé's, Xaintrailles'; und bracht' es, arg zerschnitten.

Berfest, boch immer beim vom Felb.

### III.

Du, Bater, falte nun Dein Wanderzelt zusammen, Bon Deinen Fahrten laß uns bei des Ubends Flammen Bernehmen, hier im Kreis der Deinen enggesellt. Zwar Schätze ließest Du uns nicht, sie sind geschmolzen, Doch Deine Söhne sind zufrieden mit dem stolzen Erbtheil: Dein Name strahlt in Ehren vor der Welt.

Ich sehe, leiber, und es will mein Herz beengen,. Bestaubt, an morscher Band, Dein ebles Rustzeug hangen, Und Deine Fahne halt bes Schlases Zauberbann. Mein Roß, bas ba nur schnaubt, wo Liebertampse schallen, Steht unter'm Schirm und Schutz zerfallner Saulenhallen; Der Rost verzehrt De in Kriegsgespann!

So mag Dein Schwert benn Glanz verleihen meiner Leier Und meiner Stimme Klang, die singt zu Deiner Feier, Benn in sein Saitenspiel die Hand des Sohnes greift. Bon Deinen Schlachten sing' ich heute noch wie gestern, Stolz, wie ein Knabe, der, zum Schrecken seiner Schwestern, Des Baters Sabel nach mit schwachen handen schleift.

Muguft 1828.

# An Europa's Könige.

## Bas "Freimehl".

In Rom berrichte ein giter Brand: ben Tag vor ber hinrichtung ber Berurtheilten gab man ihnen am Thore bes Gefängniffes einen bffentlichen Schmaus, ben man bas "Freimahl" (hentermahl) nannte.

Chateanbriand, bie Märtyrer.

## Fünfte Dbe.

L

Der Brator, wenn er bem Olymp jum Opfer weihte Das Evangelium, und Richterfprüche ftreute

Den Gögen jum Gewinn;

Benn er zum Tob verbammt bie Ehriften, froh gleich Siegern, Und wenn nach ihrem Raub ben Gattern und den Ligern Schon ftand ber gier'ge Sinn;

Dann gab er noch ein Fest ben Frommen, eb' fie busten; Den bittern Bermuthfeld mit Sonigseim verfüßten Die Romer ibnen milb

Den Martyrern, die schon sich fabn an Gottas Stufen: --Als war' ein Schmaus ein Troft filt sie, die Er berufen Ins himmlische Gefild.

Im Burpur faßen fie, mit ernften, frommen Zügen, Falerner fprubelte in großen, weiten Krügen, Bon Morten rings umblubt.

2. Dugo's fammetl, poetifche Berbe. II.

Im Coper-Beine schwamm des Hobla-Honigs Suse, Aus goldnen Basen wusch mit Narden man die Füße Den Gasten, wund und mud.

In brei Welttheilen ward geplündert Wald und Welle Für dieses freie Mahl, erschöpft die reiche Quelle Des Gartens der Natur:

Als follten fie vor'm Sob in Luft noch einmal baben, Als hätte Sybaris jum Schwelgen fie gelaben Am Tisch bes Epicur.

Der Tiger brullt indeß und schüttelt seine Bande, Ausschaut der Leopard schon lechzend nach dem Sande, Der die Arena beckt.

Die Bestien staunen — nicht so zahm find Roma's Frauen, — Daß Menschen klatschen, wenn sie ihre gahn' und Klauen Mit Menschenblut bestedt.

Den Löwen warf man vor die Priester, die Geweihten, Als Ledermahl: — wie wohl ein Höfling schon zu Zeiten Dem ellen Herrn es bot.

So lang beim freien Mahl die Heiligen fich trafen, Stand hinter ihnen ftarr, gleich einem ftummen Stlaven, Aufrecht der blaffe Tod.

### II.

D Könige, ein Fest ist Guer ganzes Leben! Der Pöbel sieht mit Neib Guch an die Lippen heben Den Goldpotal der Lust. Doch mischt ein greller Schrei sich in das Festgepränge: Heut brüllt, und morgen springt das Tigerthier, die Menge, Guch wüthend an die Brust.

## Die Freiheit.

Christus nos liberavit,

## Sechste Dbe.

L

Marb von unreiner Hand entweiht der Ort, der reine, Den Tempel, od und tahl, flieht dann des Boltes Schaar. Der treue Briefter nur Iniet betend auf dem Steine, Streut Weihrauch mehr als sonst, und beugt im Dämmerscheine Die Stirn noch tiefer vor'm geschändeten Altar.

## II.

Rein, schöne Bilgerin an unsrem oben Strande, D Freiheit, Morgenroth, bas unter Stürmen tagt, Kind Gottes, Schwester bu der Fürsten, oft verkannte, Rie hab' ich dir Lebwohl gesagt!

Selbst unberusen wagt die Muse zu erscheinen, Sie weint mit denen, die da weinen, Und beut der Augend warm die Hand. Des Fechters Kette trägt am Fuße nicht, des seilen, Rein Homnus, nein, ihr seht in die Arena eilen Ihn froh im Märtprergewand. In jungen Tagen, wo bes Herzens eble Blaten Aufspringen, wo man wagt, dem Schickal Trop zu bieten, Und lächelt, wenn es brobt, mit stolzem Selbstgefühl, Bor jener Stunde, die verscheucht der Hossung Strahlen, Und wo die Seele, mud der Qualen, Bom frischen Morgen stelgt zum Mittag, heiß und schwül;

Da sprach ich: "Sei gegrüßt, du Liebliche, du Strenge!
O Freiheit, Huldigung bringt gern die Welt dir dar.
Sie liebt wie eine Braut dich heiß, der Ehren Menge
Zollt sie der Ahne grauem Haar.
Deil dir, du sprengst das Band gedrückter Skavenseelen,
Und lieber weilst du, als in Salen
Der Zwingherrn, beim gefangnen Mann.
Um Kidron rauscht dein Lied, wie an Permessus? Wellen,
Berheißung, Kraft und Trost, die beinem Mund entquellen,
Wehn noch im Tod ben helden an."

So sprach ich. — Siehe ba, die Weisen dieser Erde, Zum Trunknen sprachen sie mit lächelnder Geberde: "Die Freiheit! Ja, nun wird kein Auge mehr burchnäßt! Rein Blut mehr! Alles Bolk schmudt sich zu ihrer Feier, Sie naht, die Göttliche, komm, du, ihr junger Freier!"... Ich kam und Palmen bracht und Blumen ich zum Fest!

## Ш.

Gott, ihre Freiheit war ein scheuhlich Ungehener! Sie nannte Bahrheit sich: — sie war ein naches Bild! Sie schrie und stammelte in siebertollem Feuer, Das Laster war sie, frech und with, Ein Scheufal, hochgeweit, so war fie anzuschmen, Mit gräßlichen Harppenklauen, Ein hundertarm'ger Niesenschwa. Rom's Beute hängte man dem Gögen um zur Feier, Auf seinem Kapitol saß statt des Aars der Geier, Die Hölle war sein Bantbeon.

Und Beil und Folter, stets dienstwillige Schergen beibe, Sie führten Sterbende ihm vor zur Augenweide, Ein ganzes Bolt zertrat der wuste Höllenbrand; Und Weise, salbungsvoll im Lügen, wenn er trunten Bon Blut, durch Staub und Schutt oft taumelt', halbgesunken, Sie reichten bulfreich ihm die hand.

hier bas Geset Lyturgs, ein Sodom gleich daneben! Unheil bringt jeder Tag, ein neues Bubenstüd. Durch's Nichts der Seele soll zum Gott der Mensch sich heben, — Das alte Chaos kehrt zurüd. Nach Königskronen schlägt das Schwert, und haupt und Krone, Sie sallen unter lautem Hohne, Und wilde Stürme brüllen drein. Ein Restchen Ewigkeit läßt man, als wie zum Spiele, Noch Gott, er mag die Welt im himmlischen Erike Bergessen, — und vergessen sein!

### IV.

Die Beisen sprachen: "Heil! Es tommt, wie wir gesprochen: Athen und Rom, bein Tag ist wieder augabrochen! Ihr Böller, reißt den Zaum des Königthums entzwei! Freiheit, die höchste Macht hast du uns selbst gegeben, Und Keiner soll als herr sich über uns erheben, O souveranes Bolt, sei glücklich und sei frei!" —

Tyrannen schmeicheln? Pfui! Sie lugen um die Wette! — Gultane Afrika's und Asien, grausam nennt

Man euch? — Bie berricht ihr mild, wie leicht ift eure Kette gar ben, ber biefe henter kenut?

Breist, ihr Berworfnen, die taum ihren Bafca's fluchen, Die athiopischen Cunuchen,

Berftummelt nicht durch eigne Bahl! Breist jene Stummen, die gebuckt durch's harem schleichen, Die Staven, die dem herrn fiill ihren Naden reichen, Und fallen ohne Larm und Qual.

In Jaspis und Porphyr erglänzt des Sultans Halle, Er tritt Purpur und Gold und Ambra und Koralle Mit Füßen, hundert Frau'n entloden taum einmal Ein Lächeln ihm. Dem Bolt mit tummerlichen Jügen Bertundet seines Herrn Bergnügen Am Thore des Serails der blut'aen Köpse Jabl.

Glückel'ges Bolt! — Zwar tobt oft wild und ungezügelt Der Janitschar und wirst Brandsadeln ihm ins Haus, Fort rast die Feuersbrunst, vom Wind der Nacht bestügelt, Und schlägt nach allen Seiten aus.
Slückel'ges Bolt! — Zwar ist ein Spielball nur sein Leben Für den Bezier, Gistdunste schweben
Und bauchen Tod ibm ins Gesicht.

Es budt erschroden fich tief unterm Jod von Gifen . . . Dreimal gesegnet Bolt! — Die Freiheit unfrer Beisen, Die vielgerühmte, tennt es nicht! V.

Frankreich! In vieser Beit der Schrecken floh von hinnen Die Freiheit und mit ihr der Tugend hoher Muth.
Soll wieder dieser Stern den Lauf für uns beginnen.
Dann muß der Bolksstrom bell in seinem Bette rinnen,
Im Schatten eines Throns, der auf Gesepen ruht.

Ein Gott nahm von ber Welt des Bosen Jod, das schwere; Bon Ansang stand er in der Unterdrücken Reihn.

D Kön'ge! — Brudersied' ist seine hohe Lehre!

Bolt! — Riedrig war er, arm und flein.

Die Freiheit lächelt, wo nur eble Opser sinten,

Bo patriot'sche Herzen winken,

hingebung und Begeistrung ganz.

Die Freiheit achtet gleich Bendse und Thermopplen,

Codrus und Malesherbe trönt sie, die werth vor Bielen

Kor sind, mit Einem Lorbeersrans!

### IV.

Bard von unreiner Hand entweiht ber Ort, ber reine, Den Tempel, so und tahl, flieht bann bes Boltes Schaar. Der treue Priester nur kniet betend auf bem Steine, Streut Weihrauch mehr als sonst, und beugt im Dammerscheine Die Stirn noch tieser vor'm geschändeten Alter.

3uff , 1923.

## Der firieg in Spanien.

Sine clade victor.

## Siebente Dbe.

I. "

Odlie ist das Königthum ehrwürdig, groß und mächtig, Die Tochter alter Zeit, ihr graugelodtes Kind, Ein Stern, der heut noch glänzt im Dunkel, mitternächtig Und schwarz, wo viele nicht mehr sind. Den Abler lehrt's, dem Schwan, den Geier lehrt's, der Taube Gehorchen, und es webt der Glaube Um's hohe Haupt ihm Himmelsglanz. Es gürtet um sein Schwert, geweiht auf dem Altare, Und steigt von Grust zu Grust. Der Heil'genschein, der klare, Steht schön zum königlichen Kranz.

Wie ist das Königthum, ihr Böller, schön, voll Segen!

Boblthätigleit allein ist's, die sein Recht ihm gab.

Mit einem Kreuz bebeckt, wenn sich Rebellen regen,
Sein starker Arm den Königsstad.

Der eherne Koloß, hoch über'm Bolke ragend,
In beiden Händen Feuer tragend,
Ein Leuchtthurm ist's, weit sichtbar, behr!

Bergangenheit verknüpft und Zukunst seine Helle.

Auf beiden Ufern steht sein Juß, an den die Welle

Bergebens schlägt, im Zeitenmeer,

П.

Doch welche Laft muß auf sich nehmen, Wer zu bes Thrones höhen steigt, Wer unter'm Joch von Diabemen Die unglüdsel'ge Stirne beugt!
Sein Herz, erfüllt von hohem Streben, Darf nicht vor'm Blis und Abgrund beben, Sich selber sei er Stüt und Stab.
Ein König, würdig seiner Krone, Wird niedersteigen nicht vom Throne, Doch steigen wird er in das Grab.

Gleich einem Krieger muß das Schwert der König tragen, Benn ihren Feuerbrand schwingt der Parteien Macht, Und seines Degens Blis muß, was sie mögen wagen, Auf sie gezuckt sein Tag und Nacht.
Sein Hosgefinde sei sein heer, und vor dem Schlosse Mag es sich lagern, Mann und Rosse, Mit seiner Wassen lichtem Strahl.
Tenn Krieg und Königthum sind ewige Genossen; Und Riemand bricht entzwei das Scepter Karls des Großen, Eh' er zerbrochen Rolands Stahl.

#### Ш

Roland! — hat nicht geweckt das Janchzen beinen Schatten, Das unser heer erhob, im Thal von Ronceval, Als jüngst die Phrend'n sie überstiegen hatten? — Sprich, schienen's Witter nicht zumml?— Auf seinem Grabe saß der Held, und sah im weiten Ebro-Gefild die Flügel breiten Das Heer, dem Abler gleich im Flug. Es kam vom Berg herab, wie eine Donnerwolke, Der Helmbusch slog, ein Schred dem neuen Heidenvolke, Den Karl Martell vor Zeiten trug.

Und noch ein Schatten, groß nicht minder, Der stets im Haar den Zwingherrn lag, Gin zweiter Mauren-Ueberwinder, Grüßt' unsre Truppen, Held Pelag. Castiliens alten, stolzen Leuen Spannt' er an unsres Ruhmes neuen Kriegswagen, ward mit uns vertraut, Rief unser Kriegsgeschrei, dem Heere Gesellt mit seinem Geister-Speere, Und: "Freundel" rief er zu uns laut!

## IV.

Noch rauchte Spanien von des Erobrets Schritten, Und, überwältigt, trug es unsre Freiheit stumm. Bon blut'gem Arm umsaßt hat weinend es gelitten Um sein jungsräulich Königthum. Das edle Bolt, gedrückt von niedrigen Tyrannen, Dem Scheusal, das es wollt' umspannen, Flucht' es, und hatt' am Krieg genug, Genug an diesen Herrn und Jührern, — seisen Seelen! Drum rief es fremde Hils, — es hatte taum zu wählen! — Ins Land, das willig sie ertrug, Und Frantreichs heer erfchien! - Bom Bosporus jum Rheine,

Hr, benen noch die Angst im Arm liegt und Mittag, Ihr, benen noch die Angst im Arm liegt und im Beine Bor jener Krieger berbem Schlag;
Ihr Nationen, kaum entronnen ihren Ketten, Die ihr euch einst, um euch zu retten, Dabt in des Siegers Joch geschmiegt,
Ihr Botentaten, Städt' und Reiche, Kön'ge, Prinzen,
Ihr macht'gen Staaten, einst französische Provinzen:
Ihr fragt: ob jenes Heer gesiegt?

Die Anarchie tennt allerwegen Jest unfres guten Stahls Gewicht. Und Spanien, frei durch unsern Degen, Braucht darum zu erröthen nicht. Die Bölker alle stehn zusammen, Wenn ihnen droht mit Mord und Flammen Des zügellosen Drachen Gier, Sie haben, ftart durch Liebesbande, Den Tempel all zum Baterlande, Ein heil'ges Kreuz ist ihr Panier.

### Y.

Madrid, du wirst fortan nicht mehr nach alter Sitte Lobpreisen jenen Sieg, der Euch sich zugeneigt, Der einen König einst in Eures Bolles Mitte Such als Gesangnen hat gezeigt.
Denn Cadix ist es, das uns für Pavia rächte, Der Ruhm gab alle seine Rechte Zurud dem Heldenschatten gern.

Beld ein Franzos einst sein Gefangner ift gewesen, Mabrid vergist's, es hat gesehn, wie wir fie lofen, Die Retten ber gekrönten Herrn.

Castilier, nun laßt bes Festes Fadeln scheinen Bon Saragossa bis sern nach Almonacib, Laßt Eure Balmen sich mit unsern Vorbeern einen, Ihr singt Baharb und wir den Cid.
Das alte Louvre mag dem Escurial, dem alten, Antworten, unser Banner Falten, Sie mögen in einander wehn!
Und einen Altar sollt bei Gades Ihr errichten!
Bo sich Belag erhob, da sollen Flammen lichten Die Nacht auf allen Bergesböhn!

Sind teine Zeugen zu erweden? Wo ist der neue Decius Mus? Des Scävola das Kohlenbeden, — Der Abgrund harrt des Eurtius. Ha, wie sie all im Staube jammern, Des Bourbon heil'ges Knie umklammern, Der über ihnen blizend thront!... Der Sieg ist mild: sie sind geschlagen, Unglücklich war ihr schlimmes Wagen, Sie beugen sich, sie sind verschont.

### VI.

Rur, um zu zücht'gen, wird ein Bourbon niemals tampfen, Und siegt er, beut er stets verzeihend seine hand. Doch loficht er aus den Geift der Rotten, ben zu bampfen Er tam, bis auf den letten Brand. Bor wie viel Uebeln, Bolf, hat dich sein Arm behütet! Entsetsliche Berbrechen brütet Das Scheusal aus und seine Brut. Bir haben es besiegt: — wir waren seine Beute Sinst selbst! — Ein Königshaupt, das fällt, wir wissens heute, Das kostet Blut und wieder Blut!

Landsleute, Krieger, tommt! Die Mütter sind zufrieden: Sie stützt nun Euer Arm, die Welt kann ruhig sein. Biel Throne warst Ihr um, heut ist es Euch beschieden: Ihr setzet Kön'ge wieder ein. Des Stistes hatte wird im Zelt nun ausgeschlagen, Gott setzt auf Euern Siegeswagen Die heilge Bundeslade nun. Des himmels Legion wird mit Euch stehn und sechten, Bei den Gesähen des Altars zu seiner Rechten Soll künftig Euer Kriegsbelm ruhn!

#### VII.

Co ift geschehn! Die schlechte Sache It hossungslos und duckt sich stumm. Frankreich hat Gott erwählt zur Wache Für das bebrohte Königthum. Sein Geist durchschaut die Bösewichter Und leuchtet, wie die sieben Lichter Im Tempel an des Jordans Strand. Es ist der Throne Schuz und Segen, Sein Schwert ist wie des Engels Degen, Der einst an Coen's Pforte stand.

Rovember , 1823.

## An den Crinmphbogen de l'Etoile.

Non deficit alter.
Virgil.

### Achte Dbe.

I.

Frankreich hat Graber, hat Balafte, Hallen, Barten, hat alte Schlöffer voll von Bannern und Standarten, heroenschmud, ben einst den Feinden es entwand, Sein frommer Gifer hat, die brennende Begierde,

Bu mehren seiner Tempel Zierde,
Oft ausgeplundert fremdes Land.

In seinen Städten, reich an Monumenten, sehen Die römischen Götter wir und Memphis' Mausoleen, In ihren Mauern hat Benedigs Leu geruht. Und sehlt es an Metall, um neue Säulenriesen Für unser Babylon zu gießen, Dann sorbert es vom Feind Tribut.

Benn unfer Heer auszieht und seine Baffen blinken, Und ihm die Oristamm' und ihre Lilien winken, — Bie Heerden stiehn vor ihm die Feind' in raschem Schritt. Dann den Bestegten schenkt der Sieger reiche Gaben, Als war' es Spielzeug nur für Knaben, Und ihre eignen Fahnen mit.

### IL.

Du Siegesmahl, ber Blis, ber beinen herrn bir raubte, hatt' auch gezielt nach bir und beinem jungen haupte. Auf's Neu errichtet stehft du wieder, stolz und schon. Ein Dentmal, — also sprach nur Eine Stimm' im heere, — Begonnen einst zu unster Ehre, Es darf nicht unvollendet stehn!

An beiner Stirne soll bes Helden Rame prangen! Denn jeden Lorbeer, den Frankreich einmal empfangen, Bewahrt es treu, damit ihn keine Zeit zerpflückt. Du Pforte des Triumphs, steig' auf zur himmelsnähe, Und unser Ruhm, der Riese, gehe Purch deinen Bogen ungebückt!

Rovember, 1823.

## Per Cod des frauleins von Sombrenil.

Sunt lacrymae rerum.

## Reunte Dbe.

I.

Mach auf, mein Saitenspiel! Die Tugend sollst du preisen, Richt in Jesajas' noch Szechiels sinstern Beisen, Richt stucken sollst du heut, wie ost, der Sünd' und Schmach; Den Opsern sing' ein Lied, und wein' um die Begrabnen! Und deine seierlich erhabnen Gesange hallt der himmel nach.

Auch Du, Sombreuill.. Nach Dir Berlangen Trug längst ber himmel, — und er nahm Weg die Berbannte; heimgegangen Läßt sie uns hier verbannt, voll Gram. — Sprecht, saht ihr wohl ins Tuntel ihren Erhabnen Schatten sich verlieren? Flob er zum Lichtmeer, ewig tlar? Ist er hinauf, hinab gestiegen? Wo soll nun ihre Asche liegen?

Beint nicht! — Sie riefen ab die Beil'gen und Propheten. Ihr, die ihr Sie geliebt, Ihr durft zu Ihr nun beten. Bei ihren Schwestern bort, den Engeln, schon und rein, Den Jungfrau'n, ist sie nun, die man ans Kreuz geschlagen, Die auf dem heißen Rost einst wie auf Rosen lagen, Entschlummert mitten in der Bein.

Ein heil'ges Rathfel war ihr Leben, Boll Unschuld und geheimem Schmerz, Dem Dienst der Todten war ergeben, Den Lebenden ihr treues Herz.
Und manchmal war Ihr, ach, als hätte Der Tod zerriffen schon die Kette, Und legte still Sie auf die Bahr; Oft plöplich sühlte Sie, erschroden, Das Blut in ihren Abern stoden, — Ein Blut, das nicht das Ihre war.

## IL.

O Tag, an dem der Tod sein Borrecht weggegeben, Bo Sie — um welchen Preis! — erlauft des Baters Leben, Bo durch der Jungfrau Mund das Blut von Todten rann! Die henter zeigten ihr den blutgefüllten Becher hier und das Cisen dort, und grinsten Sie mit frecher, Satan'scher Lust hohnlachend an,

Der Sieg ward ihrem Dulbermuthe, Jum himmel sah sie auf mit Dank, Und trank ben Becher mit bem Blute, Bie Jesus sterbend Galle trank.

Den Muth tann nur die Liebe geben! Und als die Ihrigen, vom Leben Dann ideibend, ad, ibr webgethan, -Fur bie, die ihrem Bergen fehlten. Bies Gott ibr feine Auserwählten, Die Wittwen und bie Baisen, an.

#### Ш.

Denn 3br Martvrium, Sie follt' es überleben! -In unfrem Lanbe fab, bem glaubenstofen, fcmeben Man Sie, wie einen Strahl, Rachts leuchtenb auf ben Bobn. Bezeichnet munberbar war fie por allen Frauen ; Auf feinem Erntefelb, als feltnen Schmud ber Muen. Ließ Gott Sie überreif, als beilge Aebre, ftebn.

> Ja, selig war Sie icon bienieben! Der Berr, ber Gunder ichlägt, er gibt Much Rraft, ihr Rreug zu tragen, Frieden Und Rub den Seelen, die er liebt. Die Leiter laßt er Jatob feben, Bo Engel auf und niebergeben, Bubrt Saul, ber Endors Boble fuct, Er birat ben Sonigseim, ben füßen, 3m Reld, in ben fie Wermuth gießen, Die Afche in ber goldnen Frucht.

Gott ift gerecht. Und wenn in Burpur auch fich fleibet Der Bose, bem Richts fehlt, als Frieden, er beneidet Den Ehrenmann, ber arm lebt unter'm Dach von Strob. Und wenn bes Sunders Glud, ber ftets am Abgrund ichreitet, 36m eine Bolle nur bereitet.

Der Cole, barbt er auch, wird hier bes himmels frob.

Man sagt, des Lebens Neige bätte Sie gern geschlürft noch eine Frist, Lieb war geworden Ihr die Rette, Die nun von Ihr gesallen ist:

— "Herr, laß mein Stündlein noch nicht schlagen! Bin ich denn würdig schon, zu wagen Aus diesem Thränenthal den Mug? O säume noch, laß Dich erbitten: Noch hab' ich nicht genug gelitten, Und Trost gespendet nicht genug!"

"Ich scheibe! — Die ich muß verlassen, Dir besehle Ich sie! — Ich liebte sie mit meiner ganzen Seele. Barum so früh schon wird des himmels Krone mein? Aufrichten laß mich hier die tummervoll Gebückten! Im himmel kann ich nicht beistehn den Unterdrückten, Den Unterdrückern nicht verzeibn!" —

> Sie stirbt, die Frömmste aller Frommen! Umsonst das Bitten und das Flehn Der Armen, die mit Thränen kommen, Und ihre Mutter scheiden sehn. Die Euch gesegnet, o ihr Armen, Lohnt Ihr mit Thränen Ihr Erbarmen, Und zollt Ihr beilge Bunsche gern, Denkt Ihrer stets mit warmem Danke, Ihr Wittwen, Waisen, Dürst'ge, Kranke, Ihr Ebenbilder all des herrn!

#### IV.

herr, die Dein Geift erfüllt, o laß sie hier auf Erben! Die Guten gehn. Was wird nun aus den Bosen werden? Der Tugend Anblid macht den Sünder nicht mehr weich. Laß einen Strahl des heils noch leuchten Deinen Knechten, herr, laß der Erde die Gerechten! Haft Du der Engel nicht genug in Deinem Reich? December, 1823.

## Das lette Sied.

D Dufe, bie bu mir auf einer langen, gefahrvollen Laufbahn eine freundliche Stuge gewefen, fehre nun in bie himmlifden Bohnungen jurud! . . Lebewohl, bu Erbfterin meines Lebens, bie bu meine Freuben mit mir theiltef, ad, und weit bfter noch meine Schmergen! Chateaubriand , bie Dartpret.

## Rebute Dbe.

Za, leg' auch du die Leier nieber! Bas gilt ber Gott, ber beine Lieber Durchflammt, ber Welt gemeinem Troß? Sie lachen, fingit bu ibm gur Reier! Rerbrich fie, die verhöhnte Leier ! Steig' ab vom Bagen ohne Roß!

D himmlisches Gefühl bes Dichters, bem von Ferne, Beg über Grab und Tod, sein Rubm, gleich einem Sterne, Aus fpater Butunft bell im Geift entgegenblintt! Bon hober Warte schaut er aus in alle Weiten, Und fieht die Rachwelt, die ihm freundlich lächelnd winkt, Und tausend Cho's wedt im tiefen Schoof ber Zeiten Sein Rame, wie ein Stein, ber in ben Abgrund fintt.

Der himmel steht mir, ach, nicht offen; Richt auf die Nachwelt blickt mein hoffen, Klanglos ist meines Namens hall; Mein Lied, bei Sturm und Blipesfunken, Ist in den Strom der Zeit gesunken, Wie Lilien in den Wasserfall.

Doch rein und ohne Schuld ift meine juse Muse; Der Stern von Bethlehem lacht ihr mit holdem Gruße. Dem Sterne ging ich nach, den Hirtenkön'gen gleich. Der Herr hat mir geschenkt die Gabe seiner Stimme: Denn ihn vergißt sein Bolk oft, schläfrig, träg und weich. Mag weinen, trösten, mag den Schlechten drohn im Grimme Mein Lied, ein Abler kieat es auf ins Sonnenreich!

Mein Geift, getränkt in lichten Siben, Steigt von Ideen ju Ibeen. So fliest bes Wassers edler Thau, An dem sich labt der Sohn der Buste, Zum Strom, vom Strom jur Meerestüste, Bom Meer hinauf ins himmelblau.

Ihr heerbe ohne Glut, ihr Blumen ohne Düste, Ihr Menschen! — Ach, zum Flug nicht taugen diese Lüste, Zu eng ist diese Welt, ihr hauch nur Angst und Qual. Alltagsgeräusch ist euch der hohe Rang der Lieder, Ich trinke Wermuth, trinkt ihr Meth aus dem Pokal! Liebt, was ihr einmal liebt, bekämpst, was euch zuwider, Ihr, deren Auge blind für jeden himmelsstrahl! Laut ließ ich meine Stimme schallen, Doch nirgends will sie wiederhallen; Und meiner Erzdrommete Ruf Dröbnt' in den Seelen, den gemeinen, Rur dunupf, wie auf den Pflastersteinen Erschallt des sündt'aen Rosses Suf.

Umsonst des Ew'gen Born ließ ich im Liede sprechen, Umsonst versucht' ich sanst des Sünders Tros zu brechen, Und: "Gnade!" rief umsonst ihm des Erlösers Mund: Ob fireng, od mild mein Lied den Menschen tam entgegen, Ob es der argen Welt, der undankbaren, tund Sich gab als sanster Thau, ob als Gewitterregen,— Rein Blümchen hob das haupt, tein Unkraut ging zu Grund.

> Dem Grab entrinnt tein irbijch Besen; Beg rafft ben Guten, wie ben Bosen Die unerbittlich strenge Macht. Ber will bem höchsten widerstreben? Dem Zelte gleicht bes Menschen Leben, In dem er schlummert vor der Schlacht.

Hr Sterblichen, das habt im Bahn ihr oft vergeffen: Des Lebens Urne ift nicht Allen vollgemeffen. Doch schlürft gebankenlos hinunter nur ben Trank, Genießt die Früchte, die am Abgrund ihr gefunden! Die Thoren! Bricht zulett ihr Auge, matt und krank, Dann klammern fie umsonst sich an die letzten Stunden, Bie an die Trümmer, wenn das Schiff im Sturm versank! Lebwohl! — Geh' ein jum himmelsthore, D Muse, sing' im heil'gen Chore Run fröhlich mit und hell und klar! Der Menge hast du nie gefallen! So laß den Borhang niederwallen, Und bull' in Schatten den Altax.

hier bring' ich Dir, o herr, ben Zweig ber hoffnung wieber, Die heilgen Waffen leg' an Deinem Thron ich nieber. Ich habe nicht erreicht, wozu mich rief die Pflicht. Oft hält ein junger Aar, ben Stürme wild umtoben, Auf einmal inn im Flug zum goldnen Sonnenlicht. Zur Erbe fährt herab ein Blixstrahl oft von Oben, Und kehrt dahin zurüd: — gezündet hat er nicht!

1822

# Drittes Buch.

1824 — 1828.

Sonell hat die Beit, ber Jugend ichlauer Dieb, Der Jahre breiandzwanzig mir geraubt. Die Tage fliehn. Und noch ift unbelaubt Dein Sommer, ohne Blut' und Anobentrieb.

Doch wie fich auch jur Reife mag entfalten, Rarg, glangenb, langfam, tafc, mein Beift: — wohlen, Stets mit bem Biele, bas mir Gott hienieben

Befett, im Einklang wirb er fich erhalten, Bor Seinen Augen manbl' ich meine Bahn, Treu meiner Senbung, bie Er mir beschieben.

Milton, Sonette.

## An Alphons von L.

Dieweil wir benn wiffen, bag ber herr zu farchten ift, fabren wir fcon mit ben Leuten, aber Gott find wir offenbar. IL Rorinth. 5, 11.

### Erfte Dbe.

I.

Ich fprach: "Mein Rachen soll im Hasen Ruhe finden, Mein Segel geb' ich Preis nicht länger mehr den Winden. Berbirg, o Leier, dich; und Alles wird noch gut! Wie ein Soldat will ich mich ohne Murren legen, Der über seinem Bett aufhängt den schart'gen Degen; Ob Sieger, ob besiegt, — er rubt!"

Ein Lied nur, Muse, wünscht' ich noch aus beinem Munbe, Ein heilig ernstes Lied, — für meine Todesstunde! Ein Dichter muß dem Tod ins Antlig heiter sehn. Blict' er nicht lächelnd auf die Weinenden hernieder: "Wie?" — sagte man ihm, — "ohne Lieder,

"Wie?" — jagte man ihm, — "ohne Lieber, Klanglos, o Dichter, willst Du aus bem Leben gehn?"

Der Tob ift nicht, wie er erscheint bem Menschenschwarme. Er ist ber Augenblid, wo in bes Baters Arme Sturat ber verbannte Sobn nach langem Bilgergang. Benn borchend unfer Obr wir au bem Tobten neigen. Singt seine Stimme icon - fur uns in tiefem Schweigen -Jenseits ben ew'gen Lobgesang!

#### IL

Ad sollt' es nicht.. und bod in bes Turnieres Schranken Rebr' ich jurud! - Du willft's, mein Freund! Un bem Gebanken

Traat beine Muse mit bie Schuld! Du sprachft: "Boblan! Roch einmal wollen wir jum Rampf bie Schwerter icarfen Und fübn und ind Getummel werfen. Als Gottesftreiter las uns treten auf ben Blan!"

Ja! Meine Muse soll die Deinige begleiten! Rimm Deine Laute! - Romm, als Bruber lag uns ftreiten. Reft fur Altar und Berb verbunden wie Gin Dann. Bie ein Somerifd Baar lag und auf Ginem Bagen Sinaus in bas Gemubl ber Mufentampfer jagen : Du führst ben Speer, ich bas Gespann.

Ja, laß bie Sowache mich, bie menschliche, betennen : Dich lodt jum Rampf binaus, - ich weiß es nicht zu nennen, -Gin eigner Trieb: ben Feind, ben ich befampft fo lang, 3d modt' ibn wieder febn, ben Frevler mocht' ich schlagen -Und Dir, baß ich Dich liebe, fagen, Und bann ber Tugend weibn noch einen Lobgefang.

### III.

Die Zeit ist nicht mehr, wo zum himmel die Boeten Als Priester sprachen, und zur Erde als Propheten. Erschiene Moses und und Jeremias heut, Zu richten unser Bolt, zu lösen, zu verdammen, In ihrem Auge sah' es nicht des Bliges Flammen, Die Funken, die ihr Lied verstreut.

Bergebens liefen sie und schrie'n burch alle Gaffen:
"Genug bes Bürgerkriegs! Wollt ihr benn ewig haffen?
Der Tanz ums goldne Kalb, wann endet er einmal?
Dagon wird untergehn, und Baal wird verschwinden.
Gott sprach: Du sollst bem Bolt verkunden:
Thut Buße, sonst ereilt euch jah der Rache Strahl!

In Sad und Asche geht, ihr Kön'ge sammt bem Bolte, Der Richter kommt herab auf einer Wetterwolke: Ihr schlaft? Wacht auf einmal! Jest ist nicht Schlafenszeit. Gomorrha liegt in Glut, und Tyrus in den Wogen, Streist die Betäubung ab, die euer Aug' umzogen, Wacht auf und seid zum Tod bereit!

Den herrn ber Erde weh, die ihren Luften frohnen, Des Boltes lachen, wenn es weint, und uns verhöhnen! Des Sehers spotten sie, nicht ahnend das Gericht. Belsagar schwelgt beim Mahl, und Flammenworte glanzen Rothglübend unter Blumentranzen Geschrieben an der Band: — der Trunkne sieht sie nicht! Sie find verworfen, gleich bem großen, finstern Reden! Sein Ruhm, sein Todestampf war allem Bolt ein Schreden. Dem eine Welt gehorcht, jung siel Rapoleon, Der außer Athem sein Jahrhundert jagt' und beste, Der ben bespornten Fuß auf Königsstirnen setze, — Sie tragen noch die Spur davon.

Weh ihnen! — Weh auch bem, ber tudtich Ranke zettelt, Der heuchelnd, friechend vor Satrapen-Thuren bettelt, Dem seigen Sklaven weh, und web bem ftolzen herrn, Der den Unschuldigen zum Tode der Verbrecher Sieht gehn inmitten zweier Schächer, Und legt ihm vor den Fuß sein schönstes Kleid nicht gern!

Beh dem, der spricht: "Die mich gebar, war eine Dirne!" Der ein gemeines herz birgt unter strenger Stirne, Bei dem ein Eid im Bind verweht wie leichter Schnee, Der schmeichelt ins Gesicht, und lästert hinterm Rüden, Der selbst sich weise nennt und klug in allen Stüden, Weh diesem Thoren, dreimal weh!

Ihr Boller, der euch schuf, der Gott ist euch verborgen? — Doch gibt er Jedem kund sich, wie der lichte Morgen. Bas ihr auch leidet, thut, genießt, und fühlt und denkt, Gott ist euch nah, er wacht am Sarg, wie an der Biege. Führt ein Erobrer euch zum Siege, Der euch regiert, der Arm ist selbst von Gott gesenkt.

Bur Zeit, wo tollem Wahn ihr frohntet, schnöber Gunde, War Er's, ber aufgethan bes Aufruhrs wilbe Schlunbe! Und ber Gerechten Blut, in Stromen floß es hin,

Ein Schwert ob ihrem Haupt, so lagen fie und schliefen, Die Böller, und im Traum, wie Jatob, aus den Tiefen Sahn Engel fie jum himmel ziehn.

Ihr Boller, bebt und hort, was ich ins Ohr euch ranne: Aus finstrer Wolle wird erschallen die Posaune; Der Tag des Heils, der Tag der Qual ist nicht mehr sern. Bon seinem Strahlenthron wird Er herad sich neigen, Auf eure Gögen wird er zeigen Und fragen: "Wer ist Gott? Erkennt ihr jest den Herrn?" —

Gewaltig siebenmal wird die Posaune rusen: Und, Well' auf Welle, ziehn zu seines Thrones Stusen Die Schatten, sahl und bleich, die Böller allzuhaus. Der Helland windt, ihm tritt die Mutter au die Seite. Aufspringt das himmelsthor, das höllenthor, das weite, Thut knarrend seine Mügel auf.

Gott zählt sie allzumal, die Himmel hallen's wieder, Die Kön'ge beugen sich, zu seinen Füßen nieder Legt Jeder, was er hosst, was er gesehlt, erstrebt. Und über Berg und Meer und tiese Felsenklüste Und durch den Marmor selbst der Grüste Bird webn sein Odem, der den Lodsenstaub belebt.

Hr Sterblichen wacht auf aus euren eitlen Araumen! Wie mögt ihr flattern boch in pestdurchhauchten Räumen? Ruhm, Reichthum, Lust — es weht ja Alles weg die Zeit. Die ihr im Taumel lebt, als wär't des süßen Weines Ihr voll, und sorglos schwelgt, ihr Sünder, deuft an Cines... Die Ewigkeit! Die Ewigkeit!"

### IV.

Die Weisen unster Zeit antworten: "Diese Leute, Was wollen sie? — Sie sind uns fremd, find nicht von Heute. Wohl aus dem heil'gen Land sind fie, voll heil'gem Groll? — Sprecht, wo ift ihr Olymp? Wo ihr Parnaß? — Jhr Meister, Der Gott, der uns bedroht, wie heißt er? Trägt er das Schwert des Mars? — Den Bogen des Apoll?

Anstimmen wollen sie Pindar's erhabne Töne? — Sie haben Hieron, die Helena, die Sohne Des Tyndaros... die Bahn, wo Wagendonner rollt, Wo zu dem Staub des Ramps die Weihrauchwollen sliegen, Und wo zum Ziele rasch hin jagen die Quadrigen Mit reichem Schmud in Erz und Gold.

Warum erschreckt ihr uns durch grelle Nachtgesichte? Ibyllen lieben wir, bukolische Gedichte, Wo Daphnis mit Mprtill melodisch Rede tauscht. Wir haben, um dem Blid die Zukunft zu enthüllen, Besessne, schäumende Sibyllen, Um die ein boser Geist mit schwarzen Flügeln rauscht.

Barum, wie Schatten, mischt ihr euch in unsern Reigen? Ber heißt euch, uns das Grab, das schaurig offne, zeigen? Bo uns die Freude winkt, was will die schwarze Schaar?—Gedacht' Anakreon, der Greis, der kummerlose, Des Todes, dann verglich er lächelnd sich der Rose, Die welkt' auf seinem grauen Haar. Muf feiner Leier ließ Birgil tein Lieb erflingen, Das feiner Epcoris nicht Gallus tonnte fingen. Ein lautrer Born ber Luft ift, mas borag uns fang. Richt abttlich fdien es ibm, in Thranen fich ju baben, Der Thau nur ftaubenber Rastaben Biel auf die Morte, Die fein Saitenspiel umichlang!"

### V.

So wurden fie, mein Freund, empfangen Gott und feine Bropheten, - bas Geschlecht, bas lebt vom Tand und Scheine. Bergeblich gurnteft Du. Gie wurden lachend gebn Bu einem tollen Geft, und trunten nach ber Feier, Um einzuschlafen beim unbeil'gen Rlang ber Leier, Sich auf bie anbre Seite brebn.

Doch fei's! Das beil'ge Wert, ju bem Du tamft, vollbringe, Dein Mund ift gottgeweibt, brum richte, fegne, finge! Muf Deiner Stirne bat bie Sand bes herrn geruht. Und wie ber Born bem Fels entquoll in alten Tagen, Radbem ibn Dofis Stab geichlagen. So ftromt aus Deiner Bruft ber Dichtung beil'ge Mut.

Du weißt es, Freund, ich gab', und mar' ich unterlegen, Reidlos ju Deinem Sieg, mit Freuden, meinen Segen : Der Lorbeer lacht auch mir, ben fich ein Andrer pfludt. Dem Dichter weibt ein Lieb ber Dichter mit Frohloden. Rie einen Schatten wirft ber Rrang mir auf bie Loden, Der eine frembe Stirne idmudt.

3. Sugs's fammtl, poetifche Berte. IL.

#### 146

Du lächle zu bem Reid, ber hamisch Dich verkannte! Einst bohnt' er ben homer, er wagte sich an Dante, Den Triumphator schmäht' er unter'm Siegesthor. Die Zeit wird aus der hand ihm schlagen seine Baffen, Und Dir Dein volles Recht verschaffen. Die Betterwolle sinkt, Dein Lorbeer steigt empor.

### VL.

Bie herrlich klingt Dein Lied, rein wie der Ton der Saiten, Benn Engel drüber bin mit leisem Finger gleiten, Fremd ist der Harfenklang, der himmlische, Dir nicht. Gott selber, bessen hauch des Sangers Lippen tüßte, Er hat wohl oft mit Dir gesprochen in der Wüste Bon Angesicht zu Angesicht!

Ditobet , 1825.

.1.

## An Chateanbriand.

### Zweite Dde.

L

Chateaubriand, es gibt glorreiche Schiffe, benen Der Sturm willsommen, die nach Zephyrn nie sich sehnen; Gestirne, Könige der lichten Sternennacht, Bultaniche Welten, die Gott in den Kreis der andern Geschleudert, die im Dunkeln wandern, Berzehrt vom Feuer, das ihr Haupt umkränzt mit Pracht.

Stets liebt ber Genius das Große. Die gefallen, Die Opfer, sind es, die ihm heilig find vor allen; Im Unglud wächst der Ruhm, der helden wird zu Theil, Sie ragen hoch im Bolt, mit sturmumwehten Stirnen.. Die Wetterwolfe hält nur über hohen Firnen, Die Gipfel trifft des Donners Keil.

Ein großes Herz, es barf auf großes Unglud zählen; Das Leib ift der Tribut, den edlen, großen Seelen, Die dem Alltagsgeschid entrudt, die Welt bescheert. Der Huhm hat teine schönre Krone, Als einen Lorbeer, den des himmels Blip verzehrt.

### II.

Wie kamst Du doch dazu, o Freund, zu hof zu gehen? — Du, der als Anabe schon vernahm des Sturmes Weben, Den nie ein Unfall schredt, der trott dem hohn und Spott, Ein Freund der Könige, wie wenige nur leben, Der Kön'gen nur, wenn sie die Mörder schon umgeben, Rur schweicheln kann auf dem Schaffott.

In Zeiten, wo der Thron sein Obdach neu gesunden, Bo man bei Fest und Schmaus vergist der trüben Stunden, Da lacht des Hoses Gunst nicht Männern, groß, wie Du. In sinstrer Nacht, bedroht von Kissen nur, im Sturme Birst sinkend der Bilot dem Thurme, Der leuchtet ihm zum heil, dankbare Blide zu.

Du bogst die Stirne nicht, als Er die Welt bewegte, Als des Erobrers Hand sich schwer auf's Haupt Dir legte. Benn durch Berbrechen oft dem Abgrund nah gerückt Das Baterland den Pfad verlor und taumelnd zagte, Stets Eine Stüze blieb ihm, die sich nie versagte, Dein hohes Haupt, das nie sich buckt.

#### III.

Doch hat auch Frankreich Dich gestützt und hoch gehalten, Drum wandle stolz dahin und laß Dein Schickal walten, Und lauter tonen stets wird Deines Ruhmes Schall! So oft ein Schlag Dich traf, still gingst Du Deine Psade, Und stolz, gesallen in Ungnade, Stiegst Du nur höher, als zuvor, durch jeden Fall.

Juni, 1824.

## Das Leichenbegangnif Ludwig's XVHI.

u Aber boch (prach ich: 3ch muß bas leiben, bie rechte Sanb bes Sochften fann Alles anbern. Bf. 77, 11.

### Dritte Dbe.

I

Aur Tempelschwelle drängt das Boll sich, Kinder neben Den Müttern, Greise, Reich und Arm, in Thränen all, Die Thürme, schlant und hoch, von Saint-Denis, sie beben Erschüttert von der Gloden Schall.
Die Gruft wird aufgestört aus ihrer düstern Ruhe, Die Lüden füllt der Tod, und Truhe
An Truhe rüdt er enggereiht.
Schweigt! Ehrt den heil'gen Raum, den Frevler einst verletzen!
Bum letzen Mal gesolgt von seinem Hof, den letzen
Balast betritt der König beut!

Π.

Gin Andrer fprach: "Der Rube hafen Sei meinem Stamm bies Grabgemach. Den Königen, vor mir entschlafen, Folg' ich bis an ihr Lager nach.

hier soll man meinen Staub begraben! Um Raum für ihn zu schaffen, haben Sie diese Gruft einst ausgeleert. Des neuen herrn bedarf die Erde! Und diesem neuen Grabe werde Denn auch ein neu Gebein bescheert.

hier soll mein Staub einst ruhn, wo diese Saulen ragen, Der Tempel hat ein Recht auf diesen Ehrenzoll. Bon Königsleichen sett muß sein der Wurm, der nagen Un meinen Ueberresten soll.

Benn meine Entel einst vom Kreml zum Escuriale Beherrschen, sonnend sich im Strahle Des Glüds, Guropa's sernstes Land, Dann werden nach und nach sie alle hier erscheinen, Damit ich schlafen mag, umgeben von den Meinen, Im taiserlichen Grabgewand!

Der diese Worte sprach, von Siegen Erglänzte stolz des Helden Blid, Geschrieben sah in großen Zügen Er in den Sternen sein Geschid. Mit seinen bligbewehrten Arallen Roms Abler hätt' er überfallen, Gewürgt und jämmerlich zerzaust. Siegreich den Feind ins herz zu stoßen "Pflegt' er; zu leicht war Karls des Großen Reichsapsel seiner starten Faust.

Und doch, dem Bändiger ber Könige, dem Riesen, Bard jene Ruhestatt, die er für sich begehrt, — Den beißen Bunsch erfüllt zu sehn, vielleicht nur diesen, — Bard ihm vom himmel nicht gewährt. Umsonst, daß alle Welt den blut'gen Sieger grüßte, Umsonst, daß seines Ruhmes wüste Brandsadel strablt' in rothem Licht, Er, der sich einen Wust von Fascen, Sceptern, Kronen Zusammenstabl, und reich war an geraubten Thronen, Ein Grab zu stehlen glückt' ihm nicht.

Ihn hat ereilt bes Rachers Flamme, Er fiel und mit ihm fiel sein Reich. Der erste Fürst von seinem Stamme, Der leste war er auch zugleich. Ein wüstes Eiland ward dem Riesen, Dem Kronenrauber, angewiesen, Das des Tyrannen Kerter war. Rocht auch der alte held sich gramen, Bon fremdem Mitleid mußt' er nehmen Den Obolus des Belisar.

Dort liegt er, fern der Gruft, die er sich vorbehalten, Ohn' allen Königsprunt, nicht am geweihten Ort, Sinsam im Schlasgemach, gehüllt in seinen alten Soldatenmantel schläst er dort.
Sein Reich ist nun ein Fels, an dem sich Wogen waiden, Mit sturmgepeitschten, alten Weiden, Dort ist's, wo seine Asche ruht. — Der König, lang verbannt, schläst nun an heil'ger Stätte, Bo seine Bäter ruhn, da liegt auch er im Bette, In des lebend'gen Gottes hut.

#### DL.

Auf Begen führt, uns unbekannten, Der herr die Großen oft ans Ziel: Zur heimath schick' er den Berbannten, Und den Erobrer ins Eril. In Frankreich ließ ihn Gott verscheiden, Den König, groß durch seine Leiden, Der Dornen nur am Wege sand. Er gönnt' ihm, von der düstern Schwelle Des Mausoleums nach der Stelle Zu schaun, wo seine Wiege stand.

### IV.

-

Er, der sein eignes Leid in unster Roth, der schweren, Bergaß, er rube sanft nun in des Grades Nacht! Dem besten Bruder, der, selbst weinend, gern die Zähren Uns trodnet, hat er uns vermacht. Ihm glüdt' es, der Partei'n Trugdilder zu zerstreuen, Die alten Zeiten und die neuen Berband er durch ein weises Recht; Ein Recht, das sicher stellt Eintracht und Rub' im Reiche Durch einen Herrn, der schient die Bürger all als Gleiche, Und ihrer Freiheit dient als Knecht.

> Du, ritterlicher König, hute Dein Bolt, und heitre himmelsluft Umwehe stets Dich! — Riemals wuthe Tumult und Larm um diese Gruft.

Der Damon, burftend nach bem Blute Der Könige, hat oft das Gute, Bas sie gethan, gelohnt mit Mord; Genug der Opfer sind getöbtet, Und durch Verbrechen ward veröbet Und neu bevölkert dieser Ort.

Rein, eine Krone kann nicht sinken und nicht weichen!
Bon ihrer Höhe reißt der Mörber Hand sie nie.
Und wenn der Kön'ge Haupt fällt unter ihren Streichen, —
Die zweite Sakbung ist's für sie.
Ludwig, der Kettendruck und Schmach von Frevlern leidet,
Bon allem Königsprunk entkleidet,
Bergist auch ohne Hos der Königswürde nicht,
Behrlos auf dem Schaffot noch übt er seine Rechte,
Berzeiht dem Henker und begnadigt seine Knechte
Dem Lodesbeil im Angesicht.

### V.

Schickalsgebanken in mir reisen Ließ, was ich hörte, was ich sah.
Und meines Geistes Blide schweisen Bon Saint-Denis nach Helena.
O Tod, du Wesen zum Entseten,
Der Purpurmäntel reist in Fesen,
Und Thürme niederwirft in Wuth,
Sprick, Dämon, der uns führt zur Bahre:
Wo ist die Hand, die unsichtbare,
In der des Grabes Schlüssel rubt?

Setember, 1824.

## Die Salbung Karls X.

Os superbum conticescat, Simplex fides acquiescat Dei magisterio! Gebet bet bet Salbung.

### Bierte Dbe.

#### L

Seit breißig Jahren war der Stolz der Fluch der Erde: Er fprach von Rechten nur, für Pflichten taub und stumm, Er stürmt' ins Heiligthum der Macht mit Hohngeberde Und raubt' ihr ühr Mysterium.
Der Stolz allein gedar den Wahnsinn ohne Gleichen, Der Brüder-Leichen häuft' auf Leichen Und ewig schändet' unsern Ruf,
Die blut'gen Gräuel all, die Feste rober Sünder,
Wo auf dem Blucherust sich als Prophet der Schinder Geberdete und Gott erschuf.

Umfonst hat, um das herz ber Thoren zu erweichen, Uns Gott gewarnt, gestraft: verstodt blieb unfer Bahn. Umfonst hat seine Macht mit Bundern und mit Zeichen Sich dem Jahrhundert kund gethan. Umsonst bat ein Tyrann erschreckt burch Blut und Bunden Die Belt, gesesselt und gebunden, Betäubt durch den Tumult der Schlacht. Ach, mit Berblendung sind die Bölter oft geschlagen: Sie sahn nicht, welche hand gelentt den Schlachtenwagen Bom Mittag bis gen Mitternacht.

#### IL.

Wer hat sich stolzer je gespreizt im Hoheitsstrahle, Als Chlodwig? — Flammen sah man seine Augen sprühn: Sich in die Wage legt' er und die Welt . . . die Schale Sant unter ihm, — so wähnt' er kühn. Vor zwanzig Königen in Wassen war dem tecken Sicamber niemals bang, dem Schrecken Macht' er die Bölker unterthan. Auf Erden weckte Richts dem Trohigen ein Grauen; Sein Haupt zu beugen mußt' — ein Wunder anzuschauen — Vom Himmel eine Taube nahn.

Bu diesem Altar hier ist sie herabgestiegen, Und wie sie Chlodwig's Trop und Uebermuth einst brach, So kommt sie nun, den Stolz der Bolker zu besiegen, Die Hohn ihr angethan und Schmach. Und wie der König einst soll nun das Bolk sich beugen, Jest, wo an uns, die frohen Zeugen, Der Rus: "Berfohnung!" neu erging! Das Königthum hat, lang getreunt von seiner Krone, Zur Kette wieder, die aussteigt zum himmelsthrone, Gefunden den verlornen Ring.

### III.

Die Bollstyrannen, stets ber Borzeit heil'gem Walten Unhold, sie sorschen jüngst dem Schatz in diesem Schacht Selbst unterm Marmor nach, dem heiligen, uralten, Den Sankt-Remigius bewacht. Sie wagten in der Gruft den Heil'gen zu verletzen, Sie rissen das Gewand in Fezen Des Bischofs in emportem Bahn. Den Frevlern war das Grab nur ein gemeiner Graben, Und Greise riesen dang: "Gerechter Gott, was haben Die Gräber ihnen doch gethan?"

Bur Lilie führt ber herr die heilge Taube wieder, Er hat von ihr die Buth der Geier abgewehrt.
Auf einen König läßt sie sich noch einmal nieder,
Und Karln ist dieses Glüd bescheert.
Er wird nach altem Brauch gesalbt, dem herrn zum Preise,
Wie König Salomon, der Weise,
Als er bestieg des Baters Thron,
Als Nathan und Zadot sein haupt mit Del begoßen,
Ihn tüßten auf die Stirn' und riesen: "heil dem großen
Sohn Davids, König Salomon!"

### IV.

Bor allen Münstern ragt im alten Frankenlande Ein hober Dom, zu dem all unfre Kön'ge ziehn Mit jenem Siegerschritt, der dröhnt am fernsten Strande, Um betend vor dem Kreuz zu knien. An Bundersagen reich sind die gewöldten Hallen, Oft hat's den Heiligen gefallen In diesem Raum sich zu ergehn. Sin Seraph überwacht der Pforte hohen Bogen; Auf diesen Thürmen sah, wenn sie vorüberslogen, Das Bolt der Engel Jahnen wehn.

hier prangen heut zum Fest die Fahnen und Trophäen, Lasur, Gold, Seide schmüdt den säulenreichen Raum, Er gleicht dem Zauberschloß voll Elsen und voll Feen, Wie sie die Ritter sahn im Traum.

Der Thron und der Altar erglüht in gleichem Glanze, Der Lichter reich gewundnem Kranze Entströmen Strahlen klar und rein.

Die Königslisse rankt um Pseiler, die sie schüben, Und Feuerrosen, die durch bunte Scheiben bliben, Streut über sie der Sonnenschein.

### V.

Der stolze Festzug naht! — Dem König treu verbunden Bernimmt das heer, wie laut ihm: "Karl!" der Priester ruft. Die Orislamme, neu vor Cadix aufgesunden, Beht heut in Rheims in heil'ger Luft. Es donnert das Geschütz, die Richengloden schallen, Borm ältsten Könige von allen Kniet alles Bolt auf Ein Gebot.
Ein Meer von Tönen rauscht, die am Gewölb sich brechen. Und Karl der Zehnte sintt aufs Knie, die Priester sprechen: "Erbarm dich unser, herr und Gott!"

"Er ber im Festzug kommt zum heil'gen Thron ber Gnaben, Der Chlodwig's altes Recht, der neue Erb', empfängt, Das haupt der Bairs, der zwölf, die er hieher geladen Zum Dom, um den sein Bolt sich drängt. Schallt seiner Gelden Schaar des Königs Ruf entgegen, Dann schlagen sie an ihre Degen, Dann bebt der Feind und wird zum Spott, Und kehrt vom Jeld zuruck sein Kriegsheer, Mann und Pferde, Bon ihrem Friedensschritt noch bebt die weite Erde... Erdarm des Königs dich, o Gott!

Denn du bist größer doch, als alle Menschengröße! Herr Gott, dich loben wir, du, unser Trost und Stab, Du hebst und hoch empor, die armen Erdenklöße, Dann rufst du uns vom Leben ab.

Du bist herr Zebaoth, an deines Thrones Stufen Den dreimal heil'gen Namen rufen Die Cherubim von Lieb' entbrannt!
In delne Ewigleit versinken Zeit und Leben,
In deinen Fingern hältst du Welten, die erbeben,
Weie wir den Sperling in der Hand!"

### ٧I.

Der König aber spricht: "Wie unfre Bater schwören Wir Treue unfrem Bolt, Lieb' und Gerechtigkeit. Und seinen Freiheitsbrief, wir halten ihn in Ehren In guter wie in boser Zeit. Rie wanten wollen wir im Glauben unsrer Bater, Ihm bienen treu als fromme Beter, Als wadre Ritter, recht und schlecht. Stets wollen wir den Ruf des Unterbrudten hören. Das wollen wir vor Gott aufs Evangelium schwören: Gott schüpe jedes gute Recht!"

Montjope und Saint-Denis! — Ja, Chlodwig felbst
vernebme

Den beil'gen Schwur, und Karl ber Große, neu erwacht, Und Lubwig, — fie, bie ftatt ber Königsbiademe Betränzt des Lorbeers stolze Pracht!

Du, fiebter Karl, und Du, Johanna, seid jugegen, Du, erster Franz, an deffen Degen Rein Matel in Bavia war!

Und Du, o Martyrer, ber Lette biefer Zeiten, D König, welchen fie zweimal zum König weihten, Auf bem Schaffot und am Altar!

Bor diefen Beugen, groß einst auf dem größten Throne, Bird Rarl mit beil'gem Del gesalbt vorm Boll und Heer. Und unverzagt empfängt sein Haupt die schwere Krone,

Bom Ruhm von sechzig Kon'gen schwer. Dann weibt der Erzbischof bas Scepter und den Degen,

Den altererbten, und ben Segen Gibt er ber Sant, bie beibe balt.

Und taucht ben Handschuh ein, ber, wenn ihn in die Schranken Ein Frankenkönig warf, von jeher bracht' ins Schwanken Aufprallend eine ganze Welt.

### VII.

Tritt ein, o Boll! — Ertont ihr Trommeln und Trompeten! Der Fürst besteigt den Thron, geheiligt, groß und hebr. Die Menge rauscht um ihn, den strahlend hoch Erhöhten, • Bie um den Leuchtthurm braust das Meer. Und febt, - ein beitres Bill bes Bolls, - in Schaaren wogen Beschwingte Sanger um die Bogen Und ftimmen ibre Lieder an. Die Freiheit, glaubten einft bie Franten, unfre Bater,

Die mutterliche Ree, sie mandle boch im Aether Auf Bogelichwingen ibre Babn.

Gin Briefter ift er nun und Ronig! - Strablen winden Um bas gefronte Saupt ibm boppelt lichten Schein. Run muß er opfern. Wo mag fich bas Opfer finben ? -Er ift bas Opfer, er allein ! Beh jebem Ronig, ber beberricht bas Bolt ber Franten Unbanbig, feurig, ohne Schranten, Rubn ift's, ein Feind ber Bollerrub'. Auf biefem Unglucktbron liegt eine Welt voll Sorgen!

Doch, wem um Gulfe bang, ber wunscht ibn wohl geborgen, Und betet: "Berr, beschirm' ibn bu!"

### VIII.

### Gebet.

"Rimm ibn in beine but, ben feine Boller lieben, D herr, ber Reinbe Bfeil' und Speere brich entamei, Ob fie ju Bagen, ob ju Rof fie nabn, gerftieben Laß fie, und fteb' bem Ronig bei. Rarl fab, wie Dofes einft, bein bebres Antlig ftrablen; O gib ihm, Berr, für lange Qualen Gin Glud, erhöbt noch mit ber Beit! Las bier icon ibn im Rleib ber Auserwählten glangen! Bwei Strahlen beines Saupts laß feine Stirn' umtrangen, 3wei Engel gib ibm jum Beleit !" Rheims, Mai - Juni, 1836.

## . An den Obera G. A. Gufaulen.

Habet sua sidera tellus.

### Rünfte Dde.

Jung, o Jahrhundert, bift bu, bod an Thaten, Ranten. An Ruhm und Leiben reich, an Strafen und Gefdenten; Die du gebarft, fie find mit zwanzig Rabren alt. Du füllft fo großen Raum im Menfchenangebenten, Daß, wenn ber lette Solag ber Stunde bir ericallt. Mit bir vielleicht ber Rreis ber Beit jum Enbe wallt,

Den großen Bolfern mar jur Zeit des Alterthumes Ein Mann genügend für ein Satulum bes Ruhmes. Bie viele Leuchten fab nicht bies Jahrhundert lob'n! Mehr bat Athen und Rom nicht Glang bes Belbenthumes! Den iconften Zeiten Bricht bie jungfte Mera Sobn, Sie überragt fie all. - burd ibre Graber icon.

Geboren taum fab bies Jahrhundert ein Berbrechen, Den Mord Enghiens: - (wer wird je frei ben Morber ipreden?) -

Sab, wie Moreau, und wie ber neue Rhigas fiel, belb Bpron, ich ben Mar gestürzt, ben großen, frechen, Der ein Jahrzehnt und mehr, in wild verwegnem Spiel, Bom Don zum Lajo flog, vom Kapitol zum Ril 11

B. Duce's fammtl, portifche Werte. IL.

— "Bas liegt baran?" — so spricht die Menge. "Mögen grollen Um hohe Häupter Blis und Donner, wie sie wollen, Wenn nur ein jeder Tag uns Spiele bringt und Brot, Wenn wir im Rausch der Lust nur sehn die Stunden rollen, Sorglos vergessend bis zum Abend, was uns droht, Und undeklummert, was uns bringt das Morgenroth.

Die Unschuld fällt, es steigt bas Lafter! — Unfre Tasche Fullt, leert bas nicht! — Ein helb stirbt! — Frieden seiner Asche! —

Wir felbst? — Wer weiß, ob uns noch morgen strablt das Licht? Und ist das Spiel zu End, und kommt der Tod, der rasche: Wir sprechen: Wie die Zeit vergeht! — Wir fragen nicht, Bober der Sturmwind weht, der unser Boot zerbricht."

### IL.

Du spricht nicht also! Licht und Klarbett Rur ist Dein Wesen, Chr' und Treu. Du hast auf dem Altar der Wahrheit Geopfert immer. Dich aus Reu, Selbst blutend, hast Du, die vewblutet, Gerächt, und Andern hochgemuthet Zu belsen warst Du stets gewöhnt. Wer gab ein edleres Exempel Als Du? — Dein Herz, es ist ein Tempel, In dem nur Gottes Stimme tont.

Die Sache, die Dich hat zum Zeugen. Ift eine gute, das gesteht Bohl Jeder, und wird ihr sich beugen, Selbst wenn er sie zuvor geschmabt.

Dein Urtheil, wahr, wie die Geschichte, Ob's strafend oder lohnend richte, Bekräft'gen wird's der Zeiten Lauf, Es wird nicht schmeicheln, wird nicht schmachen, Läßt sich nicht deuten, sich nicht dreben: Die Zukunst brüdt ihr Siegel drauf.

Die heut'gen Bunder sind und Zeichen Die Menschen, Kinder unsrer Zeit. Du magst wohl den Orateln gleichen Der gläubigen Bergangenheit. Halbgötter steigen oder sallen, Benn Deine Richtersprüche schallen. So sah man einst in dunkler Nacht Des himmels Sterne niederschweben, Und wieder strahlend sich erheben Durch eines Liedes Zaubermacht.

Ber hat verdient die hohe Burde, Die dem Gerechten Gott bescheert, Bie Du? Wer trägt der Qualen Burde, Bie dieser Duder, treu bewährt? Umleuchten ihn des Ruhmes Strahlen, Er mußt' ihn tausenbsach dezahlen; Leid trug er ohne Maß und Ziel: Er, Sohn des Rordens, Standinave, Ein Fustav, Sprosse der Gustave, Ein Held, ein König im Eril!

### M.

Er hatt' einst einen Freund in seinen jungen Tagen Wie er, durch's Loos bestimmt, zu dulden und zu tragen: Der junge Enghien war's, den Möederhand gefällt. Bei diesem Frevel griff Gustav emport zum Schwerte, Doch als Europa kalt von seinem Schmerz sich kehrte, Sprach rubig er: "Warum doch bin ich auf der Welt?

Da eines Mörders Fuß zertritt die Nationen, Die, zitternd vor der Faust des Riesen, seig ihm frohnen, Und da die Fürsten ihm sich beugen stumm und still, Da er die Sonne ist, um den sie drehn den Reigen, — Bas soll ich auf dem Thron dem Balt mich länger zeigen? Ich, der als König berrschen will?"

Er wich. — Gott wollte, flar auch Blinden sollt' es werben, Daß nicht ber Burbigste stets Sieger bleibt auf Erden, Daß er allein erhöht, daß er allein hinab Den Stolzen wirft, wenn er die hand erbebt zum Schlage, Und daß, um Bonaparte und seineme Schwert die Wage Zu halten, viel zu leicht selbst Obins Königsstab.

Dem Thron entsagte stolz Gustav im Glanz der Jugend; Denn sehlen durste Richts der Größe seiner Tugend. Indes Europa sich, bededt mit Schmach und Hohn, Dem Riesen schmiegte, seig und seil wie eine Dirne, — Bor allen Fürsten hoch trug er die freie Stirne, Den Retten und dem Thron entstohn.

### IY.

Bie anders, — tläglich, ohne Ehre, Bar jenes Bütherichs Eril, Der in die andre Hemisphäre, Gestürzt von seiner Höhe, siel ! Erdrückt vom allgemeinen Hasse Bard er verhöhnt noch auf der Gasse, Sein Fall war aller Welt ein Fest. Starr wollt' er noch sich widersehen, — Von seines Bühnenpurpurs Fehen Blieb seiner Blöhe nicht Ein Rest.

Sein duftres Schickal gleicht bem Bette Des toden Meeres, bessen Flut Bebeckt versunkne, stolze Städte, Auf benen regungslos sie ruht. Der schwarze See, der die Berruchten Berschlungen hat, die Gottversluchten, Er spiegelt nicht des himmels Pracht. Das Auge wird umsonst mit Grauen Nach Sodoms goldnen Kuppeln schauen In dieser sinstern Wellennacht.

Gustav, wenn je ber Arm Dir wieder Rach Deinem Königsmantel suhr, Geschah's, Du Seele, treu und bieder, Um einen Feind zu beden nur. In Deiner Einsamkeit — beneiden Ruß ich Dich drum — gedenkst ber Leiden Du ruhig, stolz und ohne Schmerz.

Die Tugend, Königin, Berbannte, Bie Du, sie wählt, die Bielverkaunte, Sich jum Afpl Dein großes Herz!

#### V.

In Deinem Schloßhof mag Gras wachsen, um die Zinnen Epheu! — Bas kummert's Dich in Deinem ernsten Sinnen, Daß dies Geschlecht zu Kein, der Größe sich zu freun, Daß nur bei Fürsten, die dem Glück im Schoose bleiben, Der Wagen Menge rollt und bunte Fensterscheiben Erschüttert und im Hof den Marmor-Pflasterstein.

Und bennoch berrschest Du! Du berrschest über Herzen, Die in der Beit des Frosts ihr Feuer nicht verscherzen, Und glauben, lieben, treu dem Freund in jeder Noth, All jene Ritter, die vergeffnen, edlen, frommen, Höflinge seltner Art, die nur jum Fürsten kommen, Wenn's gilt, ju seinem heil ju gehn in Noth und Tod.

Bo Chr' und Treu' und Geist der Tugend, der verbannten, Noch huldigen, die sie als treu bewährt erkannten, Da herrscht Dein Nam' und glänzt unsterblich, leuchtend behr. Und jeder Schöpferruhm und jedes heisge Streben, Und jede That, die Glanz mag dem Jahrhundert geben, — Auf Deinem Altar ist's nur eine Flamme mehr.

Rein herr! — Rein Knecht! — Du bift ber Einz'ge, ber, in Frieden Und Freiheit, keiner Macht ber Menschen frohnt hienieben, Nur Gottes Unterthan, glückelig bist Du, frei. Wie prächtig der Komet, von Flammen licht umsponnen, Ein stolzer Wandrer frei durch Welten geht und Sonnen, So gehst an Bölkern Du und Königen vorbei.

## Die beiden Infeln.

Sag mir, woher er gefommen, fo will ich bir fagen, wohin er gegangen.

### Sedste Dbe.

L.

Swei Inseln gibt's, durch weite Streden Getrennt, durch eine ganze Welt, Die hoch die Riesenhäupter reden, An beren Juß die Flut zerschellt. Wozu sie aus des Meeres Schlünden Wohl Gott erhob? wer will's ergründen? Crhaben muß es sein und groß. Die hohn umwirbeln Jeuersäulen, Am kahlen Strand die Wogen heulen, Bulkane glühn in ihrem Schooß.

Sie gleichen, zwischen tablen Rissen, Woran sich bricht ber Wogen Streit, Zwei riesigen Biratenschiffen, Starr, sest gebannt für alle Zeit. Warum die Hand, die Beite Baden Gethürmt, die Inseln, schwarz von Schladen, Bon fern schon brobend jedem Boot, Mit so viel Schauern hat umgeben? — hier trat einst Bonaparte ins Leben, Dort fand Rapoleon den Tod.

So steht's mit Felsenschrift geschrieben: "Her seine Wiege! — Dort sein Grab!" Mag eine Welt entstehn, zerstieben: Das Wort wischt kein Jahrhundert ab. Hier wird sein Name mächtig schallen, Zu diesen dustern Inseln wallen Einst staunend alle Völler hin. Die blipzerschlagnen Felsenthürme, Die Klippen rings, die wilden Stürme Sind nur Erinnerung an Ihn.

Fern unsern Usern, wo er winseln Die Boller horte, beren Noth Sein Ehrgeiz schuf, — zwei ode Inseln, Sie gaben Leben ihm und Tod, Damit von seiner ersten Stunde Ein Donnerschlag nicht gebe Kunde Der bangen Welt, daß nicht ein Stoß Die Erd' aufrüttle, wild bewege, Daß er im Frieden sterben möge Auf seinem Feldbett, still und groß.

### IL

Bie war er traumerisch am Morgen seines Lebens! Bie ernft, gebankenvoll am Ende seines Strebens! Sein toller Traum, er war nun ausgeträumt einmal, Er hatte ganz durchschaut das Gautelbild der Größe, Des Ruhmes Citelkeit, der Herrschaft Qual und Bloße, Das Richts der Zukunst, wenn erloschen ist ihr Strahl.

In Corsita, die ihn gebar, in Bistonen Sah er als Knabe schon den flücht'gen Glanz der Kronen, Und seinen Schild umschwebt' ein taiserlicher Aar. In seinem stolzen Wahn bort' er in zwanzig Zungen Sin Lied, vor seinem Belt von seinem Bolt gefungen, — Dem Bolt, das Ein Geschlecht von Nationen war.

#### III.

### Jubelhymne.

"Heil, heil Rapoleon, heil seinem hohen Throne! Gott selbst hat ihm aufs haupt geset die Raiserkrone, Er herrscht vom Nil zum Don, und seine Knechte sind, Ihm buden Könige sich vom ältsten Königsblute Und Rom ist seinem stolzen Muthe Grad recht zum Throne für ein Kind.

Um fernbin seinen Blit zu tragen, ben umtralten, Glübn seine Abler stets, die Schwingen zu entfalten. Mit seinen Fahnen, roth vom blut'gen Schlachtenspiel, Bereinigt er das Kreuz von Gold des großen Pvan, betr im Konklave, herr im Divan, holt er den halbmond sich vom Ril.

Der braune Mamelut, der Mann vom Gothen-Stamme, Der Bole, dessen Speer ausblitzt, wie eine Flamme, Sie gehen blind, wohin sie rust sein tühnes Wort. Ein Weltheer führt er an, und seine Legionen Sind Stämme, Böller, Nationen, Sein Wint ihr Sporn, sein Ruhm ihr Hort. hat dann sein Stolz erreicht, was er gewollt, der Sieger, Schenkt als Almosen er ein Königreich dem Krieger, Bor seiner Schwelle läßt er Könige das Gut Bewachen, das er nahm, um unter seinen Staven, Nach Festen oder nach Gesechten, sanst zu schlafen, Wie auf dem Res der Fischer ruht.

Den Raiser-Abler-horft wußt' er so boch im Blauen, In woltenfreier Luft, in Raumen sich zu bauen, Bo Stürme — meinen wir — nie brausen ihm ums Ohr. Tief unter seinem Juß nur tann die Bolle wettern. Sein Haupt tann nie ein Blis zerschmettern, Er führe benn zur Soh' empor!"

### IV.

Er fuhr empor, ber Blip! — Und rauchend fiel zusammen Sein Ablerhorst, zerstört durch hundert Blipesstammen; Schwer büßt den Fürsten ihr Tyrann. Man sett' ihn lebend aus auf ödem Felsenherde. Zur Ueberwachung gab dem Ocean die Erde Den riesigen, gesangnen Mann.

Wie war in Helena ihm do und schaal das Leben, Benn er am Horizont hinab am Abend schweben Die Sonne sah mit neid'schem Blick, Benn er im Sand allein irrt' an des Users Säumen, Und wenn ein Britte dann ihn riß aus seinen Träumen, Und führt' in seine Haft zurück. Berzweiselt hört' er nun, der Ariegsheld, sich verklagen, Bon denen, die noch jüngst in seinen Siegestagen Ihn Gott genannt mit sklad'scher Lust. Denn nur ein Echo war der Fluch der Nationen Der Stimme, welche dumps wehllagend, ohne Schonen Berdammend, rief in seiner Brust!

### V.

#### Alud.

"Unheil! Berberben! Schmach! Fluch ihm und seiner Sache! D himmel, laß, o Erd', ihn fühlen beine Rache! Am Boden liegt er denn nun endlich, der Koloß! O sielen auf sein Haupt, auf seines Staubes Reste Die Thränen all, die er expreste, Und all das Blut, das er vergoß!

Bom Strand der Wolga, Seine und Tiber, von den Mauern Alhambra's, und vom Kreml, den kalt er, ohne Trauern Berbrannt, von Bincennes und von Jaffa — überall, Bon Stätten blut'gen Mords und grauser Bölkerschlachten Soll ihn das Wehgeheul, der Fluch der Umgebrachten Begrüßen mit des Donners Schall!

Umschwärmen soll ihn stets all seiner Opfer Reigen, Bahllose Schatten, die dem Erdenschoof entsteigen, Die Leiber Aller, die sein Arm gemordet hat, Berstümmelt durch das Schwert, vom Donnerteil zerbrachen, Sie sollen, raffelnd mit den pulverschwarzen Anochen, Berwandeln Helena ihm in ein Josaphat!

Er leb', auf daß er Tag für Tag und stündlich sterbe, Er fühl' im Aug' einmal die Thränenslut, die berbe! Bon seinem Ruhm und Recht spricht er? — Ist er verrückt? Die Schergen sessen sessen bein der Band mit Hohngeberbe, Die mit Bergnügen einst zur Erbe So manches Königshaupt gedrückt.

Durch Siege wollt' er, die sein Feldherrnglud errungen, Auslöschen, was im Bolt lebt an Erinnerungen; Hochmuthig sah' er auf die Kaiser Roms herab, Da blies der Herr; und ließ sein dustres Licht verrauchen, Und gab ihm Zeit und Raum nicht mehr, als Alle brauchen, Um sich zu legen in sein Grab.

Die Insel ist sein Grab. Doch während seines Lebens Bergeffen ist er schon. In Saint Denis vergebens Ließ er sein Marmorgrab zurichten, schmud und schön. Der himmel wollte nicht, daß Könige mit Trauern Des frechen Raubers Leib in ben geweihten Mauern, In ihrer Königsgrust ein Scheusal schlasen sehn!"

### Vİ.

Wie bitter schmedt ein Kelch, geleert bis auf die Hefe! Wie eisig spielt ein Traum, der endet, um die Schläse! Aufblüdt ein junges Herz, von Hoffnung überthaut; Ach, später, mud und satt, vor Schauer wird es beben, Wenn von dem Ziel zurud aufs Leben Der Blid, auf das verrauschte, schaut! Du wandelst hin am Juß des Bergs, den Riesennaden Schaust Du, das Riesenhaupt mit Staunen an, die Zaden, Die unerschüttert stehn, wenn Alles wantt und bebt, Den grünen Mantel, der umschließt des Riesen Glieder, Und seinen Wolkenkranz, der nieder Auf die erhabne Stirne schwebt.

Doch steig' binauf, beschau die Hoben Dir, die lichten! Bum himmel strebst Du auf . . . und stehst in Rebelschichten: Du tennst den Berg nicht mehr, wo blieb das lichte Bild? Steinklumpen, Schluchten sind's mit schwarzen Tannenbaumen, Wo Blige sprühn, Wildbache schaumen, Die brüllen, wie der Donner brüllt!

#### VIL.

Das ift bes Ruhmes Bild, das treue: Zuerst ein Prisma, reich an Glut, Ein dustrer Spiegel dann der Reue, Der zeigt den Purpur roth von Blut. Gewaltig jest und dann geächtet, Jest übermuthig, dann gefnechtet, Und preisgegeben jeder Schmach — Hat zwei Geschichten er; wir sehen: Jung sinnt er Siegesepopöen, Alt seinen Riederlagen nach.

Auf beiden Inseln glaubt noch immer Der Schiffer, der im Sturme wacht, Benn eines Meteores Schimmer Um schwarze Klippen strahlt bei Racht, Den finstern Kapitan mit Grauen Im Schatten, lang und starr, zu schauen, Die Arme vor der Brust verschränkt: Sein lettes Jest sei, daß im Streite Er jest die Wetterstürme leite, Wie er die Schlachten einst gelentt.

#### VIII.

Statt Eines Reichs, das er verlor, zwei Baterlande Hat er, berufen weit durch ihn in Ruhm und Schande, In Basco's Meeren eins, und eins in Hannibal's! Benn man das Bunder nennt der Zeit, nach beiden Enden Der Welt wird dann sein Nam' ein Doppelecho senden Mit der Gewalt des Donnerschalls.

So, wenn in schwarzer Nacht die Bombe, ihren Bogen Beschreibend, glübend kommt, mordbrennerisch, gestogen, Und über Städten, die vor Schreden zittern, treist, Dann gleich dem Geier, der im jähen Riederfallen Den Boden grimmig peitscht mit Flügeln und mit Krallen, Sich senkt und donnernd auf das Straßenpflaster reißt; —

So gabnt, noch lange nach dem Wurf, der weite Rachen Des Mörfers, schwarz vom Rauch, umbraust von dumpfem Krachen,

Aus dem die Augel stieg, die nun am Boden zischt; Es raucht der Grund, es raucht der Ball, der, Blize schwingend, Kartätschen speiend, Tod im Tod dem Leben bringend, Einschlägt und zündet und erlischt!

Juli, 1835.

# An die Vendemefanle.

Parva magnis.

# Siebente Dbe.

I.

Erhabnes Monument, Tropha', in Erz gegossen! Auf festem Sodel frei und stolz emporgeschossen, Zeugst du von Ruhm und — Rauch, und das ist dein Beruf. Bon Allem, was and Licht gestellt der Held, der tuhne, Stehst aufrecht du allein, — hochragende Ruine Des Baus, den ein Titane schuf!

Des großen Raiserreichs, des großen Heeres Trummer, D Saule, letter Strahl von dem erloschnen Schimmer, Dich lieb' ich! Staunend sieht der Fremde deinen Bau. Die helden lieb' ich, hehr schon durch des Alters Weihe, Der Siegesbilder lange Reihe, hier rundum ansgestellt zur Schau.

Die Krieger seh' ich neu belebt jum Rampf sich stellen, Die einst des Rheins, des Bo, der Donau blutge Wellen hinabgewälzt zum Meer; aufschau' ich stolz an dir. Gleich dem Soldaten stellst den Juß du auf die Beute, Die Wassen, und vom haupt als helmbusch sliegt ins Weite Dir einer Kabne stolze Lier. Das Erzbild heinrichs stell' ich gern mit dir zusammen, 3wei Erzkoloffe, die hell auf zur Ehre flammen Der heimath, — der der Lieb', und der des haffes Sohn! Ob unsern Wirren seh' ich euch unsterblich strahlen, Du stammst von fremden Arsenalen, Er vom Obol der Nation.

Bie oft, — bu weißt es! — wenn die Racht den Schleier eben Umwirft dem bleichen Mond, und leis die Sterne beben, Komm' ich und suche Troft, und mich erfrischt dein Strahl. Mein Auge glüht, verschlingt die Bilder der Historie, Ich nehm', ein dunkler Gast, mein Theil an all der Glorie, Dem Hirten gleich beim Königsmahl!

Oft, Frantreichs Säule, Erz bes Jeindes, in der Stille Horch' ich: — mir ist, als ob das Erz im Osen brülle. An deinen Wänden seh ich oft auf meinen Rus Die Krieger, rings zerstreut, empor zum Kampf sich raffen, Und laut erschallt der Klang der Wassen, Der Männer Schritt, der Pferde Hus.

Rie wagten Feinde bich, o Monument, zu höhnen, Und, gingen sie vorbei, hat ihrer Schritte Dröhnen Erschüttert nie bein Erz, stolz ragtest du und hehr. Und lentte je zu uns das Schidsal ihre Psabe, Nie führten sie vorbei in müßiger Barade Bor beinem Kamps in Erz ihr heer.

#### IL

Bie? bor' ich nicht Gerausch ber Waffen und Geschütze Bon beinem Biebestal bis hoch hinauf zur Spige? D Saule, rühren nicht — ich meine sie zu sehn! — Sich beine Krieger, um vom Erz herabzusteigen?.. Auf einmal schwebt nicht mehr ber helben brauner Reigen Bur himmelshöh' empor, sie machen halt, sie stehn...

"Tarent! Dalmatien! Treviso! Reggio!"... Namen Bon neuem Klang, doch boch berühmt! Die Führer kamen, Und ihre Adler, neu erwacht und lichtgetränkt, Sie jagten feurig nach dem Doppelaar, im Dunkeln Rur heimisch, dessen Blid, wo ihre Augen sunkeln, Sich, wie vorm klaren Licht der Sonne, niedersenkt.

Bas ist es doch? — Warum, du Erzbild ohne Gleichen, Seh' ich bein Heer vor Zorn erröthen und erbleichen? Ausbraust es wie Sin Mann: — auf ihrem hohen Sitz Tras sie ein Schimps? Wer wedt die Schatten der Heroen, Die Udler, die, um dich mit Flügeln schlagend, drohen, Und deren starre Klau' umschließt den kalten Blip? —

#### IIL

ha! — Meint der Feind, er könn' uns rauben das Gedächtniß, Berreißen Blatt für Blatt das herrlichste Bermächtniß, Annalen, die das Schwert geschrieben, scharf und spiß? Bielt er nach den Tropha'n, den tausend Donnerkeilen, Die dieses Bild von Erz umschließt, mit höhnschen Pjeilen? — Ein Erz-Bild — jeder Zoll ein Bliß!

B. Dugo's fammtl. poctifche Berte, II.

Sucht an Napoleon er Rach' in unfrem heere? Bill unsern Felbherrn er, ben alten, Ruhm und Ehre, Ihr Erbe, nehmen, ist ihr Recht nicht sonnenklar? Bu schwach ist seine hand, die Beute zu erraffen: — In Alexanders Reich und in Achilles' Waffen Theilt sich nur eine helbenschaar.

Doch nein! - Benn Destreich auch bes Stolges Bunben brennen,

Die Sieger mögen sich nach ihrem Siege nennen, Nach seiner Niederlag', — es stellt die Namen frei. Un Lehen hängt es wehr noch als an seinem Ruhme, Und unsern Helden gönnt es ihre Wappenblume, Um Lorbeern macht es kein Geschrei.

Wie? Hat dem Feind, weil er einmal den Sieg errungen, All dieser Heldenruhm denn nie das Herz bezwungen? Woher der tropge Muth, das stolze, tühne Herz? Hat er vergessen ganz die Lehren der Geschichte? Mit welchen Augen liest er unsre Siegsberichte, Die du entrollst, erhabnes Erz?

It diese Sprace nicht verständlich seinen Ohren? Dann frag' er nach in Wien, er frag' an Mostaus Thoren, Im Escurial, im Staub der Pyramidenwelt! Die Fürsten frag' er doch, die stolzen, sterngeschmuckten, Die unter den Livreen vor Kurzem noch sich bücken In einem staub'gen Kaiserzelt!

#### IV.

Bie mag Europa boch und ju verhöhnen wagen? hat unfre Ketten nicht es gestern noch getragen? Run sollen wir ins Joch? — Wohlan, wir find bereit: Bir werden noch einmal dem Jeind ins Auge schauen! Berstümmelt hat man und: — dem Löwen sind die Klauen Bielleicht gewachsen mit der Zeit.

Den Kranz des Ruhmes raubt man uns durch Winkelzüge? Bourdonen traten stets die Erbschaft an der Siege. Die Kön'ge schirmten dich vor seindlicher Gesahr, D Grz, der Lilie muß sich beine Palme gatten, Und in des weißen Banners Schatten Ruht beiner Abler Doppelpaar.

Es judt die weite Welt, erschüttert burch Bultane, Dumpf grollt Amerita fern überm Oceane, Zum alten Glanz erhebt sich hellas; Stambul brüllt; Und Lissabon entringt sich schwer der hand des Britten... Das Bolt der Gallier zurnt: nie soll von andern Schritten Als seinen beben sein Gefild!

Ihr Fremben, hutet euch! Wir wiffen nur zu handeln! Der Friede wird uns nie in träges Boll verwandeln. Es ift das Feld der Schlacht, das machtig an uns zieht. Wir drücken in die Hand, die lieber, ha, zu Schlägen Ausholt, die Laute statt dem Degen, Und Rampf und Streit ist unser Lied. Ja, hütet euch! — Noch liegt nicht Frankreich so barnieder, Daß einen Schimps' es trüg'; und Feinde werben Brüder, Und der Barteienkamps, wenn noch so herb, so roh, Berstummt, wenn Unbill droht, und alle Sande regen Gewappnet, einig sich: die Bendse wett den Begen Spaar am Stein von Waterloo.

3hr plünbert Namen? — Wie? — So muß man sich bereiten, Ganz andre Titel noch bei euch sich zu erstreiten? Und statt der Namen, die erkämpst des Degens Blis, Für neue Tausen muß man sorgen unsrem Ruhme? — Beugt nicht von unsrem heldenthume Die Schrift auf eurem Kampsgeschüß?

Wie? Sollte Frankreichs Schild ber Fremde je zerschmettern? Sein Hammer sollte plump auf unser Wappen wettern, Beil unsre Lauheit ihm bazu ben Muth verleiht? — Ha, wie der Römer einst, der Weltherr ohne Schranke, So Krieg und Frieden trägst du noch, o kühner Franke, In beines Mantels Falten heut.

heut über Cadir fliegt bein Aar jum libpschen Sande, Und über Mostau dringt er tief in Asiens Lande, Und Britten, Russen und Germanen hetzt er matt. Bor beinem Hörnerschall fällt Thurm und Wall zerriffen, Und deine stolzen Fahnen wiffen Den Beg zu jeder Königsstadt.

Wenn seindlich beinem Glud fich andre Boller zeigen, Dann wird vor bir, mein Bolt, fich jedes andre neigen, Für alle hat nicht Raum genug bes Rubmes Feld, Die Staaten rund um dich, sie wechseln stets und weichen. Bor beinem Sterne muß ber anbern Stern erbleichen, Gehst du voran, dann folgt die Welt.

Legt Destreich Schlingen und, wir trozen seinem Hohne. 3wei Frantentaiser schon zertraten seine Arone, Und seinem Abler hat auf jeden Kopf im Born Ein bleibend Mal gedrückt, — mit einem träft'gen Stope Des Fußes that es Rarl der Große, Napoleon mit seinem Sworn.

Mein Bolt, du haft nicht mehr ben Abler, zu bedroben Die Stirmen mit dem Strahl, die teden, allzuhoben, Doch blieb die Lilie dir, der Oriflamme Blis, Dir blieb der gallische Hahn, zu weden die entschliefen, Und ruft er, kann dir auf, noch in der Nacht, der tiesen, Die Sonne gehn von Austerlis.

#### V.

Ich sollte schweigen, da boch meinen Sach en-Namen Jüngst meine Ohren auch im Larm bes Kriegs vernahmen fa, unfrer Fahne folgt' ich stolz, die flog im Wind, Ich, deffen Lied zum Klang ber Kriegstrommeten paste; Mein erstes Spielzeug war bes Degens goldne Quaste, Und ein Soldat war ich, so lang ich war ein Kind.

Rein, Brüber, mag die Zeit bes Harrens lang auch währen, Wir alle wuchsen auf bei Sabeln und Gewehren, Berdammt zum Frieden, ach, gefangne Abler nun!... Doch ift der Bater Ruhm zu schrimen uns beschieden, Und unsere Ahnen Wehr soll unbestedt, im Frieden,

Bor jebem Schimpf gesichert rubn!

Rebruat, 1927.

# Endt.

Thi defuit orbis.

# Acte Dbe.

#### I.

Burchblattert hab' ich so die neuste Bolls-Geschichte;
- Ein Schicksbuch, barin: Ruhm, Siege, Strafgerichte,...
Und immer klang, ein Kind der Zeit, mein Saitenspiel,
So oft ein großer Mann... Berbrecher... Menschheitsretter...
Erschien, und in dem Buch von Erz dann eins der Blätter
Auss andre mächtig schallend siel.

Seschlossen sei das Buch der Bunder und der Schreden; Die unnahbare Sphing, wir wöllen sie nicht weden, Die, — Gott und Scheusal, — es bewacht in stummer Hut. Richt jedem Dichter glück's, ihr Räthsel zu errathen, Das Wort der Lösung schreibt den Reichen und den Staaten Sie auf die Stirn mit Blut und Glut.

# 11.

Wir suchen's nicht, das Wort. — Doch dann, Poet, weswegen Willft du bich ruhig nicht zur stummen harfe legen? Warum erklingen läßt du beinen Unglückssang, Stimmst tolle Lieder an und singst vor allen Thuren? . . . . — Ein großes Bolt, um es zu rühren, Bedurfte meines Geistes Drana.

Der Revolution geliefert hatt' ich Waffen ? —

Ja, weil ein Chaos braucht, wer eine Welt will schaffen,
Weil Rachts ein Gott zu mir sprach in der Einfamkeit,
Und weil in meinem Lied für meine Bolksgenoffen
Ich das Jahrhundert, das verstoffen,
Genüber stellte dem von beut.

Der Dichter braucht ein Bolt, ein Herz, das ihn erfreue, Durchleuchte, warme, Glut ihm in die Seele streue, Und eine Welt, um frei zu wandeln seine Bahn. Und ist sein Geist einmal vom User weggestogen, Um sortzustürmen auf den Wogen, Ist ihm zu groß kein Ocean.

hier behnt der Genius im freien Raum die Flügel, Schwebt über Tiefen hin und hohe Wellenhügel, Thut Riefensprünge, tanzt, als wär's auf grüner Flur, Und wirbelt ungestum dahin im Sturmgetose,

Den Juß auf einer Wafferhofe, Das haupt im himmlischen Azur.

DRat. 1896.

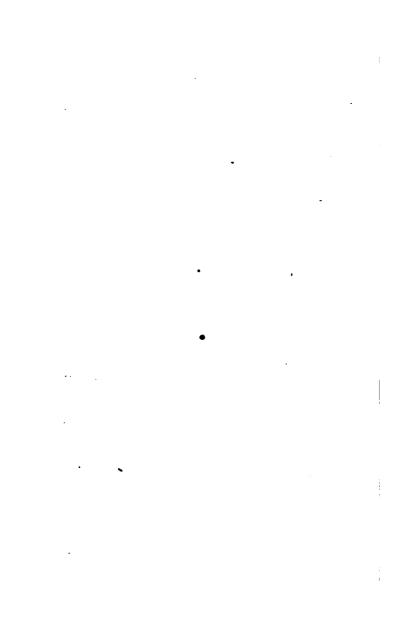

# Viertes Buch.

1819—1827.

Spiritus flat , ubi vult.

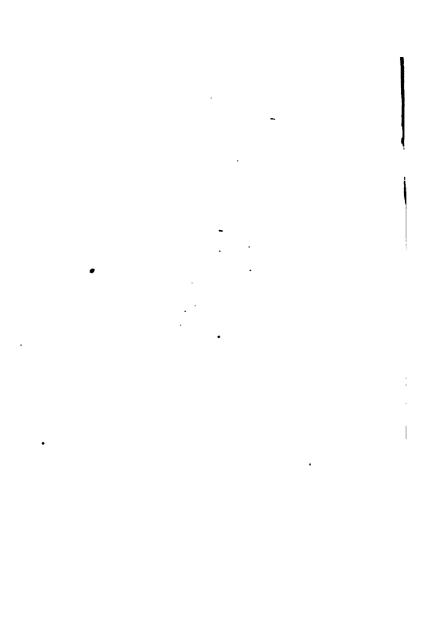

# Der Bichter.

Betrachte nun bein Opfer, Dufe! Lamartine.

# Erfte Dbe.

I.

Las ben Berkannten ziehn in Rub', o Welt, und quale Den Mann nicht, bem ber Schmerz schwer lastet auf ber Seele, Genug schon brudt ihn sein Gewicht. Bleib', eitle Sinnenluft, fern seinem strengen Leben! Die Balme, die allein nur kann zur hohe streben, Bachet unter beinen Blumen nicht.

Er hat genug bes Leids, saß beine Freud' ihn miffen! Ein jeder Schritt jum Licht empor aus Finsternissen Ist ihm ein Weh; die Jugendzeit Beweint er, die ihm viel zu früh, zu rasch entstogen, Sein ganzes Leben, ach, das Rohr, das tief gebogen Die Burde der Unsterblichteit.

Kindheit, bein sußer Reiz wedt ihm nur herbes Sehnen, Dein schuldlos Lächeln und die Anmuth beiner Thranen, Dein Glud, mit keinem, Schmerz gemengt, Dein Ruhn im füßen Nest, und, frei von jeder Burbe, Dein Spiel, dein Rosenkranz, der rasch verwelken wurde, An seiner heißen Stirn versengt.

Sich und sein Lieb verklagt er, seine Zeit mit Strenge, Den Taumelkelch bes Ruhms, in welchen, ach, in Menge Der Wermuth bittrer Täuschung rinnt, Den Wunsch, sich einmal ganz am Born des Glück zu laben, Sein herz, den Genius, all diese himmelsgaben, Die, ach, der himmel doch nicht sind!

#### II.

Weh! Läg' er schlasend doch auf seinem Lebenswagen, Und störte nie der Reid, kein Jubelruf, kein Klagen, Ihm seiner Träume heitern Tanz! Könnt' er an seinem Ruhm arbeiten ganz im Stillen, Und in sein Strahlenkleid, das blendende, sich hüllen, Wie Engel in der Sonne Glanz!

Doch folgen muß er stets, wohin ber Strom ihn tragen, Fortreißen, vorwärts ihn mag ober rückvärts jagen, Ihn stört ber Menschen Lärm und Tand. Sein ernstes Wort verhalt bei ihrem eitlen Lachen; Zum Narrenstabe wagt ihr Uebermuth zu machen Den Königsstab in seiner Hand.

Warum den König schleppt man fort aus seinen Reichen?
Soll hinterm Riesen ein Gefolg von Zwergen schleichen? —
Weltkinder, laßt ihn ruhig ziehn!
Ihm, dem Unsterblichen, seid ihr verlorne Sohne,
Ihr habt, — was sollen doch euch seine Saitentone? —
Geräusch genug auch ohne ihn!

#### IIL

Last ihn im Dunkeln! Muß er drum des Lichts entbebren? Rein, eine Muse kommt, ihn himmlisch zu verklaren, Daß er von seinem Gram erwacht. Des himmels Boten selbst erquiden den Poeten, Die Taube Christi kommt, der Adler der Propheten Besucht ihn oft in stiller Racht.

In heil'gen Stunden fieht er licht die dunkle Ferne, Sieht Sonnen im Entstehn, und sieht erloschne Sterne, Und schaut den Raum mit Licht erfüllt, Erzengel sieht er ziehn im feurigen Gewande, Und forscht den Formen nach, in die am Weltenrande Das höchste Wesen sich verhüllt.

Seht ihr im Aug' ihm glühn ben Strahl bes ew'gen Lebens? Und wist ihr, daß sein Geist den Schleier nie vergebens Zurück, den staubgewohnen, schlägt? Und daß sein Flügel ihn, umstraht von goldner Helle, Umstammt von rother Glut, ihn an des himmels Schwelle Und dann hinab zur Hölle trägt?

Ihr Sterblichen, so gönnt ihm benn in seinen Reichen, Guch fern, zu weilen, bem sein wunderbares Zeichen Gott aufgedrückt, um ihn zu weihn, Ihm, bessen Augen mehr enthüllte Rathsel schauen, Als je ein Todter sah im mitternächt'gen Grauen Des Grades unter'm Leichenstein!

#### IV.

Es tommt ein Tag, da glüht sein Seist in lichten Funten, Der Dichter wird Prophet, der Welt, von Mordlust trunken, Erscheint er, leuchtend wie ein Stern. Er reißt die Tobenden zurud vom Wahnsunspfade, Und schauen läßt er sie das sanste Licht der Gnade, Und horchen dem Gebet des Herrn.

In seinem Geiste wohnt ein Geist aus bobern Belten, Er spricht, wie Donner schallt bes Sebers ernstes Schelten, Sein Wort zerschmettert das Schaffot. Zu Boben sint das Boll, und schaut zum hoben Sipe, Zum Sinai binauf, sein haupt umsptelen Blipe, Auf seiner Stirne thront ein Gott.

Muguft , 1823.

# An Alph. von S.

# Die Leier und die Barfe.

Alternis dicotis, amant alterna Camoense. Virgit.
... Und fingen an zu predigen mit andern Jungen nach bem ber Gelft ibnen gab auszufprechen.
Upoftelgeschichte.

# Aweite Dbe.

#### Die Leier.

Sohn Apollo's, schlaf' in seinem Lorbeerfranze, Ms Konig ehren dich die Mufen, und ihr Chor Last Traume dir um's Haupt sich drehn In lust'gem Tanze, Es fingt die Leier dir ins Ohr.

#### Die Barfe.

Crwach', o Jüngling, Sohn des Elends! Träume spinnen Am lichten, hellen Tag um's Haupt dir einen Flor. Ein armer Bruder sist, indeß du schlummerst brinnen, Und harrt umsonst an deinem Thor.

#### 1BQ

#### Die Reier.

O Rind, dich trantt' aus vollen Schaalen Die Muse mit dem Göttersaft, Läßt ew'gen Ruhm um's haupt dir strahlen, Und löst den Geist aus seiner haft. Der den Olymp gezeugt, den hoben, In der Parnaß! Saturn mag droben: — Der Dichter ist's, der Götter schafft.

# Die Barje.

Die Mutter wacht' einft bei bem Rinde, Die bich, o Mensch, zur Welt gebracht. Dein Leben, wie ein Licht im Winde, Glanzt, fladert, zittert in der Nacht. Gott wies dir deinen Pfad auf Erden Boll Dornen an und voll Beschwerben, Und beinen Plat im Erdenschacht.

#### Die Reier.

Sing! — Jupiter regiert, und nicht der Gott der Thorah! Benus umarmt den Mars und lacht. Die Lufte gluhn, Bo Fris ftrahlt, es glanzt die Flur vom Hauch der Flora. D fing! — Bom Westen ziehn zum Often, zur Anrora, Die Götter leichtbeschwingt dabin!

### Die Barfe.

O bet'! — Ein Gott nur ist! Ihm falte fromm die Hande! Er ist's, der ewig sich verjüngt im Fluß der Zeit. In ihm ist der Beginn von Allem und das Ende, Er ist das herz der Welt, das schlägt an ihre Wände, Er lebt in der Unendlichkeit.

#### Die Leter.

Leb' einsam! — ruft die Muse leise, Ja, suche Anhe für dein herz. Entstiebe dieser Welt, — sei weise! — Und dem Jahrhundert, talt, wie Erz! Bei deines herdes stillem Glimmen hörst du der Zwietracht freche Stimmen Durchbrüllen serne Städte nur. Was kummert dich in deiner Ede Der Sturm, wie er das Land auch schrede, — Kaum bebt ein Strauch aus beiner Flur.

### Die Barfe.

Gott straft die That des bosen Mannes, Dem Frommen leiht er seinen Arm. Wie aus der Wildnis einst: Johannes, Tritt muthig vor den Fredlerschwarm! Geh hin und predige dem Bolte: Hort grollen ihr die Wetterwolfe? Des Ew'gen Langmuth, sie ist matt! — Erschrede die verlornen Sohne; Und deine Stimme übertone

# Die Leier.

Der Bogel Gottes ift der Aar, und feine Bonne, Das Jeuer ift's, das nährt und zehrt, vom hohen Sit Des Sautasus erhebt er jauchzend sich zur Sonne, Bom Athos fliegt er auf und wiegt sich auf dem Blit. S. Onge's fammel, poetifoe Worte. II.

# Die Barfe.

Des heil'gen Geistes Strahl im Auge, schwebt die Taube Bom himmel nieder, die den Zweig des Friedens halt, Sie, die der heilge Greis, der Jungfrau frommer Glaube Berehrt, die einen Gott verkundigt dieser Belt!

#### Die Leier.

D liebe! — Bom Olymp herrscht Eros bis zum Hades, Sein Licht brennt auf dem Thurm des Bosporus-Gestades. Er hat einst Troja's Brand durch Karis angesacht. Du lieb' als Schmetterling, und wechsle stets die Schönen: Wer liebt, kann weinen nur und stöhnen, Doch wer verlieht, der scherzt und lacht.

# Die Barfe.

Satanisch ist ber haß. Doch göttlich ist bie Liebe, Drum suche dir ein Herz voll reiner, Teuscher Triebe, Und lieb' es! — Gottes Lieb', o nimm sie dir zum Ziel. Zwei Liebende, verknüpst durch heil'gen Seelenfrieden, Sind zwei Berklärte schon hienieden, Zwei himmelsburger im Eril.

#### Die Leier.

Genieße! Denn zum Schattenflusse hinunter strömt des Lebens Fluß, Der Weise labt sich am Genusse Und gibt den Winden den Berdruß. Und tommt der Tod dann blaß und hager, Stredt lächelnd er die Hand vom Lager Ihm hin; was muß, das mag geschehn!

Und in ber Racht, ber morgenlofen, Entschläft er fanft, wie unter Rosen, Und traumt ein sußes Auferstehn.

# Die Barfe.

Den Bruder stüge, wenn der Schwache Jrrgeht und wankt, in Leid und Lust! Wer weint, den tröste, det' und wache, Und denke, daß du sterben mußst. Der Sünder wähnt im Gradesschlunde Das Richts zu finden, wie im Grunde Des Kelchs der Freuden dieser Zeit. "Beh!" rust er, wenn die Höll' ihn sodert, Daß in ihm eine Seele lodert, Und schaubert vor der Ewigkeit.

Der Dichter horchte still in seiner Jugend trüber Frühdämmerung bem Lieb der Beiden zu fern, Und später stimmt' er oft dem Pindus gegenüber Das Lied vom Carmel an, gestärft vom Geist des herrn.

Mpril, 1822.

# Mofes auf dem Mil.

Und bie Tochter Bharao ging hernieber, und wollte baten im Baffer, und ihre Jungfrauen gingen am Ranbe bes Baffere. 2 B. Mof.

### Dritte Dde.

"Commt, Schwestern! Fruh am Tag ist lühler noch die Flut! Der Schnitter weilt daheim noch in der hutt' und ruht; Still, einsam Fluß noch und Gestade,
Still Memphis, das noch schläft und kaum erst leise rauscht. Kommt in das Dickicht, kommt, Aurora nur belauscht Uns hier im keuschen Wellenbade.

Brangt meines Baters Schloß nicht reich an schmudem Tand? — Ha, mehr entzückt ber Strom mich und sein Blumenrand, Als alle Gold- und Borphyr. Beden.

O wie der Bögel Lied im Freien mich erfreut!

So berrlich bustet nicht der Weihrauch, ben man streut

Am Schloß, wie jene Rosenbeden.

Rein ist der himmel, tommt, die Welle schläft am Strand! In blauen Falten laßt das schimmernde Gewand hinstattern, ausgehängt am Strauche. Rehmt Kron' und Schleier mir vom haupt, wir scherzen beut Und platschern in dem Fluß, so lang das Spiel uns freut.

Befost von Zephyrs linbem Sauche.

Kommt, tommt boch!... Ha... im Duft bes granen Morgenlichts,

Bas feb' ich? — Schwestern, tommt, schaut hin!... D fürchtet Richts.

Bas schaufelt fern bort auf den Wellen? — Gin alter Palmbaum, den hinunter treibt der Fluß, Der aus der Buste kommt, vielleicht um einen Gruß Den Byramiden zu bestellen? —

Bie? — Täuscht mein Auge mich? — Schwimmt bort im Morgenroth

Des hermes Nachen nicht ... ber Ists Duschelboot ... Singleitend auf bes Baffers Tiefe?

Doch nein,... ein Käftlein ist's, darauf ein Kind,... es ruht Im Arm des Schlummers, sanst gebettet auf der Flut, Als ob's am Mutterbusen schliefe.

Erscheint sein schwimmend Bett, auf dem so suß, so sest Es ruht, von sern nicht, wie der welßen Taube Nest, An das sich rings die Wellen schmiegen? In seinem Kissen wogt es, wie es treibt der Wind, Auf dem bewegten Strom, der, spielend mit dem Kind, In seinem Grab es scheint zu wiegen.

Es schreit, es wacht! — Jungfrau'n von Memphis, tommt geschwind! —

Grausame Mutter, die im Wasser mocht' ihr Kind Aussehen! — Schwestern, kommt zu Hilse! Es ftreckt die Aermehen aus,... die Woge schwillt und droht,... Weh, keinen andern Schut hat es vor jähem Tod Als seine Wieg' aus leichtem Schilfe. Ich rett' es! — Ha, ein Kind von Frael vielleicht . . . . Mein Bater tödtet sie, wo sie sein Arm erreicht, Der Unschuld gönnt er nicht das Leben! Wie hart! — Du armes Kind, komm her, dich bergen wir! Ich will dir Mutter sein, das Leben dankst du mir, Hab' ich es auch dir nicht gegeben." —

So sprach zu ihren Frau'n die Tochter Pharao, Iphis, als sie am Nil, des tühlen Morgens froh, Durch Userbusch' und Blumen eilte, Der Schönheit Göttin schien der jungen Mädchenschaar Die Königstochter, als, der goldnen Schleier baar, Die herrliche die Wellen theilte.

Aufrauschend spielt die Flut um ihren zarten Fuß, Sie schauert,... doch das Kind... es wimmert! — In dem Fluß Fort schreitet sie mit zagem Gange. Sie nimmt die süße Last,... da flammt des Stolzes Strahl Busammen mit dem Roth der Scham zum ersten Mal Auf ihrer jungfräulichen Wange.

Das Anablein auf bem Arm, durch Wellen, Schilf und Rohr Geht langsam sie und steigt am Userrand empor, Die teusche, tonigliche Dirne. Die Schwestern lächeln zu dem Kinde, staunend blickt Es auf zu ihnen: bold verschämt und schücktern drückt

Du aber, Mutter, die von Ferne schredenbleich Du beinem Kind gefolgt, tritt, einer Fremden gleich, Hervor: denn Moses ift geborgen!

Den Mund ibm Rebe auf die Stirne.

Sei ruhig: wenn bein Arm auch beiß das Kind umflicht, Die Freudenthräne, sie verräth bei Ihr dich nicht: Roch weiß Sie Nichts von Muttersorgen!

Und als die Jungfrau, stolz und froh der guten That, Bon Mutterthränen seucht das Auge, selig trat Jum grimmen König mit dem Kinde:— Da sang der Engel Chor und jauczet um Gottes Thron, Bur Erde trug ihr Lied und ihrer Harsen Zon Herab der Hauch der Hammelswinde:,

"O Jakob, sei getroft, nun endet Dein Eril, Richt länger weinen sollst Du am unbeil'gen Ril. Bum Jordan zieht das Boll der Frommen. Trop Deiner Feinde brichst Du bald der Anechtschaft Band, Aus Gosen wanderst Du nach dem gelobten Land, Der Tag der Freiheit ist gekommen!

Das Kind, das aus dem Strom durch einer Jungfrau Hand Der Herr errettet, schlägt einst der Aegypter Land, Befreit und führt Dein Bolf zum Siege. Ihr Sünder, beugt das Knie! So spricht des Herrn Befehl! Hott: eine Wiege wird erlösen Ifrael, Die Welt erlöst einst eine Wiege."

gebruat , 1820.

# Aufopferung.

In urbe omnium mortalium genus vi pestiientiae depopulabatur, nulla coeli intemperie, quae occurreret oculis. Sed domus corporibus examinis, ttinera funcribus complebantur; non sexus, non actas periculo vacua.

Tacifus.

### Bierte Dbe.

I.

Ich preise Gott, ben Herrn: die bochste aller Gnaden, Das Leben gab er mir, ich sag' ihm freudig Dank. Gesegnet sei der Herr, der uns zum Mahl geladen, Wo Honig sließt und Wermuthtrank. Mit Blumenschlingen sind umwunden unsre Ketten; Nur, um das Leben sich zu retten, Trägt Kummernis der Mensch und Noth. Uns freut des himmels Blau, entzückt das Licht der Sonne! Ich danke Gott dem Herrn! Des Lebens süche Wonne Ist's, die mit Glorie schmückt den Lod!

Unselig, wem verhängt es ift, umsonst zu sterben, Ein Opser, bessen Tob nicht Ginem Leben bringt, Der, wie der Römer, heil nicht tann dem Bolt erwerben, Indem der Abgrund ihn verschlingt. D jammerwürd'ges Bolt, bas, einem Fluch verfallen, Hört seines Ramens Ruhm verhallen, Und seinen Stolz gebrochen sieht, Gebrochen, ohne daß sein Fall die Welt erschüttert, Daß die Erinnerung auf seinen Trümmern zittert, Wie auf dem Sarg die Kerze glüht.

Benn Gott die arge Welt will strafen, in den Mauern Der Sünder hausen läßt er eine Geißel wild, Die ein Jahrhundert lang die Welt erfüllt mit Schauern, Und Stadt verödet und Gesild.

Aus schnödem Keime sproßt ein grauses Ungeheuer, Gin schlechter Junke wird zum Jeuer, Der Riese wächst, es wächst die Roth.

Bohl slieht vor dem Gespenst, dem fürchterlichen Freier, Die Stadt, er packt und drückt in wilder hochzeitseier In seinen Armen sie zu todt.

Und wie herab auf's Feld die weißen Floden fliegen, So haufenweise fällt das Boll dahingerafft. Und aus den Leichen saugt, die rings am Boden liegen, Der Tod sich immer neue Araft. Das Ungeheuer mäht die Opser, Schwestern, Brüder Und Freunde allzusammen nieder, Und wehrlos fällt ein ganzes heer. Bon eteln Greueln dampst und Moderdust der Boden, Bleich irren, oddachlos, den gräberlosen Todten Entstohn, die Lebenden umber.

#### IL.

Im Circus sahn in Rom vom fernen, sichern Plate, Bei Leichenseiern zu die Bürger, ernst und klug, Ber blut'gen Metelei, wo mit der Tigerkate Der Mensch sich, der Gefangne, schlug. So drängt zusammen sich der Bölker bunt Gewimmel, Aussteigt ein langer Schrei zum himmel, Zum fernsten Strande dringt der Ton. Bang vor dem Ungethum bewacht die Welt in Wassen, Bedroht aus Angst, die sie bedrohn.

### Ш.

Ihr in den Städten, sprecht, ihr Spbariten, schmeden Die Freuden süßer nicht dem Gaumen selbst, der satt, Benn eine Geißel haust, viel ärger als der Schrecken Des Bürgerfriegs, in fremder Stadt? Und wie behaglich sintt das Welttind, fern der Schwüle Des Krankenbetts, auf seinem Pfühle In Schlaf, durchwürzt vom seinsten Duft! Wie schlaf, derchwürzt vom seinsten Duft! Bie schlaft der heimath Hauch sich wonnig ein, wenn leidend Ein andres Boll sich härmt, und weint und, uns beneidend, Einathmen muß des Todes Luft.

Ein Jeber schließt sich ein und lebt im Areis der Seinen, Die Mutter tüßt ihr Kind, das lächelnd sie umschlingt, Und fragt nicht nach der Stadt, wo jähen Tod dem Aleinen Der Busen seiner Mutter bringt. Bei Dem und Jenem glimmt ein blaffer Mitleibfunken Bielleicht, so lang sie, halb noch trunken, Bon einem Fest zum andern ziehn. So sind die Sterblichen! Berhast ist alles Klagen; Das größte Unglüd läßt sie kalt, vorüber jagen Die Glüdlichen und sehn nicht hin.

#### IV.

Doch Gole gibt es auch, die ihre Brüder lieben, Hochragend aus dem Bolt, voll heil'ger Glut im Blid; Du siehst das schönste Loos auf ihre Stirn geschrieben, Glaubst sie bestimmt zum höchsten Glüd?
Ein glänzender Triumph vielleicht wird ihnen blühen?
Läßt Hoffnung dieses Aug' erglühen,
Der sel'gen Zutunst süßer Wahn?...
So ist es, ach!.. Erscheint auf dieser den Erde
Die Tugend, ruhig, sanst, und heiter von Geberde, — Wir sehen für das Glüd sie an.

Die Helben, die, auf Gott geftüt, ihr Leben wagen, Sie geben sichern Schritts mit heitrer Seelenruh Dahin zum schweren Kamps mit jenen Bölterplagen: — Ruft ein: "Lebewohl!" den Edlen zu! Ihr Fran'n und Mütter, wollt ihr ihnen wohl mit Zähren Das fromme Liebeswert erschweren? Laßt sie sich opsern, schickt euch drein! Beklagt sie nicht! Wie durst' ein andres Band sie ketten, Bo Menschenleben sind allein durch sie zu retten, Indem sie sich dem Tode weihn? Sie gehn, sie treten ein in ibe, dustre Sassen Und sehen lebende Gespenster . . . Ach, sie schrein, Die Armen, weinen laut, daß sie nicht ganz verlassen Bon Menschen sind in ihrer Bein. Der Edlen Borte schon sind Balsam auf die Wunden Der Kranten, die der Tod umwunden Mit talten Cisenarmen balt. Das Scheusal knirscht, bekämpst im eignen Reich, wie weiland Der Satan, als ein Gott als Opser und als heiland

Gintrat in Die perbammte Belt.

Sie reißen aus den Klan'n den Raub dem Ungeheuer, Das Leben rufen sie, wie auch das Scheusal droht, Zurüd durch ihre Kunst, es jagt ihr tühnes Jener Selbst seine Gebeimniß ab dem Tod. Ist teine Rettung mehr, dann dringen an der Pforte Des Grades ihre Trostesworte Roch lindernd in der Seele Grund. Und wenn des Todes Pfeil zulett sein Haupt auch sindet, Erst wenn der letzte Hauch dem Märtyrer entschwindet, Berstummt auch des Apostels Rund.

#### V.

3hr Glüdlichen! Such seh' ich unerreichbar ragen, 3hr bändigt Seuch' und Tod, Euch schreckt tein Ungemach. Die Menge mag erstaunt Such zu bedauern wagen, 3ch wein' Such eiserstüchtig nach. Beb mir! So werd' ich nie hingehn aus freiem Billen, Der Armen Roth und Qual zu stillen, An benen eine Seuche zehrt? Und nie dem Sterbenden die Todeswehen lindern, Und nie durch mein Gebet den letzten Fluch verhindern, Der seinem bleichen Mund entfährt?

Kann ich ein Opfer nicht für meine Brüder werben? Drobt nirgends eine Best, ein rühmliches Schaffot? Gibt's Unterdrückte nicht, nicht henter mehr auf Erden? Wintt nirgends mehr ein heldentod? — Schlagt meinen Leib ans Kreuz, mag matt mein haupt sich senten.

Und mögt Ihr mich mit Galle tranken — herr, Zeuge bin ich beines Ruhms! Du bift's, bem unter Qual und Pein ich mich besehle, Der schönfte Engel ift, ber führt ju Gott die Seele, Der Engel bes Martvriums!

December, 1821.

# An die "Académie des Jeux floraux."

At mihi jam paero coelestia sacra placebant, Inque suum furtim musa trahebat opus.

# Fünfte Dbe.

I.

Ahr, bie Ihr vom Abour zur Rhone Des Liebes Reich beberricht im Glanz ber Musengunst, Ihr Fürsten bes Gesangs im Schmud ber Lorbeertrone, Ihr Weise, stolz und froh, ihr Helben auf dem Throne, Ihr Meister in der Liebestunst!

Schon, wie vor langen Jahren finde Ich Eure Muse frisch, im hellsten Jugendglanz. Das Alter geht vorbei an ihr, dem ew'gen Kinde, Der Ruhm, der ihr sich naht, verdedt mit einer Binde Bon Blüthen seinen Lorbeertrang!

Seid mir gegrüßt! Bur Mutter tommen Darf ich, das Kind, ich bring' ihr Blumen, bunt und frisch. Daß Ihr mich einst geführt, dem Jüngling war's zum Frommen. Als Bruder habt Ihr mich, den Fremdling, aufgenommen, Und mich gesetzt an Guern Tisch.

Dem Rampfer, ber gefiegt, vertraute Der Richter ebler Rreis, voll Rachficht und Gebulb. Und boch batt' er noch nie als Ritter mit ber Laute Belodt ein Burgfraulein, baß fie vom Goller ichaute Und lächelte bem Gaft voll Sulb.

Rie batt', ein Jungling noch, ein icheuer, Bon Feengarten er ergabit in fernen Bau'n, Bon Baladinen und von Troubadours, beim Reuer Am Abend nie besang er Liebesabenteuer Im Rreife iconer, beitrer Frau'n.

Bon Liebesalud und füßen Scherzen Last Andre fingen! Mir lacht nicht die Frublingeflur. Dem Leid entquillt mein Lieb, ich bin ein Sohn ber Schmerzen, 36 buld' und trofte, ftets nur mit gebrochnen Bergen, Ad, mit ben Tobten leb' ich nur.

DRai , 1822.

# An Chateanbriand.

# Der Genius.

Die Umftanbe find es nicht; bie ben Menfcen bilben, fie zeigen fie nur in ihrer wahren Beftalt, fie offenbaren, so ju fagen, bas Königthum bes Genins, bie leigte Rettung absterbenber Boller. Diese Könige, bie nicht so heißen, aber als Könige herrichen burch bie Stärte ihres Charatters und die Brobe ihrer Ibeen, find erwählt burch die Ereigniffe, bie fie beherrichen sollen. Dhue Ahnen und ohne Rachtommen, die Einzigen ihres Geschiedts, verschwinden fie, sobalb ihre Sembung erfallt is, und hinterlaffen ber Julunft ihren leigten Biffen, ben biese treulich vallzieben wird.

8. Lamennais.

# Sedste Dbe.

1.

Weh Jedem, der dem breiten Pfade Richt folgt und hohe Träume hegt, Der einen Strahl vom Geist der Enade In seiner stillen Seele trägt! Beh ihm! Der Neid wird ihn verwunden, Ein Geier, der zu allen Stunden Ihm Pein bereitet, Harm und Qual, Beil ein Prometheus er, ein neuer, Mit tühnem Muth das heilge Feuer Bom hohen himmelsberde stahl, Sein Auge sab bes ewig jungen, Des Ruhmes schimmernde Gestalt. Und huldreich lächelnd hat bezwungen Er ihn mit gleißender Gewalt. So weiß mit zauberischen Bliden Die falsche Schlange zu umstriden Den Bogel, der im Laube zagt, Er schwirrt, er stattert ihr entgegen, Bis er ein Opser ist erlegen Des Blids, der ihm so süß getagt.

Und sieht er auch belohnt sein Streben Und seinen Ramen ruhmbeglänzt, Schmudt ihn der Lorbeer schon im Leben, Der sonst nur todte Stirnen tränzt, — Der Thoren Wahn wird ihn verklagen, Und haß und Misgunst wird ihn plagen Und grau ihm färben bald das haar. Erfüllt ist nun sein tühnstes hoffen, O Ruhm, dein Tempel steht ihm offen, — Du führst dein Opfer zum Altar!

### IL

Und boch, — wer trüge Schmerz und Plagen Richt gern und jede Ungebühr, Rüft ihn in seinen Erbentagen Des himmels Genius dafür. Und flammen nun die ew'gen Kerzen In seinem Geist, in seinem Herzen, Wem wurde göttlich nicht zu Muth? Ber würde vor bem Siege beben, Ber möcht' im Glüde ruhmlos leben, Binkt ihm des Ruhmes dustre Glut?

Du, ber Du nicht zu Deinem Glüde Bei uns geboren, bem geschenkt Die Göttergab', um welche Tüde Und Reid, Unsterblicher, Dich krankt, Du, bei der Rachwelt hochgepriesen, — Was liegt daran, wenn Dich, den Riesen, Der Hohn des Zwergenvolkes trifft? Dem Genius huld'gen muffen Alle: Sie haben Richts als ihre Galle, Richts hat die Ratter als ihr Gift.

Chateaubriand, o laß fie wüthen! Der Schiffer lacht ber stürm'schen Flut, Wenn stolz sein Schiff, geschmudt mit Blüten, Im hasen wohlgeborgen ruht. Lang unbekannt und unbeachtet, hast Du dem Sturm, der Dich umnachtet, Getropt, die Du erreicht den Strand. So irrt' einst unbekannt der alte Homer durch's Land, und mächtig schallte Sein Ruhm dann über Meer und Land.

#### IIL

Du flohft, als eine Frevlerbande Jum Stlaven unser Bolt gemacht, Fern ist, im transatlant'schen Lande, Des Jünglings Feuergeist erwacht. Im Angesicht gewalt'ger Räume, Brairien, Ströme, Urwaldbäume, Gabst Du der Welt den Scheidegruß. Dort auf den unbewohnten Fluren Und Steppen hatte Gottes Spuren Roch nicht verwischt des Menschen Fuß.

Der Sturm verstog. Wir sahn Dich wallen Ins Land der Künste, wo noch schön Birgils Lorbeer erblüht, — zerfallen Die Mauern der Casaren stehn. Du sahst in Griechen land nur Knechte, Dem einst so herrlichen Geschlechte Sang kein Tyrtäus mehr zum Sturm. Die Häupter beugten sich und sielen, Und auf dem Jels der Thermopplen Stand der Tyrannen Schloß und Thurm.

Die weltberühmten Städte weinen: Denn ihre Kinder tamen um. Rur in zerftreuten Trümmersteinen Lebt fort ihr alter heldenruhm. Die Götter find entstohn! Zum Feste Richt tommen mehr geschmudte Gaste, Rein Kampfipiel mehr! Rur Beb und Ach Tont ftatt der Festmusit, der hellen, Der Donner nur der Dardanellen Hallt in zerstörten Tempeln nach.

Aus hellas zogst Du, dem entweihten, Und sahst ein gottgeweihtes Land, Bo aus den alten, hehren Beiten Manch ew'ges Monument noch stand, Sahst eine Gruft, des Lebens Quelle, Jerusalem und Zion's Balle, Bo jest ein Pascha Bache hält, Die braunen Söhne der Rumiden, Carthago und die Pyramiden, Des Todes starres Lagerzelt.

Und endlich warst Du heim nach Jahren Mit einem reichen Schap gekehrt, Es war das Leid, das Du ersahren, Und was die Fremde Dich gelehrt. Dein Wort erscholl, das weise, scharfe, Dann im Senat: — benn Deine Harse hing an den Wassern Babylons; Dir übertrug die ewig wache, Die Freiheit ihre heilge Sache, Dir, dem Bertheidiger des Throns!

Sei ftolz, Du brachest manche Lanze, Und setzest nie zurud den Juß, Ein Martyrer im Doppeltranze Der Tugend und bes Genius. Kühn schreit' auf Deinem Wege weiter, Erleuchte Frankreich, wie als Streiter Gedient Du Deinem König haft.

Die Anarchie, die freche Dirne, Erblast vor Deiner ernsten Stirne, Die vor Tyrannen nie erblast.

Mag Gruben Dir die Bosheit graben, Mag Reid und Falscheit Dich bedrohn, Du, Sohn des Genius, schwebst erhaben Und ruhig über ihrem Hohn. So überschaut die Wetterwolle, Die hinzieht über'm Erdenvolle, Am Cap der Bogel, einsam sliegt Er hoch dahin, die Stürme triegen Tief unter ihm, er schläft im Fliegen, Bon himmelslüsten eingewiegt.

3uli, 1820.

## Jas Madchen von Otaheiti.

Bas zogert er fo lang? Sie harrt zum Tob betrübt. Beh ihr! Er liebt fie nicht, bie ihn fo glübend liebt. •Alfred be Bigno, Dolorida.

### Siebente Dbe.

n fag' mir, willst Du fliehn? Und wird das Schiff von dannen Dich tragen? — Beh, heut Nacht,... ich harrte Dein so bang,... Ihr Zelt abbrechen hört' ich Schiffer, Segel spannen Und lustig singen... Oh, die heißen Thränen rannen Mir nieder bei dem frohen Sang.

Dies Giland willst Du fliehn! Lacht auf bas Deine nieber Der himmel schöner benn? Ist's frei von jedem Fluch? Beweinen, wenn Du stirbst, Dich bort wohl Deine Brüder? Und beden sie Dir auch mit Blumen zu die Glieber, Mit ewig grünem Leichentuch?

Dentst Du bes Tages noch, wo Dich jum ersten Male An dieser Insel Strand gesührt ein holber Wind? Du winktest mir von fern im stillen Schattenthale, Nie hatt' ich Dich gesehn bei meiner Brüber Mahle, — Doch tam ich, solgsam, wie ein Kind. Schon war ich damals! Jest bin ich von Thränenbächen Entstellt. O Fremdling bleib', o sei nicht hart, wie Erz! Bon Deiner Mutter laß, von Deinem Gott uns sprechen! Sing mir aus Deinem Land ein Lied! — O bleibe! Brechen Wird, wenn Du gehst, mein armes Herz.

Du bift mein Alles, fieh, ich halte Dich umwunden. Bie kannst Du fliehn? Was that sie Dir, die Dich nur liebt? Sanft will ich sein und gut, ich heile Dir die Bunden, Den Ramen geb' ich Dir in gut' und bosen Stunden, Den Dir daheim die Mutter gibt.

Als Skavin nimm mich an, ich labe Dich, fredenze Dir Deinen Trank, Du winkft, ich folge Deiner Spur. Sei freundlich mir, und schön bin ich auss Neu und glanze. Ach, flüchtig liebst Du nur, wie unfre Schwalb' im Lenze, Dich lieb' ich, . . . liebend leb' ich nur.

Beh, Du willst gehn! — Es harrt wohl eine Jungfrau brüben Auf Deine Wiederkehr... O laß mich nicht zurud, Rimm mich mit Dir, o herr, nie werd' ich sie betrüben, Treu dienen will ich ihr als Magd, vielleicht sie lieben, Rennst ihre Liebe Du Dein Glüd.

Ad, meinen Aeltern fern, die stolz ihr Kind mich nennen, Dem Bald, aus dem Du mich gelodt, den Blumen bier, Den Palmen serne wird mein Lebenslicht verbrennen, hier sterb' ich, muß ich mich von Dir, mein Leben, trennen, Dort sterb' ich doch bei Dir, bei Dir! Benn die Banane je Dich gastlich hat empfangen, Benn Du mich je geliebt, verstoße mich nicht, ach, Laß mich allein nicht hier! Sonst schwebt, wenn Du gegangen, Auf einer Wolte bald, von glühendem Berlangen Berzehrt, Dir meine Seele nach!"

Und als im Morgenroth das flücht'ge Segel glübte, Da war ihr Lager leer.. Wo leuchtet ihr Gesicht?.. Im Wald, im Thal, am Fluß, der lichte Funken sprühte,— Sie ward nicht mehr geschn, die holde Mädchenblüthe; Doch bei dem Fremdling war sie nicht.

3anuar, 1821.

# An Alrich Guttinger.

## Der Glückliche.

Beatus qui non prosper.

## Acte Dbe.

"Ich haff' euch, Götter! Bas ich wünschte, schon bem Knaben Sabt ihr's gewährt: Ich will?.. Ich tann! Ich haff' euch, Götter! Mich erdrücken eure Gaben, Ihr laßt mir keinen Bunsch. Bas hab' ich euch gethan?

Fern von den Saulen des heratles bis zum Sunde Leanders schwimmen Schiffe mir Im Meere, mein Palast verschlingt, gleich einem Schlunde, Den Schap der Städte, wie der Fluren Frucht und Zier.

Des Springquells Rauschen wiegt mich ein auf meinem Pfühle Bon Burpur, und die Laute klingt. Jungfrau'n vom Ganges wehn mit buntem Jächer Ruble Der heißen Stirne ju, wenn mich der Schlaf umschlingt.

An meiner Tafel mag ber Parasit sich streden, Der, was ich selbst nicht mag, verzehrt. Auf goldner Platte kann mir selbst der Fisch nicht schmeden, Den sie mit Menschenblut in meinem Teich genährt. Am Tiberstrande hab' ich Gärten und, wo Laven Die Berge sprühen, Schloß an Schloß; Und meine Länderei'n, bebaut von tausend Skaven, Ermüben, weit gedehnt, mein Auge, wie mein Roß.

Die Großen fürchten mich, mir lächelt Cafars Snabe, Es grüßt ben mächtigen Batron Im Bagen stets ein Schwarm Clienten, meine Pfabe Sind Marmor, und Borobyr mein Bad und mein Balton.

Das Forum gahn' ich an, im Cirtus muß ich gahnen, "Bas nun?" — so frag' ich halb im Traum. Mit einem Staven mäst' ich täglich die Muranen, Und doch, auch dieses Spiel Cato's ergöst mich taum.

Ihr Schönen Afiens und Europa's, eure Pfeile Berühren taum mein tobtes herz. Aus blankem Goldpotal trantt mich die Langeweile, Und mich beneidet noch des Armen blinder Schmerz?

Wie euer Segen hat noch nie ein Fluch getroffen. Gebt meine Blute mir zurud, Ihr Götter, lieben laßt den Jüngling wieder, hoffen, Rehmt hin all euer Gut für ein bescheidnes Glüd! —

So seinen Göttern Hohn spricht Celsus, prachtumfloffen, Im Tempel hingestredt, auf weichem Pfühl, verdroffen, Indeh ein Martyrer, der Gott im himmel preist, Aushaucht an dem Altar des Gögen seinen Geift.

## Die Beele.

Ein buntles Geschid mnbaftere ben Geift ber Sterblichen; gleich Balgen rollen fie bin und ber, mit einer Ungahl von Uebeln besaftet ... Aber safe Buth, ber Menich ift göttlichen Geschlechts! Benn bu, beines Körpers entsteibet, bich in bes beiften Raume erheben wirft, wird ber Lob feine Gewalt über bich mehr haben, bu wirk ein Gott fein, unfterblich unwandelbar. Buthagoras, goldne Gprüche.

### Meunte Dbe.

I.

Ein Sohn des himmels flieb' ich dieser Erde Gaben Und Ehren, all mein Stolz ist dieser Bettelstab. Sin König bin ich, stolz, verbannt, der Richts will haben, Als seinen Thron,.. wo nicht, — ein Grab. Mir ist der Staub der Welt verhaßt, ihr Lärmen, Schreien, Stolz einsam, am verborgnen Ort, Richt herr, nicht Knecht; o laßt einsiedlerisch mich träumen Und sinnen Tag und Nacht in meiner Wüste Räumen: — Den Busch im Feuer such ich dort.

D bu, von Gott verbammt zur Trübsal und Beschwerbe, Gesellin unsrer Qual in dieser Zeitlichkeit, D Magd, unsterbliche, du Bilgerin ber Erbe, Du Königin ber Swigkeit, D Seele, laß im Glud und Unglud stets im Dunkeln Mir beine helle Leuchte funkeln, Und bandige der Sinne Macht. Dein goldner Herrscherstab sei meines Lebens Steuer, Bewache du in mir der Tugend heil'ges Feuer, Wie die Bestalin, Tag und Nacht.

Bift du es, beren Hauch um meine Leier sächelt, — Die Leier, heilig, fromm, wie Zionsharfe, rein, — Die nächtlich mich besucht und himmlisch süß mir lächelt, Lichtwesen du im Glorienschein?

D himmelsjungfrau, laß auf meine ird'schen Retten Sich beine heil'gen Schwingen betten, Und weihe mich zur himmelsahrt.

Du Echo Gottes, willst du von geheimen Dingen, Bon Lieb' und Seligkeit mir leise Runde bringen, Bon Engeln dir geoffenbart?

### IL.

Sahft du einst die junge Erde Makellos, im Lichtgewand, Als die Welt, die auf sein: "Werdel" Ward, der Schöpfer gut noch sand? Sahst im Paradiesesäther Du den Ersten unsrer Bäter, Wie erwacht er Eva grüßt; Sahst die erste Sonne prangen, Die des ersten Engels Bangen Roth am ersten Morgen tüßt? Sabst im heil'gen Wesenstrome Du die lichten Furchen glühn, Und hervor am himmelsdome Millionen Sterne sprühn? Wie Er dann, der Gott der Stärte, All die Fülle seiner Werte Sah mit Wohlgesallen an, Aller Seelen herr und Meister, Er, der Flammenquell der Geister, Aller Wellen Ocean?

### IIL

Und folgteft du dem herrn auf seinem Siegerpfade, Als aus des Wassers Schooß der Geist das Wort der Gnade Jum hohen Aether trug, zum stammenden Palast, Am Tage, wo vom Licht das Chaos ward geschlagen, Und wie ein König, den erdrückt des Kampses Last, Der weg vom Schlachtseld eilt besiegt, auf raschem Wagen, Aus Gottes junger Welt entstoh in wilder hast?

Sabst du, dem himmel sern, den finstern König thronen, Mit Qualen die — gleich ihm — Gefallenen belohnen, Im Abgrund, der erfüllt mit Schreden dis zum Rand, Wo, wenn vom Erdentraum verrauscht die lette Welle, Erwacht der Sünder fühlt der Reue heißen Brand, Im Schlund, in den ein Gott einst trat, als er von hölle Zu hölle jäh den Tod verfolgt' und überwand.

### IV.

Den Ew'gen zeige mir, wie er zum Reich gegeben Einst dem Atom den Raum, die Zeit dem Eintagsleben, Das Dunkel, od und leer, das stille Grab der Racht, Die Donnerwolt', in der die Blige sich begegnen, Und den Kometen, den verwegnen, Der weit am himmel behnt des Schweises Strahlenpracht.

Gefellin, mächtige, es schwebt auf beinem Flügel Bon Blume fort zu Blum' und über Thal und Hügel, Burud zum Eben, draus der Mensch verbannt, mein Geist, Des Ew'gen Schleier hebt er auf, die Erdenschranke Weit überfliegt er, mein Gedanke Ist eine Welt, die durch endlose Raume treist.

### V.

Fallstride broben bir im Dunkeln, meine Seele: Sei dem Gefangnen gleich, der hinterm Riegel wachtl Im heer der Feinde schau dich um, die Feuer zähle In ihrem Lager! Daß zur Scheibe nie dich wähle Der Feind, sei wachsam Tag und Nacht.

Ich bin ber Mann nicht, ber ben Hochmuth zum Berather Sich nimmt, der reiner Lieb' entfremdet irrt, der Thor, Der Dagon opfert statt Jehovah, seinem Bater, Und ohne Führer schweift am Rand erloschner Krater, Ein Bandrer, der ben Weg verlor;

Die Blumen Chens wagt sein Hauch nicht zu berühren, In ausgeputter Bloß' erscheint vor Gott er nicht, Bie ein verstoßner Sohn, den irre Pfade führen Als Bettler beim; er steht vor seines Baters Thuren, Und Thranen neten sein Gesicht.

"Sieh da, der Sünder! mag dann wohl ein Engel sprechen. Er trank vom süßen Gift, das elend ihn gemacht. Die Unschuld wird belohnt, er büßt für sein Berbrechen, Bor Gott verworsen ist die Seele dieses Frechen! Er schlief, indeß der Herr gewacht."

Du aber, — tehre bald aus biefes Staubes Zelle, Du Strahlende, jurud jur ew'gen Strahlenflur, Und steige rein empor zu beiner ersten Quelle Und wie die Sonne Nichts mitbringt als ihre Helle, Bringst mit du deine Liebe nur.

### VI.

Weh dir, unsel'ger Thor, der in verkehrtem Streben Den Geist nicht ahnt, der dich beherrscht und alles Leben, Den seist des Grades Ruf zur Buße nicht bewegt. Dein Geist ist ohne Schwung, dein Herz zu talt zum Brennen, Rie wirst du deine Seel' erkennen,
Gin Blinder irrst du, der umsonst die Fackel trägt.

# fied der Arena.

... 3fr bell umfchienten Achter, Rings für bie Reifigen fiehn Rampfpreife, zu ehren bie Gloger. Domer.

## Bebute Dbe.

Geehrt ist ber Athlet von Allen, Dem die Arena bot den Preis, Unsterblich wird sein Rame schallen, Dem Sieger hulbigt Kind und Greis. Die Bölter preisen ihn vom Rande Der Welt, vom eisig talten Lande, Wo seinen Schlaf der Winter halt, Bis zu Aurora's goldnem Schlosse, Wo sern am Meer die Sonnenrosse Laut wiehern in die Morgenwelt.

Olymp'sche Spiele! . . . Kranze flechten . Last und aus Lorbeer und Acanth! Der Götter Fluch bem Ungerechten! Der Alten helbenmuth im Fechten Erwache neu in uns endbrannt!

Rommt all, auch aus dem fernsten Reiche, Apollo's Briefter naht und pflückt, Daß er ihn Euch, den Siegern, reiche, Den Kranz vom Laub der alten Eiche, Der Milon's Stirne schon geschmuckt; Bon Baphos, wo bie Taube brutet Der Benus. Eprus und Rorintb. Bom Strande, wo bie Schlla muthet, Bom Athos, ben ber Abler butet, Bo Sonn' und Stern' ibm naber finb:

Rommt von ben Infeln all, ben iconen, Des Ardinel, von Rreta's Strand, Bon Rhobus, reich an Belbenfohnen, Die, mo bes Ares borner tonen, Fortfampfen bis jum Grabesrand:

Rommt aus ber Stadt, ber munbervollen, Des Cetrops, idmud und farbenbunt, Bon Araog' erntereichen Schollen, Bon Lemnos, wo die Donner rollen, Bon Sparta fommt und Amathunt.

Die Gonace'n und Tempel glangen Mit Blumenflechten reich verbramt. Mie unter brautlich ichmuden Rrangen Aunafrau'n bie Stirn bei Reigentangen Berbullen gudtia und vericamt.

. Seht bie Ardonten und Ephoren . Dort auf der Bante vorbern Reibn, Die jungfrauliden Ranephoren Sie mufden, weiften bie 21 mphoren Nach eleufin'ichem Brauche rein. 2. Sugo's fammtl. poetifche Berte. II.

Die Pythia, Traumbeuter fragte Um Zeichen man, ben Opferduft; Des gelben Geiers Feber jagte Zur Stunde, wo's im Often tagte, Man Antwort suchend in die Luft.

Dreifuße, zwei, mit Bracht verzierte, — Wer fiegt im Wettlauf, nennt fie fein; Dazu ben Becher, ben berührte Ginst Bacchus, als er tostend führte Jum Mund ben ersten Tropfen Bein.

Und wer ben Discus warf inmitten Der Kämpfenden am weitsten fort, Der hat die Urne, schon geschnitten Bon Phlegons Künstlerhand, erstritten, Sein Nam' erschalt von Ort zu Ort.

Und wem des Ringers Runfte gluden, Dem wird der Chlamys stolze Gab' Aus Sidon, reich in allen Studen, Die hermes und Boseidon schmuden Mit Dreizad und mit Schlangenstab.

Ihr Kämpfer alle, start, wie Eisen, Steigt aus bem Babe, salbt euch, ringt, Damit die Dichter euch, die weisen, In stolzen Feierhymnen preisen, Ein Pindar euch unsterblich fingt. Geehrt ist der Athlet von Allen, Dem die Arena bot den Preis, Unsterblich wird sein Rame schallen, Dem Sieger huldigt Kind und Greis. Die Bölter preisen ihn vom Rande Der Welt, vom eisig talten Lande, Wo seinen Schlaf der Winter hält, Bis zu Aurora's goldnem Schlosse, Wo fern am Meer die Sonnenrosse Laut wiehern in die Morgenwelt.

3anuar, 1824.

# Sied des Circus.

Panem et circenses.

## Elfte Dbe.

Cafar, Großmuthigster, zum Feste, Das Du bereitet, nahn die Gaste Bon Ost und West, beim hörnerklang. heil Dir, Unsterblicher, Gerechter, Augustus' Erbe, heil! Die Fechter, O Cafar, grußen Dich auf ihrem Tobesgang.

Roms Kaiser bringt allein von Allen, bie ba thronen, In warmem Menschenblut ben Göttern Libationen. Bei unsern Festen ist ber Tod willsommner Gast. Die Ungeheuer sind nur da, uns zu ergößen, Der Circus raucht von Blut, Hyrkaniens Tiger begen Wir auf Barbaren, — Mensch und Bestie schnaubt und rast.

Kolosse, hoch gethürmt, Erzriesen, Borphyr'Basen, Schiffsanter, Fahnen rings, von Zephyrn ausgeblasen, Die um die Marmorwand des Todtenselds sich reihn; Zum himmel steigt empor des Weihrauchs dustge Wolte: Denn des Gemeyels Damps — so ist's dem Romervolte Genehm — muß stets vermischt mit würz'gen Dusten sein. Die Gisenthore thun sich auf, die Riegel tnarren, Die Menge prest sich durch, sie will nicht länger harren, Die Banther sahren auf vor Schred im dunkeln Stall. Und brausend, brüllend wälzt mit tausendstimmigem Rusen Ein Strom, der überschäumt, hinan die Marmorstusen Das Weltbeberrschervoll sich, ein gewaltiger Schwall.

Im Stuhl von Elsenbein schon sien bie Nebilen; Flufpferbe schwimmen plump baher mit Krotobilen Im breiten Graben, ber sich um ben Circus schlingt. Dumpf von fünshundert Leu'n dringt bas Gebrüll zum Ohre Des Bolts, Bestalinen antworten sich, dem Chore Der Chor, ber ben Altar des teuschen Feuers bringt.

Glutäugig, hals und Bruft entblößt, mit losem haare, Stellt frech die Buhlerin den Dreifuß zum Altare; Cypressenlaub umhüllt das heilige Uspl. Die Senatoren gehn in breitverdrämten Togen, Ein Schwarm von Königen tommt ihnen nachgezogen Und Stlaven, ihr Gesolg, und der Elienten viel.

Bei jeber Jungfrau sist ehrwürdig die Matrone, Auf der Tribunen Ruf erscheinen an dem Throne Die Bratorianer, die sich dicht im Kreise reihn. Der Chor der Cybele, die Priester, singen, Possen Reißt eine Gautlerschaar, am Gangesstrom entsprossen, Bis sich die Fechter nahn, die sich dem Tode weihn,

ha, die Gefangnen! — Die Zuschauer Klatschen, rufen Den Fechtern brobend zu, die an den Tempelstusen Des Manes Casar fing, der Irmensul entruct.

Sie treten ein, — edinennt ber Lictor jeden namen, — Die jum Bergnügen Roms hieher ju sterben tamen, Ein Brandmal an ber Stirn, vom Consul aufgebruckt.

In ihren Reihen gehn Judaa's Sohne schweigend, Die Häupter unter'm Druck geheimer Schande neigend, Dann Gallier, — tropig schaun sie sich, verwegen um, — Berworfne Christen, die zum Tod gelassen gehen, Richt murrend, seuszend um sich nach den hentern sehen, In Demuth leiden sie und sterben wehrlos, stumm.

Bald speit die Mauer, starr von Schwertern und von Spießen, Die Bestien aus, die jah hervor, laut brüllend schießen, Und auf die Beute stürzt sich das Gethier ergrimmt. — Ein Purpurbaldachin behnt über'm Kaisersige Sich aus, damit das Licht, so lang die Sonnenhise Aus's Schlachtseld brennt, dem Herrn ins Auge milder glimmt.

Cafar, Großmuthigster, jum Feste, Das Du bereitet, nahn bie Gafte Bon Oft und West, beim hörnerklang. heil Dir, Unsterblicher, Gerechter, Augustus' Erbe, heil! Die Fechter, O Cafar, grußen Dich auf ihrem Tobesgang.

3anuar, 1824.

# fied des Curniers.

3hr Liebebritter, ju ben Engeln bort, Den himmlifchen, bildt auf, ju bem Balton; Erftreiten werbet ihr ber Chre Gort, Dem tapfern Rampfer wird ber Binne Lohn. Alte Ballabe.

## Bwölfte Dbe.

Thut auf die reiche hand, ihr Ritter, spendet milde Dem Baffenknecht! — Rommt all herein, ob ihr im Schilde Den schwarzen Mantel weiß gestedt von Ugra führt, Ob Frantreichs Lilien, ob mailandisches Gebilde, Der grüne Drach', ob ihn bas Kreuz von Spanien ziert.

> Schon gebifinet find die Schranten, Und der Grieswart ritt im Areis. Hoch von allen Thürmen schwanken Stolze Banner grün und weiß. Und es jauchzt das Boll im Areise Und die Wimpel tüssen leise Sich im Winde, sern und nah. Herold mit dem Silbergreise, Am Goldgürtel an die Schleise Hang, ihn der Dalmatica.

Bäum' und Dächer sind voll Leben, Und die Gloden schallen laut, Ein Turnier, ein Fest soll's geben, Werth, daß es ein König schaut. Und die Königin, guter Tinge, Gab zum Fest zwölf Silberlinge Aus dem Sparschatz, und dabei Kauste zwölf gesangne Christen Bon den Mohren an den Küsten Ufrita's voll Huld sie frei.

Eble Ritter, in die Mitte Tretet, eh' das horn erklingt, hört das Mort, nach Recht und Sitte, Das des Königs Bote bringt. -Schweigend hört die hohe Lebre! Wer unfolgsam greift zur Wehre, Gottverstucht ist dessen Schwert. Laßt euch nicht vergeblich mahnen, Folgt dem Spruch, den eure Ahnen Gottes heil'ges Wort gelehrt.

Singt ber Psalmen heilge Weisen, Saint-Denis, ben Schuppatron, Jesum und die Engel preisen Sollt ihr in andächt'gem Ton. Auf das Evangelium schwöret, Daß der Ehr' ihr nur gehöret, Sie sei euer Hort und Stern, Daß dem König euern Degen Ihr zu Füßen möget legen, Wie die Seele Wott dem herrn.

Schwört, Barone, schwört, ihr Reden, Auf das Sanctum, daß ihr wollt Nie mit schnödem Schmut besteden Eurer Sporen klares Gold; Nie in eurer Burgen hallen Schinden Bürger und Bafallen; Eure Hände haktet rein; Für die Bittwen, für die Baisen In der Noth soll euer Eisen Immer ohne Scheide sein.

Ritter, seid in Urt und Mienen Jenen alten helben gleich, Rarln und seinen Baladinen, Dentt an Urthur und sein Reich. Web dem Feigen, der mit schlechten, Schwarzen Künsten wagt zu sechten, Und der siegt durch Zauberbann. Fluch dem Ritter ohne Ehre, Der bekämpst des Feindes Speere Mit dem sündigen Talisman.

Schleisen wird man seine Beste, Seine Thurme, hoch und stolz; Seines Leibes schnöde Reste Baumeln an dem Galgenholz; Und mit denen, die da zaubern, Mit den Geistern, den unsaubern, Weh, verdammt zu ew'ger Pein, Bei dem Herensabath drehen Wird, gepeitscht von Höllenwehen, Sich ihr schlotterndes Gebein.

Doch geseiert ist der Rame Jedes Ritters, fromm und treu, Auf die Leinwand stidt die Dame Seinen Ramen ohne Scheu. Und die Troubadoure preisen In unsterblich schönen Weisen Seinen Stahl, so rein und klar. Seine Grust umschweben Feen, Dienen seinen Siegstrophäen Muß zum Sodel ein Altar.

Rnappen, Ritter ohne Fehle, Das Turniergeset, ein Fels Steh es sest in eurer Seele, Und der Brauch des Carrousels. Felonie wird schwer gerichtet, Bor den Schönen steht vernichtet, Wer verletzt der Ordnung Band. Hat verdammt der Spruch der Richter Die ehrlosen Bosewichter, Dann bestraft sie Frauenhand.

Thut auf die reiche Hand, ihr Ritter, spendet milde Dem Wassenkecht! — Kommt all herein, ob ihr im Schilde Den schwarzen Mantel weiß gesteckt von Agra führt, Ob Frankreich's Lilien, ob mailandisches Gebilde, Der grüne Drach', ob ihn das Kreuz von Spanien ziert. Januar, 1824.

# Der Antichrift.

Und wenn taufend gapre vollenbet find, wird ber Gatanas los werben and feinem Gefängniß;
Und wird ansgeben, ju verführen die heiben an ben vier Dertern ber Erben, ben Gog und Magog.
Offenbarung Johannis.

## Dreizehnte Dbe.

#### L

Ja, er wird tommen, — wenn versiegt der Tage Bronnen, Die letzte Finsternis die Welt zur Buste macht, Wenn, wie das Auge bricht des Sterbenden, die Sonnen Erdlassen an der Stirn der Nacht; Wenn in dem Abgrund dumpf es braust gleich Wetterbächen, Wenn seine Schaaren zahlt, die frechen, Der Satan, musternd seine Nacht; Wenn von der Bucht der Last, die sie so lang getragen, Erdrüdt zum Brechen, wie ein alter, staub'ger Wagen, Die himmelsare stöhnt und tracht.

Ja, er wird kommen, — wenn der Mutter Herzen bluten, Wenn ihres Leibes Frucht vor Schred zusammensährt, .
Wenn keine Seele mehr der Leiche folgt des Guten,
Noch seine Gruft mit Ahränen ehrt;
Und wenn der Mensch im Schiff der Zeit dem uferlosen,
Dem Meer der Ewigkeit zusteuernd hort das Tosen
Der Flut, die grollend braust und gahrt.

Ja, er wird kommen, — wenn der alte Bund von Sünde Und Haß und Stolz gelöst, wie Spreu im Wind, verweht, Und wenn die Böller schaun, wie der Bernichtung Schlünde Sich der verlommnen Welt austhun, dem greisen Kinde, Wie Stern an Stern sich stößt und hell in Flammen steht, Und durch des himmels Raum, — gleich einem Wirth, der Gäste Crwartend durch den Saal hinschreitet vor dem Feste, — Still hin und wieder, groß, der Schatten Gottes geht.

#### П.

Er tommt! — Den Menschen wird das haar empor sich richten: — Er wirft das Lösegeld Gefangner weg im Zorn, Aussendet ihn der Herr, den Weinberg zu vernichten, Und zu zerschlagen Obst und Korn.

Die Böller wissen sich vor Angst nicht mehr zu retten: Ob er wohl Kronen ober Ketten Einst trug in einer andern Welt? Sie martern sich umsonst, das Räthsel zu erkunden: Sind's Strahlen, ist's die Glut der Blize, die umwunden Sein Haupt, das unnahdare, halt?

Balb wird sein Angesicht bes himmels Reiz entlehnen, Und einen Engel wird bas Bolf zu schauen mahnen, hell leuchtet, klar sein Leib, getaucht in Strahlen ganz, Sein Auge lächelt sanst, noch feucht von sußen Thranen, Wie auf bes Frühlings Stirn Aurora's junger Glanz;

Bald wird er häßlich sich, ein schwarzer Drache, zeigen, Erzklau'n am Flügelpaar, entsehlich, riesengroß, So saust er durch die Luft; mit Schrecken füllt sein eigen Geheimniß ihn; der Höll' entsteigen Läßt wüsten Qualm er, wenn er stampst der Erde Schooß.

Benn seine Stimme schallt, wird bang die Schöpfung schweigen. Bur Bufte wird die Stadt, weht sie sein Hauch nur an, Er wandelt durch die Lust, er lenkt der Binde Reigen, Und sährt auf seurigem Gespann.
Er zähmt des Feuers Buth, gebeut den Bellenrossen, Und unter seinen Füßen sprossen Lenzblumen selbst im Buftensand.
Die Sterne neigen sich herab, sein Haupt zu krönen, Die Zodten schütteln sich, wenn seine Worte tönen, Als löste sich des Schlummers Band.

Ein ausgetretner Strom, ein Berg voll schwarzer Laven, Das ist er, Freunde hat er nicht, er hat nur Stlaven, All seine Größ' ift nur ber Welt zur Qual und Bein. Erobrer, König nicht, ein Nachtgespenst, der Schrecken Der Bölter, die vor ihm im Staub sich niederstrecken, Richt hirt und heiland, — herr und Meister will er sein.

Er scheint entrückt ber Belt, die ihm sich beugt mit Beben, Trägt eine fremde Laft, und lebt ein fremdes Leben, Rein Bechsel rührt ihn an, nie altert sein Gesicht. Doch pflückten wir für ihn Maiblumen, — sie verdorrten. Mann ohne Glaub' und Treu ift fremd er aller Orten, Und eine heimath hat er nicht.

Erwartung tennt er nur, nie wird ihm Hoffnung teimen, Sein Geift, von Sturmen, wie die Meerflut, heimgesucht, Schaut auf Unwiffende mit Reid nur im Geheimen: Sein Biffen trägt ihm bittre Frucht. Dem Henter trott er, ber bas Richtschwert hat gezogen, Still, wie vorm Sturm des Meeres Wogen, Stumm, wie der Tod; sein Herz erwarmt Riemals, ein Kampsplat ist's, auf dem in böser Stunde Der Frewel, mit der Reu' in bösem Chebunde, Die Widerstrebende umarmt.

Ergreisen wird er rasch den Rest der Zeit, die endet, Auslöschen wird sein Arm des letzen Leuchtthurms Glut. Gott, der den eignen Sohn einst darben ließ, verschwendet An ihn, den höllischen Messias, Gold und Gut. Er fröhnt der wilden Lust, die er durch Raub gewonnen, Sein Auge glüht, so lang er schwelgt in seiner Macht, Bon leiser Scham, erstickt im Taumel falscher Bonnen, Bom Stolz, der sich erhebt aus der Berzweissung Nacht.

Der Hölle Botschaft bringt ben Menschen er und zwischen Den Baizen der Bernunft sat Jrrthum er und Wahn. Im Becher weiß er Gift und Honig schlau zu mischen, Und beut den dust'gen Trank den falschen Beisen an. Wie eine Mauer, um die Welt von Gott zu trennen, Stellt er sich zwischen sie mit frechem Hohn und Spott. Die Sprache reicht nicht aus, die Frevel all zu nennen, Der Atheist erblast und spricht: "Das ist mein Gott!"

### Ш.

Wenn er, der herold dann geheimnisvoller Schauer, Berbrechen aufgehäuft und Sünden mannigfalt, Und wenn die Tugend, wenn der Glaube sieht mit Trauer, Bie leer die herzen sind und talt; Benn mit dem Cains-Mal gezeichnet er die Seinen, Die allzuhauf vor ihm erscheinen, Und seine Schaaren stehn bereit, Berschwinden wird er dann von diesem Erdenrunde, Und seinem Reiche schlägt zugleich die letzte Stunde Mit dem Beginn der Ewigkeit.

1823.

## Epitaph.

Hic praeteritos commemora dies, acternos meditare.

## Bierzehnte Dde.

Jung, thöricht, ober alt und weise, Ber du auch seist, ber du verirrt bich brehst im Kreise, Durch alle himmel fliegst, wie Wolken, ohne Ruh,

Warum ber Ferne eilst bu ju? Ist hier, v Wandrer, nicht bas Biel schon beiner Reise?

Der Tob hat meinen Ruhm bebedt mit dunkler Schmach, Raum ist mein Name noch auf diesem Stein zu lesen, Er, dessen Glanz ins Aug' einst manchem Reider stach. Ich bin ein Nichts, umsonst forscht jest dein Auge nach, Ob beines Ruhms ein Theil vielleicht einst mein gewesen.

Ich ging wie du am Wanderstab Durch's Leben einst. Der Fluß kehrt' um zu seiner Quelle. Rub' auf dem Marmor, der zertrümmert deckt mein Grab; Leg ab hier deine Last, und ruh' an dieser Stelle, Ich trug dieselbe Last, hier warf ich einst sie ab.

Berlangt nach Ruhe bich, willft du im Schatten schlafen, Dein Lager ist bereit, bier ist es still, tomm ber! Hier ist das Felsenriff, und hier ber sichre Hafen, Fahr' ein, bein Boot war lang genug gepeitscht vom Meer. Bill dir im Berzen nicht ein leiser Bunsch sich regen, Fühlft du gefesselt nicht den Fuß an diesem Ort Der Rube, blinkt dir nicht entgegen Dein Namen, hörst du nicht der Mahnung leises Wort?

Sin Romodiant, der schlecht gelernt nur seine Rolle, Betritt der Mensch, bald tuhn, bald unter Angst und Leid, Jm Burpurmantel der, und der im hirtenkleid, Die Buhne, daß man ihm ein Stündchen Beifall zolle.

D ftore Tobte nie in ihrer Grabesruh; Bie ich, zu ihrer Stadt mußt du auch niedergeben, Rasch eilt mit jedem Schritt der Mensch dem Grabe zu; Du weißt nicht, welcher Wind wird beinen Staub verwehen.

Doch, weh, bein Ohr ist taub, nicht einen Seufzer weiht, Richt ein Gebet mir bein verstodtes herz. D weine, Bein' aber bich, bein Richts, und beine Citelleit!

Du gehft vorbei? — So geh! — Was liegt an diesem Steine? Was sieht bein trübes Aug' im Grab zu dieser Zeit? — Ein Häuschen Asche, Staub, vermoderte Gebeine, Ein Nichts — ha, und die Ewigkeit!

1823

# An Alfred de Digny.

Gin Reftlieb Rero's.

Nescio quid molle atque facetum.

## Fünfzehnte Dbe.

Hommt, Freunde, kurzen wir die Beit, die schläfrig gleitet; Kommt all zum hohen Fest, das Nero euch bereitet, Casar, der Consul, der die Zügel Roma's hält, Nero, der Musengott, der, zu erhöhn die Feier, Zur siebensaitigen Leier Ein jonisch Lied euch singt, Nero, der herr der Welt.

Rommt all auf meinen Ruf, ber euch jum Feste labet! Beim Freigelafinen habt, bei Pallas, ihr gebabet Guch so in Wonne nicht, auch bei dem griech'schen Mahl Agenors nicht, wo frei man sich bewegt und cynisch, Wo Murrtopf Seneca Kalerner libertinisch

Trant aus bem golbenen Botal;

Nicht auf ber Tiber, wo Aglaja nadt, die Holbe, Mit uns auf ihrem Boot hinschwamm im Abendgolbe, Im vriental'ichen Zelt voll buntem Farbentand; Noch, als beim Saitenspiel ber Prator ber Bataven

Den Löwen binwarf zwanzig Stlaven In schweren Retten, die mit Blumen man umwand. Rom follt ihr brennen sehn, ganz Nom, — und mit Behagen! Ich ließ auf diesen Thurm schon meine Polster tragen, Um zuzuschaun, wie hin sich wälzt der Flammenstrom. Bas ist der Kamps von Mensch und Tiger? — All zusammen Die sieben Hügel sind Ein Circus, wo die Flammen, Die gier'gen, kämpsen gegen Rom!

So darf allein der Herr der Welt, der einsam Hohe, Die Zeit sich türzen, die sich träge behnt, die Lohe Des Bliges schleubern muß manchmal der Göttersohn! — Doch tommt! Schon sinkt die Racht herab. Du, wilder Trache, Du Flammenungethum, erwache! — Er bebt die Alügel, recht die rothe Zunge schon.

Seht ihr? Seht ihr?.. Schon kommt er schnaubend angestogen, Stürzt sich auf seinen Raub, wälzt hin des Rauches Wogen, Die Mauer kost er lind, die niederstürzen muß! Paläste krummen todt sich unter seinem Schmeicheln.

— Ha, konnt' ich morden auch, wen meine Hande streicheln, Und wär' ein Todeskuß mein Kuß.

Hört ihr das Knistern, seht den Rauch ihr wirdelnd streisen, Seht ihr, wie Schatten, irr im Qualm die Menschen schweisen? Dann plöslich todesstill ist Alles, tiese Ruh! Erzsaulen sinken ein, und goldne Thore fallen Und schweizen, Feuerströme wallen Geschwolzenen Metalls der Tiber zischend zu.

Und Jaspis und Borphyr und Marmor, Prachtstatuen Berbrodeln sich ju Staub, die Götter selbst verglühen, Wie ich's besahl, verzehrt die Flamme Thor und Thurm, Sie wachst im rafchen Lauf, Richts tann ihr Buthen zügeln, Ein lust'ger Nordwind peitscht sie fort mit Jurienstügeln, Ein zornig wilder Feuersturm.

Ha, Capitol, fahr' hin! — Ein Bild des Höllenmythus Scheint Sulla's Aquadult, — die Brücke des Cocytus. Rero gebeut und all die Pracht der Auppeln bricht.

Sanz Rom in Flammen! Ha, wie sie die Stadt umranten!

— Weltschigin, du sollst's ihm banken,
Daß solch ein Diadem er um die Stirn dir flicht.

Bohl hort' als Kind ich oft: die Bücher der Sibylle Berheißen dir, o Rom, endloser Jahre Fülle, Der Siebenhügelstadt sei Sklavin selbst die Zeit, Im Aufgehn erst noch sei ihr Stern . . . Wie viele Stunden Nun, meint ihr, Freunde, sagt es selbst, wie viel Sekunden Wird dauern ihre Ewigkeit?

ha, ftolze Luft, ben Blid an biefer Brunft zu weiben In schwarzer Racht! Dich muß selbst herostrat beneiben! Cafar ift frob, wenn auch bas Bolt bie hande ringt! Sie fliebn! Umsonft ihr Flebn, baß fie bie Glut verschone.

- Rebmt mir vom Saupt die Blumentrone: Gie murbe welten nur am Brand, ber Rom verfchlingt.

Sprist Blut an euer Rleid, bas festlich weiße, reine, Spult, Freunde, weg ben Fled mit goldnem Creter-Beine, Des Blutes freut sich nur der Schlechte! Freunde, schwingt Cuch auf, das grause Spiel, weidt's durch erhabne Freuden! Wer wird am Todesschrei sich seiner Opfer weiden? Nein, übertont ihn, Freunde, singt! Ich strafe dieses Rom, ich räche mich! — Sie streuen Heut Beihrauch Jupiter'n, und morgen jenem neuen, Armsel'gen Christengott! Sein Rame sei verslucht! Kniet zitternd nun vor mir, und weiht mir Opfergaben! Auch ich will meinen Tempel haben, Da unersättlich Rom stets neue Götter sucht.

Berwüstet hab' ich Rom, — und schöner bau' ich's wieder! — Doch rethen soll's das Areuz in seinem Fall mit nieder! Gilt, mordet, rottet aus die Christen! Cafar ruft! Dein Unheil, Rom, sind sie! Last alle Stürme tosen, Rächt euch, vernichtet sie! — ... Geh, Stlave, bring mir Rosen!

Suß ift ber Rofen garter Duft-

Mars , 1825.

## Der Schmetterling.

Ein Richts ergötzt ion, ben neugierig flatterhaften; Und was fein Auge reigt, bem fliegt geschwind er gu, Und länger haftet nie auf Blumen er mit Aub, Als Zephyr, als die Bien' im raschen Gongguppen, Und als ein Rus, ber brennt auf rosenrothen Lippen. Andes Ebcnier.

### Sechzehnte Dde.

Wenn froh der Falter, guter Dinge Sich in der Frühlingsluft ergößt, Wird oft dem armen Schmetterlinge Sein schmudes Aleid, die bunte Schwinge Am grünen Dornbusch arg zersest. So, schweisend über Thal und Hügel, Wird dir, o Jugend, die der Sporn Des Bluts dahinjagt ohne Zügel, Zerrissen oft des Geistes Flügel An schnöber Lust verborgnem Dorn.

Mai . 1827.

# An meinen freund S. D.

Perseverando. Devile bet Ducie.

#### Siebzehnte Dde.

Der Genius ist ein Aar! — Der Bogel ist's der Stürme, Der im Gebirg sich jucht die höchsten Felsenthürme, Und dessen Schwinge früh dem Tag entgegenrauscht, Der seine Fänge nie beschmust in trüber Pfüze, Und dessen Auge bell erglübend tühne Blize Beständig mit der Sonne tauscht.

Sein Reft ist nicht von Moos, der Kühne liebt zu horsten Auf Felsen, die vom Bliz zerschellt, entzwei geborsten; An steiler Bergwand, wo tein Menschenaug' es sucht, Beiß in dem Spalt sein Haus der Abler sestzukleben, Und läßt es zwischen zwei Abgründen lustig schweben, Dem himmel und der finstern Schlucht.

Richt friechendes Gewürm, nicht Bienen, goldbestreute, Richt grüne, schillernde Libellen sind die Beute, Auf die sich seine Brut mit offnem Schnabel freut; Der Bogel ists der Nacht, Cidechsen sind's und Schlangen, Die mit den scharfen Klaun er padt und die gesangen Er seinen strupp'gen Jungen beut. Du königliche Burg, du Horst, von weißen Wogen Umstürmt, wenn die Lawin' ihn überspringt im Bogen! Dort seine Kinder nährt der Genius liebevoll, Das Feuerauge dreht er ihnen zu der Sonne, Und unterm Fittich wärmt die Jugend er mit Wonne, Die einst beschwingt auch siegen soll.

Und du erstaunst, mein Freund, wenn über'm haupt dir schweben Gewitterwollen, die bedrohn dein junges Leben, Wenn schnöde Schlangenbrut sich bäumt in deinem Rest? Es ist dein erstes Spiel; damit die Kraft gesunde Dem jungen Adler, bringt ihm Stürme jede Stunde, Gin beißer Kampf ist jedes Fest.

Laß beine Flammen fprühn! Und tommt ein Sturm geflogen, In schwarzer Wolke laß erglühn ben Regenbogen, Erwache, hoher Geist, vollbringe beinen Lauf. Komm, laß als Brüder uns die Hande seit verschlingen! Die Laute nimm, Boet! Nar, breite beine Schwingen! Geb' auf, du schöner Stern, geb' auf!

Der Morgennebel, Freund, wird bald zur Erde thauen, Schwing' auf dich, junger Mar, mit Bligen in ben Klauen, Erftürm', o Dichter, fühn bes Ruhmes steilste Höhn. Ein großer Name wird durch Kämpse nur errungen, Der stolzen Fahne gleicht er, in der Schlacht geschwungen: Berrissen ist sie doppelt schon!

Das stolze Meteor, sieh ben Kometen stammen, Und wachsen: — Welten rafft im Riegen er zusammen. So, junger Riese, hast du nie des Ruhms genug, So zieht dein Feuergeist, durchbrechend alle Schranken, In seine stolze Bahn Lichtwelten von Gedanken, Fliegt immer zu und wachst im Flug.

Dezember, 1837.

## Ichavah.

Domini enim sunt cardines terzae et posuit super eos orbem.

Cant. Annao. I. Jehovah ift ber herr ber beiben Pole, und auf ihnen lätt er die Welt fich brebn. Joseph do Maloera, Soiron von St. Beterburg.

### Adtachnte Dbe.

Bem Herrn allein fei Chr'l Ihn preisen seine Werte! Er halt die Ewigteit hoch über'm Erbentraum, Er trägt in seiner Hand das All, der Gott der Stärle, Und unermestlich dehnt er aus des himmels Raum.

Dem Chaos rief er zu sein bonnergleiches: "Berbo!" Er schuf mit Sinem Bort ben himmel und die Erbe! Die Boller alle jahlt ein Engel bienstbereit, Benn die Geschlechter Er, bem Raum und Zeit verschwinden, Läßt jedes sein Jahrhundert finden, Und zumißt jedem ber Geschlechter seine Beit.

Richts tann ihm in den Weg, dem Allgewalt'gen, treten, Sei's, daß sein Obem durch den weiten himmelsraum hinjagt, wie ein Orlan, den flammenden Rometen, Daß eine alte Sonn' erlöscht am Weltensaum;

Sei's, daß er unterm Meer Bultane läßt sich beben, Bie Wellen, beugt die Stirn des Bergs, der tropig ragt, Sei's, daß der Hölle Schlund er zittern macht und beben, Und in ein Feuermeer die schwarzen Schaaren jagt.

Die Schöpfung lebt und webt allein burch ben Gebanten Des herrn, und Alles regt sich inner seiner Schranten. Dein Aug', o herr, ist's, bas die Winternacht erhellt, Die Wittwe schirmst Du, die der Zöllner aus will pfänden, Und im Borbeigehn schaffst Du an ben fernsten Enden Des himmels eine neue Welt.

Der Mensch ist ohne Dich ein Richts, bes Ungluds Beute, Der mit bem Tob um ihn sich zankt, er kann nicht fliehn, Gabst Du ihm gestern Luft, gibst Du ihm Trauer heute, Und von der Wiege bis zum Grab bewachst Du ihn.

Dein Name, bessen Preis die Auserwählten fingen, Hallt wieder durch die Welt, erlöst durch Deinen Sohn, Und wenn zur hölle tief des himmels Tone dringen, Dann ihrem König flucht sie auf dem schwarzen Thron.

Ja, Engel, Heilige, und alle Sternenheere, Die sel'gen Seelen all vertunden Deine Chre, O herr, und mächtig hallt der Chore harmonie. Du gonnst dem Sterblichen, dem armen, gern die Gnade, Daß Nachts auf seinem Buftenpfade Er in die ewge mengt die ird'sche Melodie.

Dem herrn allein sei Ehr! Ihn preisen seine Werte! Er balt die Ewigleit hoch über'm Erdentraum, Er trägt in seiner Hand das All, der Gott der Stärte, Und unermeßlich behnt er aus des himmels Raum.

Daumia, 1822.

# fünftes Buch.

1819 — 1828.

Prend-moy tel que je suy Devise der Elp.

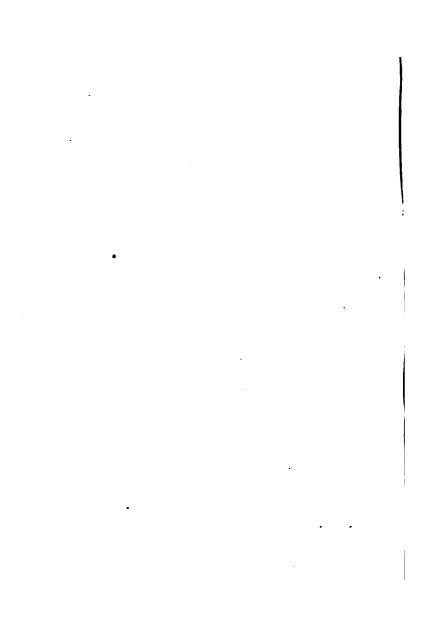

### Erfter Seufzer.

Dich traf ein Blid, — mir fchien es, bas er fich vermable Dit meinem Blid, ich fab in ein verwandtes herz. Die Seele, Schwefter meiner Seele, Sie liebt' ich und mit ihr, ach, trug ich Gram und Schmerz. Emil Deschmund.

#### Erfte Dbe.

Sei glücklich, süße Freundin, saume Den Lenz zu kosten nicht, er blüht so schon Dir auf. Laß auf dem Strom der Zeit Dich wiegen, schlase, traume, Und laß den Wellen ihren Lauf.

Dir lacht der himmel, nennt die Seine Dich gnädig. Rein, er kann nicht wollen, daß, — erblaßt Dein heitres Morgenroth, ein trüber Tag erscheine, Er muß mich hören, wenn für Dich ich bet' und weine, Um unfre Zukunft laß nur mir der Sorge Last.

Bald wirst Du mir vielleicht entrissen, Ach, morgen schon vielleicht Dir ferne siech' ich hin. Schwarz ist mein Schickfal schon, bebeckt mit Finsternissen, Dich lieben muß ich und Dich fliehn!

Und dann — warum doch muß so bittre Furcht mich franken? — Ach, in der Ferne tritt mein Bild Dir wohl zuruck, Gin andres wird Dir Wonne schenten, Bergeffen wirst Du mich im Glud, — Im Grab noch werd' ich Dein gebenten.

3ch sterbe, ja! Schon trägt mein Lieb das Trauerkleid! Jung, boch nicht unbekannt, werd' ich zu Grabe geben, Und surchtlos: — ins Gesicht hab' ich dem Ruhm gesehen, 3ch sah' auch ins Gesicht dem Leid. Dem Todtenreiche nah sind des Elysiums Matten, Und beide, Ruhm und Tod, sind Schemen nur und Schatten Im Festkleid oder Trauerkleid.

Sei gludlich, suße Freundin, saume Den Leng zu tosten nicht, er blubt so schon Dir auf. Laß auf bem Strom ber Zeit Dich wiegen, schlafe, traume, Und laß ben Wellen ihren Lauf.

### Schmerz.

Buweilen wohl geichieht's, — nur um ju zeigen, Das wir jum Gikke benn boch geboren find, — Das fich bienieben noch zwei Geelen finden, Zwei Befen, Gines nur im Andern lebend, Durchzuckt von Einer Glut, ein Dodpelftrahl, Zwei Plammen, Linder Kiner beil'gen Sonne, Sim geben, durch das reinfte Band vermählt, Zwei Engelsschwingen, die zusammen zuufchen, Zwillinge, jenem Bruderpaare gleich, Das in der Racht vereint am himmel leuchtet. Und hat der Racht vereint am himmel leuchtet. Und hat der Menich ihr Lieberband zerriffen, Dann seht ihr Lebe plohlich auf fich raffen, Durch alle Schwester nach die Schwester such user, Mifred de Wigny, helena.

### Zweite Dbe.

Ja, burch mein Leben flog bas Glud nur wie ein Schatten, Man jagt ihm nach und schläft in seinen Armen ein. Dann, wie die Jungfrau einst, geraubt auf Creta's Matten, Sieht man erwachend sich allein.

In ferner Butunft forscht man nach bem falschen Glude, Man ruft: "O tomm, mein Glud, Gefährtin, tomm jurud!" Da naht die suße Lust, boch fullt sie nicht die Lude, "Berloren!" spricht ber naffe Blid.

Benn schnöbe Lust mich lodt, bann ruf' ich: "Flieh' und quale Mich langer nicht! Den Schmerz ber Sehnsucht ließ bas Glud, Das treulos von mir schieb, zurud in meiner Seele, Doch bu läßt Reue nur zurud!"

Fern sei es, Freunde, daß ich eure frohe Feier Je störe! Schweigend trag' ich, was mein Herz verlett. Ich lächle, wenn ihr lacht, und berge meine Leier, Wenn eine Thrane sie benett.

Ein Jeber brangt von euch mit lächelnben Geberben Burud vielleicht ben Schmerz, ber fast ihn tobten will, Wir alle insgesammt, wir leiben ach, auf Erben, Und leiben alle stumm und still.

Du hast ein Täubchen treu und zärtlich Dir ergeben, D Jungfrau, eine Blum' entzückt Dich, frisch erblüht. Bas frommt es Dir? — Es welkt die Blume wie das Leben, Der Bogel, — wie das Glück, — entstieht!

Man schämt ber Thränen sich, erröthet über Magen, Und brängt Erinnerung zurud und süßen Schmerz: — Als wären wir, die wir die ird'schen Ketten tragen, Geboren nur zu Lust und Scherz.

Des Gludes Hauch wird mir die Stirne nicht mehr fächeln! Borbei der kurze Tag, wo mir die Sonne schien, Die schöne Zeit, ach, wie ein unterbrochnes Lächeln, Ist sie verweht, dahin, dahin!

Rebruar, 1821.

## An das Cherign-Chal.

Factus sum peregrinus.... et quaesivi qui simul contristarctur, et non fuit. Ps. LXIX. Perfice gressus mees semitis tuis. Ps. XVI. 36 bin fremb worben meinen Brubern . . . 36 warte, ab's Jemand jammerte, aber ba ift Riemanb, und auf Erofter, aber ich finbe feine. Erhalte meinen Wang auf Deinen Suffteigen.

#### Dritte Dbe.

e icones Thal, hier ruht an grüner, ichatt'ger Stelle Der Banbrer, Bogeln fieht er traurig ju und laufct, Sie fliebn einander ideu . . . bie Ratter friecht zur Quelle . Sord, wie bas Schilf im Binbe rauscht!

Bor'm Menschen fliebt ber Mensch; und eble Bergen seben Bir oft, auf bie ein Beh' in fruber Jugend brudt. Bobl bann bem fomachen Robr, bas im Borüberweben Gin Sturm in feiner Blutbe fnict!

D trafe biefer Sturm mich unter biefen Giden ! Dub ift ber Banbrer icon, taum bofft er ju erreichen Das Riel ber Qual, die er erfubr. Bor feinen-Schritten fieht er obe bie Ratur Beim trüben Morgenroth, nur buftre Ungludezeichen, Der Bufunft große Bufte nur. B. Suco's fammti, poetifche Berfe, II.

Beh, Unmuth und Berbruß vergällen ihm bas Leben; An falsche Güter wirft er niemals weg sein Streben, Er sucht ein treues Herz, das sest sich ihm vereint: — Umsonst! In seiner Roth zeigt sich kein Rettungsnachen. Und ift er froh, mit ihm wird keine Seele lachen, Roch mit ihm weinen, wenn er weint.

Sein Loos ist Einsamkeit! Sein Leben trüb, verbittert, Gleicht dem Eppressenbaum, der hier im Thale zittert, Die keusche Lisie sieht er fern von sich erblühn, Die junge Rebe will mit seinen büstern Schatten Richt ihre heitern Ranken gatten, Noch mit Gewinden ihn umschlingen festlich grün.

Der Band'rer, eh' ben Berg die Füße hinauf ihn tragen, flieht in dieses Thal und ruht; Bie wohl die Stille hier der tranken Seele thut! Im Schwarm ist er allein; die Einsamkeit, die süße, Sie nimmt ihn traut in ihre hut.

Ihr, einsam, — stiller nur, — wie er, ihr bunkeln Schatten, Ihr Baum' am Rande grüner Matten, Dem Blid der Menschen sern bergt ihn im dichten Laub. Ihr Bache, laßt den Fuß in eurem kühlen Bette Ihn waschen, den bestedt der elle Schmut der Städte Und ihrer Straßen wüster Staub.

D laßt ihn fingen hier, wo grüne Gipfel ragen, Bon jenem hohen Bild, dem Trost in trüben Tagen, Der Jungfrau, hold und rein, mit lächelnd süßem Mund! Und bleibt's ein schöner Wunsch, daß sie sich ihm vermähle Auf Erden hier, so laßt doch träumen seine Sæle Bon einem ew'gen Liebesbund. Am irdischen Staube bleibt sein Geist nicht Mavisch Aeben, Er hofft getrost, und benkt ber alten Schmerzen kaum. Zwei Schatten sind's fortan, die lenken all sein Leben, Sin Bild vergangner Zeit, der, Zukunft lichter Traum.

Bann tommst Du, Suse, wann wirst Du ans herz ihm sinken, Dem Freunde, dessen Lied von Dir nur singt und sagt, Bann wirst Du, holder Stern, ihm blinken, Du neue Sonne, die in finstrer Racht ihm tagt?

Rie um den hohen Preis der Tugend wird er taufen, Bas er erstredt, ihr bleibt er treu und strauchelt nicht! Sich frümmen mag das Schilf, um nicht Gefahr zu lausen, Er ist die Eiche, die die Stürme wild zerrausen, Sich biegen wird sie nie, sie bricht!

Er fieht ben Sturm sich nahn, er fieht ihn ohne Zagen: Bebt wohl, ihr Wellen, Baum und Strauch, Du schones, grünes Thal, du Echo meiner Klagen, Heilkräftig süßer Walbeshauch!

Bohl bem, der glüdlich lebt am väterlichen herbe In diesem stillen Thal und stirbt auf heim'scher Flur! Nichts weiß er von der Qual der Erde, Sein Auge sieht den himmel nur.

Juli , 1821.

## An Dich.

Sub umbra alarum tuarum protoge me.
Ps. XVI.
Befoirme mich unter bem Schatten Deiner Flägel.

### Bierte Dbe.

Mach' auf, mein Saitenspiel, ber stummen Racht entfage. Er kommt, bem unser herz entzudt entgegenschlägt, Der Tag, ber schönste aller Tage, Der ihren sußen Namen trägt.

D Jungfrau, schon bem Kind hat Dich in Schönheit blubend Und rein ein Gott gezeigt, Dich durft' im Traum ich sehn; Bie einen weißen Stern, durch Wolkenschleier glubend, Sah frühe schon ich Dich an meinem himmel stehn.

"Du, meine Hoffnung!" — wagt' ich bamals Dir zu sagen: "D theil' ein Glud mit mir, bas nie vergeht, mein Licht!" Denn die Bergangenheit, in jenen find'schen Tagen, Berbunkelt hatte sie die Zukunft mir noch nicht.

Der füßen Flammenglut war gang mein herz ergeben, Beb' um die schone Beit, die, ach, so rasch verfliegt, Wo eines Kindes Glud mein Leben Roch war, bas spielend fich in Liebestraumen wiegt. Bor seinem Opser hat das Schidsal sich erhoben, Und weckt den Träumer, der an Unglück nie gedacht, Tritt ihm vor's Auge, das der Hoffnung Strahl umwoben, In schrecklicher Gestalt und grinst ihn an und lacht.

Benn ber Ungludliche bes Lebens Kelch foll leeren, Der bittern Wermuth ach, und Galle nur enthalt, — Bas, ohne ber Geliebten Zahren, Bleibt ihm noch übrig in der Belt?

Benn Blumen um die Stirn sich winden frohe Gaste, In Sad und Asche muß er fliehn, betrübt und bleich: Der Freudenbecher seiner Feste Sieht einer Todtenurne gleich.

Bie ein erloschnes Licht, umnachtet ift fein Leben, Den Leibenden verftößt die Welt, er ist im Bann; Allein jum himmel hebt sein Aug' er ohne Beben, Das Auge thranenschwer, bas boch nicht weinen tann,

Doch Du, o Jungfrau, tomm', erhore meine Bitten, Den Giftpfeil gieb' mir aus, und lindre meine Bein; D trofte, — liebe mich! Genug hab' ich gelitten, Sei Du mein eigen, laß mich ganz Dein eigen fein!

Mir holder Sonnenschein sei Deines Lächelns Schimmer; Die Liebe nur beglück! Noch bin ich nicht verzagt, D tomm, entriffen ist das Licht mir nicht für immer, Racht ist's um mich, doch seh' ich schon, wie hell es tagt.

Ich finge nicht um Ruhm, er wird mich nie bethören, Und wird mir diese Last, — o schrecke nicht zurud: Rie wird des Gatten Ruhm, — des sei versichert! — stören Der Gatten ftilles Liebesglud!

D laß uns selig sein am hauslich stillen Herbe, Bor aller Welt verstedt sind wir uns selbst genug! Die Schlange, triechend an der Erde, Schredt nicht zwei Bogel, die zum himmel trägt ihr Flug.

Doch wenn mein Lebenslenz, der ftürmische, Du zarte Jungfrau, Dir scheint bedroht von Schreden und Gefahr, Dann fliebe, Theure, die mir Gattin war! — Erwarte Du mich, die meine Mutter war!

Bald werd' ich schlafen, fern bem eitlen Prunt ber Ehre, Zufrieden, glüdlich in ber Nacht, die mich umschlingt, Wenn auf mein einsam Grab fällt eines Wandres Zähre, Dem mein verschollnes Lied noch spat im Ohre Klingt.

Doch Du, — nie mögen Dich bedrohn umwölkte Tage, Und bente seufzend nie und nie mit stiller Reu' An den, der ruhig ist gestorben ohne Klage, Und Dich geliebt so heiß, so treu!

December, 1821.

## Die Aledermans.

Bas willft bu von mir? — Ein Engel fcwebte aber meinem herzen und bu haft ihn verscheucht... So tomm benn, ich will bir Lieber fingen, die ich ben Geiftern ber Briebhofe abgelauscht. Mathurin, Bertram.

### Fünfte Dbe.

Ja, ich erkenne dich, ich sach dich oft im Traume, Trübseliges Geschepf! Du treis'st im dunkeln Raume Bergeblich über mir! Bon drobendem Gericht Sieb Andern Runde, die ins Ohr die Geister flüstern. Mich kann dein Schwirren nicht verdüstern: Denn schuldig bin ich nicht, und glücklich bin ich nicht.

So warte boch, bis einst die Jungfrau, die zu finden Der himmel mir vergönnt, sich wird mit mir verbinden, Und bis mein höchster Bunsch gekrönt wird am Altar, Dann tehre wieder, um das hohe Fest zu stören, Und schwinge schabenfroh gleich schwarzen Trauerslören Mir über'm Haupt bein Rügelvaar.

Der Cule Schwester und bes Rauschens, bir vertrauen Des Satans Töchter, wenn fie Zaubertrante brauen, Rachtblumen weihn fie bir, bamit bu fie nicht schreckt, Bleib ferne dem Afpl, wo einsam still ich walle, Rie soll mein Saitenspiel berühren deine Kralle, Damit du Todte mir nicht weckt.

Benn Geister tanzen Nachts, im Sumpf Irrlichter funteln, Dann um den Teufelschor treisst schwirrend du im Dunkeln, Greif zu, schon ist der dort der blutge Tisch gedeckt. Fort, fort aus dieser Luft, erfüllt mit Blumendüsten, Du kannst nur athmen unter Grüsten,

Im eteln Moberbunft, ber einft bich ausgeheckt.

Wer sendet dich zu mir? Kommst du von jenen Trümmern Der alten Burg, die weiß im Licht des Mondes schimmern? — So düster wandelt er, wie du, auf öder Bahn.

Hat meiner Lampe Glanz geschienen Ins Auge dir, als fern du sabst in den Ruinen? — So lockt wohl auch der Ruhm das Miggeschie heran.

Kommst du aus jenem Thurm, den Geister wild durchsausen? Bist du ein Inom, ein Zwerg, wie im Gebirg sie hausen, Das Flämmchen, das im Moor geglüht auf irrer Flucht, Der Kobold in der Luft, der lacht und zaust die Loden Der Bäume, streist am Nand des Abgrunds, und, wie Broden, Rachts hin die Wandrer wirst den Geiern in der Schlucht.

Bas flatterst du um mich, verbreitest Grabesbufte, Und Menschenasche streust und Staub du in die Lüste? — Rich schreckt dein Anblick nicht, der Eckel nur gebiert. Fließ, daß ich morgen nicht zur Schau vor allen Leuten Ausstelle deinen Leib mit schlappen Flügelhäuten, Bomit den schwarzen herd der hirt und Bauer ziert! Dein räuberischer gahn wird Spaß ben Kindern machen, Reugierig, schüchtern wird ein Mädchen nahn, und lachen, Und neden dich, — wie oft hast du ihr Angst gemacht? Um bellen Tage blind verstoßen wirst vom himmel Du, schweren Fluges, im Gewimmel Der Bögel, beinen Weg du suchen heim zur Racht.

April, 1822.

# Pie **W**olke.

Ueber Thaler unb Sohn,

Durd Flammen und Gee'n Sup' id, folüpf ich überall, Schneller, ale bet Moubet Ball.
Gbatefpeare.

#### Seaste Dbe.

Jungfrau, dem Menschen gleicht die schöne Bolte gang! Bald über unserm haupt wirst Du sie grollen hören, Im Reich der Strahlen wird sie sich jum Sturm emporen, Der Sonne zahlt sie heim in Blipen ihren Glanz.

Trüg' eines Engels Hauch sie schwimmend boch im Lichte Roch lang babin, so schön, wie sie sich Dir gezeigt! Des himmels Wolle wird, wenn sie herab sich neigt, Auf Erben hier zur Rebelschichte.

Früh steigt sie auf, damit den Abend sie verschönt. Die Sonne wandelt dann in einen wunderbaren, Durchleucht'gen Hof sich um der Wolken neid'sche Schaaren: — Der Genius erscheint erst groß, vom Neid gekrönt. heut Sturm, und morgen wird ein Better Junken sprühen. Biel schöne Tage zählt die Seele nicht; allein Der Liebe Sonne läßt im klaren goldnen Schein Des Lebens irre Bolke glüben.

Die schine Bolte, gleicht fie nicht bem Menschen gang ? Bald über Deinem Haupt wirst Du sie grollen hören, Im Reich der Strahlen wird sie sich zum Sturm empören, Der Sonne zahlt sie heim in Bligen ihren Glanz.

# Per Alp.

Dh, einen Traum hab' ich gehabt!... Kein Menfch Bermag zu fagen, wie ber Traum gewefen. Kein Menichenauge bat es je gesehn, Bernommen hat's noch nie ein Menichenohr, Erfassen tann es teines Menichen hanb, Kein Ginn begreist's, und teine Sprache bradt's In Worten ans, wie biefer Traum gewefen.

#### Siebente Dbe.

Vernimm! Der Unholb hat, juschnürend Bruft und Reble, Mich diese Racht geplagt, und tief mein Haupt gebeugt. Bie Blei lag seine Hand mir auf der müden Seele, Er hielt, ein welles Blatt, sie hin in dustrer Höhle Den Geistern, die die Racht erzeugt.

In jedes Element hüllt sich das Ungeheuer, Jest hebt aus blauem Meer sein Haupt sich in die Hoh', Hohnlachend tritt er dann hervor aus rothem Feuer, Sein Flügel sprüht, sein Aug' umhüllt ein Funkenschleier, Er fliegt auf einem Flammensee.

Im Grau'n ber Racht erscheint, um teuflisch mich zu neden, Als war's ein Spiegel, rings verzehnsacht sein Gesicht, Und um die Frape wehn verschwommne Nebeldeden, Um's haupt dem Schläfer läßt er spielen wilde Schrecken, Und matt erlischt der Seele Licht. D Jungfrau, du wirst nie im Schlaf mit Schemen ringen, Sanft fliest die Racht dir hin, wenn leis ihr Ruß dich tras. Rie werden dir ins herz die dosen Traume bringen, Und sliegt zum himmel auf dein Geist auf Traumesschwingen Bewacht ein Engel beinen Schlaf.

Wrif , 1822.

# Ber Morgen.

Moriturus moriturae.

#### Acte Dbe.

Sieh auf den Bergen sich Aurora's Stirn entschleiern, Sieh, wie in weißem Glanz der alte Thurm erglüht, Wie Ton und Strahl, — wie Ruhm und Lust, — zusammensprüht,

Bie, die Geburt bes Tags ju feiern, Dem erften Lichtftrahl Mingt ber Balber erftes Lieb.

Ja, freue bich ob all ben prächt'gen Bunberbingen! — Doch wirft du, wenn bas Grab mich morgen wird verschlingen, Die Sonne leuchten sehn, und Aingen wird die Luft, Wie heut, der Bögel Chor wird fröhlich wieder singen Am Morgen über meiner Gruft.

Ins ferne Jenseits wird die Seele sellig schweben, Im Himmelslicht verklart, zum Engel eingeweiht! Im Morgenroth der Ewigkeit Erwacht sie dann aus diesem Leben, Wie aus dem schweren Traum der Nacht zur Morgenzeit.

## Meine Rindheit.

Siebe, bas is Alles vergangen... meine Kindheit if nicht mehr, fie ift fo zu fagen gestorben, wenn ich and noch lobe. Angustinus, Befenntniffe.

#### Reunte Dbe.

L

Als Rind schon traumt' ich oft von kriegerischer Gre; Ich ware jest Soldat, wenn ich nicht Dichter ware, Stets schloß ich in mein Herz die Arieger liebend ein, Oft schien auf ihrem Grab, floß ihnen meine gahre, Mir die Cypresse mehr als Lorbeer werth zu sein.

Auf einer Trommel hat mein Biegentorb gelegen, Aus einem helm empfing ich einst ber Taufe Segen. Ein Krieger hat in mir ben Kriegergeist geweckt, Mit einem Banner, arg zerfest im Rugelregen, hat meine Bieg' er zugebeckt.

Bo Baffen bligen, wo sich Lagerzelte behnen, Die Bagen Staub umwogt, da zog mich hin mein Sehnen, Und auf Lafetten schlief ich manchmal Rächte lang. Den Roffen war ich hold mit fliegend stolzen Mähnen, Dem blanken Bügel und dem hellen Sporenklang. Die Festungsthurme liebt' ich hoch auf steilen Bahnen, Der Führer blankes Schwert, die ihre Truppen mahnen, Borposten, einsam, sern, zerstreut am Baldsaum hin, Der alten Krieger Schaar, die mit zerriffnen Fahnen In die erstürmten Städte ziehn.

Ich sah mit neib'schem Aug' auf flüchtige Husaren, Im goldgestidten Wams sah ich dahin sie sahren, Sah die Uhlanen mit dem Helmbusch, glänzend hell, Dragoner, deren helm ein Busch von schwarzen haaren Und reiche Zierde schmüdt vom bunten Tigerfell.

"Ha," rief ich, "muß ich so ruhmlos im Dunkel grollen, Soll ich mein junges Blut, sest liebend an den Schollen, hier sehn verglühn, und dort winkt Ruhm mir oder Tod? ha, über blankes Erz wie prächtig wird es rollen, Das heiße Blut so purpurroth!"

Krieg wollt' ich sehn, ben Krieg mit seinen wilben Schreden, Wie auf ber Ebne, die noch Morgennebel beden, Der Rosse Wiebern und der Manner Ruf erschallt, Zwei Lager mit Geschrei zugleich die Flügel reden, Wie donnernd ungestüm ein heer auss andre prallt.

Und Trommelwirbel hört' ich, rollende Geschütze, Der Bagen Schmettern, Dampf und Rauch und grelle Blitze, Sah die Schwadronen jah sich stoßen, rasend wild Aufstammen, und emport von grimmer Rampseshitze Mit Leichen beden das Gesild.

#### Ħ.

Mit unfern Beeren, die ftolg burch Guropa gogen, Sab' ich, ein tleines Rind, die Lander all burchflogen, Benn er beredten Munde oft, ohne Raft und Rub', Craablte, was jo jung er foon erlebt, gewogen Dem Anaben borten gern bie alten Manner gu.

Bebn Bolter fab' und mehr ich ichon im Anabentleibe, Sie staunten bang uns an, man that mir Richts ju Leibe, ... Als tonnt' ich, wehrlos felbft, wohl ihnen Schup verleibn. Und fprach von Frankreich ich mit ftolger Siegerfreube. Dann fabn bie Fremben angftlich brein.

Die Insel fab ich, reich an Trummer und Ruinen, Auf welcher fpater Er nach feinem Sturg ericbienen, 3d fab ben Mont-Cenis, ben Aar auf hober Flub, Bon feinem Gipfel bort' ich bonnern bie Lawinen, Sein altes Bletschereis tract' unter'm Rinderschub.

Bur Etid, jum Arno tam ich von bem Strand ber Rhone Des Beftens Babylon, mit ber gerbrochnen Rrone, Rom fab ich, lebend noch felbit in bes Grabes Bann, Die Königin der Welt auf einem Trummerthrone, : : • Dit Burpurfeten angetban. ٠.

71

Ĵت.

5-2

3d fab Turin, Floreng, Die ewig heitre, fcone, Reapels Golf, ein Deer ber hellften Farbentone, Und drüber ben Befuv, ben Flammenbalbachin: -So in die Blumen wirft, daß er das Jest verhöhne, Des Rriegers Giferfucht ben blut'gen Belmbufd bin. 18

B. Ougo's fammil, poetifde Berle. IL

Und Spanien nahm mich auf, bas ber Grobrer beugte, Bergara sah' ich, bas stets wilde Stürme zeugte, Mir schien ber Escurial ein Grab, wo Alles schlief. Borm großen Aquadukt, dreisach gewölbt, verneigte Andachtig sich der Knabe tief.

In oben Stadten sah ich mit geheimem Schauer Bon Lagerseuern schwarz die Band der morschen Mauer, Auf Kirchenschwellen scharrt' und schlug des Rosses huf. In Rlostergängen scholl, wie ein Geschrei der Arauer, Bem Scho wiederholt der Krieger lust'ger Ruf.

#### IIL

Als von der weiten Fahrt ich heimgelehrt, versunken; In Träumen wandelt' ich, das haupt von lichten Funken Umschwirrt, ein Träumer war und blieb ich alle Zeit, Als hätt' ich unterwegs am Zauberborn getrunken Bom Quell, der ew'gen Rausch verleibt.

Mir zeigte Spanien all bie Ribfter und Baftillen, Dein gothisch Munfter fab ich fich vor mir enthullen, Wurgos, ich fab bein Dach, Frun, bas hölzern ragt, Bittoria's Thurm und bich, Ballabolid, die stillen Balafte, wo im hof ber Rost an Ketten nagt.

Mir wogten in der Bruft all die Erinnerungen; Mit leifer Stimme hab' ich vor mich bin gefungen, Und meine Mutter, die oft träumend sah mich gehn, Sprach lächelnd, eine Thran' im Auge: "Mit dem Jungen Spricht eine Fee, die wir nicht fehn!"

1893.

### An G....9.

O rus. Virgil.

### Behnte Dbe.

Jur jeden Sterblichen, mag ihm das Glück sich gatten, Und lichten Schein ihm streu'n auf seines Lebens Matten, Mag schaurig ihn umfahn der Leiden tiefe Racht, Ob er zuruck sich sehnt nach einem theuern Schatten, Und stille Thränen weint und bei der Lampe wacht; —

Für Jeden tommt ein Tag, wo er am trauten herbe Die reinste Wonne schmedt, fern jeglicher Beschwerde, Umrauscht von harmonien, voll heilig süßem Grau'n, Als hörte, lauschend still, sein Ohr von fern der Erde Geräusch und sußen Rang aus Paradiesesau'n.

Oft hat fich hier, wo rasch die Sorgen sind zerstoben, Mein Glück hell leuchtend, wie ein Feenschloß, erhoben, Ein Schloß mit Mauern von Perlmutter, goldnem Thor, Mit Thürmen und Trophä'n und Jahnen, golddurchwoben, Mit Bundersrüchten und mit lichtem Blumenstor.

Doch ploglich sah ich all die Farbenglut erkalten, Und auf den Trümmern sah ich irre Schemen walten, Mit Wolkenschleiern war verhüllt der Sonne Bahn, Nur Schatten sah ich rings, gespenstische Gestalten, Wo der Palast gestrahlt, da gähnt' ein Grad mich an.

O schönes Thal, wie oft im Schatten beiner Baume Ließ ich wie Wellen hin sich wiegen meine Träume, Mir unvergeßlich bleibt die Stunde flücht'ger Lust, Und die Erinnerung hallt an euch, ihr trauten Räume, Ein schmerzlich süßer Ton, mir nach in treuer Brust.

### fandschaft.

Hoe erat in votis.

#### Elfte Dbe.

Als ich ein Kind war, sprach die Muse: "Las dich führen Ins Heiligthum, dort thut der Genius dir sich kind. Zu meinen Schätzen schließ' ich auf dir alle Thüren, Magst die Drommete du dir, die Schalmei erkuren, Um sie zu setzen an den Rund.

Doch fliebe diese Belt, und ihren wuften Reigen, Unbank und Bosheit triffst bu bort auf jeder Spur. Benn sich zu dir herab des Liedes Geister neigen, Dann sollen rings umber die Erdentone schweigen, Antworten mag das Echo nur.

Bahl' eine Bufte bir, einsamer Thaler Enge, Und birg bein Leben bort in heilig stiller Nacht. Begludt, wer fern dem Larm ber tnechtisch seigen Menge, Aushaucht, ben Reibern fern, begeisterte Gefange, Und seinen Ruhm dem Grab vermacht. Beit übersliegt bein Geist die dumpfen Erbenschranken, Drum eine andre such' ihm, eine reinre Belt, Bo ewge Klarheit herrscht, wo teine Schatten schwanken, Bo dich mit Bonne füllt ein Meer von Lichtgebanken Und dir daß selge Aug' erhellt.

Magst du ein grünes Thal zum Königreich dir wählen, Bo unterm Beibengrün, am wilden Rosenhag Du Feen schweben siehst in lichten Bundersälen, Und goldne Schlösser, — wie uns gern davon erzählen Der Mund ergrauter Mütter mag;

Mag ein verfallner Thurm vom Berge her bir winken, Beschattend einen See, der tief im Grunde blaut; Ein hirtenseuer mag dir sern durch's Dunkel blinken, Dem Freundesauge gleich, das, wenn die Schatten sinken, Noch lang beim Abschied nach uns schaut.

Und wenn ben See du theilst mit raschen Ruberschlägen, Der dir im Spiegel hell den blauen himmel zeigt, Die Silberwöltchen siehst du drunten sich bewegen, Dein Auge schaut entzukt, wie Welle sich entgegen Der Belle lustig spielend neigt.

Magft du freiwillig oft dich im Exil ergehen Am grünen Inselstrand, in schattig tühler Ruh, Dort in der Einsamkeit wirst horchend du verstehen, Was dir die Welle rauscht, und was die Winde weben, Und jedes Räthsel lösest du. Mag junger Matter Lieb, wenn bu erwachft, bich grußen, Des Lebens und des Tags Aurora lächle dir, Ein Bächlein rinne durch die Blumen, die dir sprießen, Wie durch der Liebe tief geheime Träume sließen Der Hoffnung Wellen für und für.

Mag lange dann im Thal fort die Erinnrung leben An einen guten herrn, von Allen Freund genannt, Der gern den Armen, die ihn liebten, Brot gegeben, Und sprechen mag ein Greis, der rühmt sein edles Streben: "Ihr habt ihn leider nicht gekannt!"

Ergeben meinem Dienst mußst fern ber Welt du weilen, Sei ein Prophet, dir thut sich auf bes himmels Thur. Dein Auge wird durchspahn die Racht mit Flammempfeilen, Und Gottes Geist, um bich von irdischem Wahn zu heilen, Spricht in der Wüste bold mit dir!"—

So, Muse, lautete bein Bort! — Mit tausend Stimmen Rauscht' in die Ohren mir die menschenreiche Stadt. O Ruse, heut noch siehst du mich im Strudel schwimmen, Der Manchen, ber versucht das Ufer zu erklimmen, In seinem Schlund begraben bat.

Barum? — Weil eine Fee ber Himmel mir gegeben, Ein Engelakind, erblüht auf Evens schönster Flux. Rux, wo Sie athmet, sühl' ich reinze Lüste schweben. Ihr Lächeln ist mein Glück, o Muse, Lust und Leben Wohnt mix in ihrem Auge nux.

# Dir und wieder Bir.

Ahora y siempre. Devife ber Bomfret.

#### Zwölfte Dbe.

Hur Dir! Und immer Dir! Wem tonnt' ich fonst wohl fingen? Für Dich ein Liebeblied! Ein Brautlied Dir, nur Dir! Bei welchem Ramen sonst wird meine Leier klingen? Beiß ich ein Lieb benn sonst? Wo blüht mir schönre Zier?

Bum Tage wird die Racht in Deiner lichten Rabe, Und schlaf' ich ein, so blidt Bein Bild in meine Rub', Du führst mich an der Hand, wenn ich im Dunkel gebe, Aus Deinen Augen lacht des himmels Glanz mir zu.

Dein frommes Flehn bewahrt vor Aummer mich und Leiden, Entschläft mein Engel, Dein Gebet beschirmt mein Haus. Klingt Deine Stimme mir, so stolz und so bescheiden, Zum Kampse sordr' ich dann das Schickal selbst heraus.

Ruft nicht Dich beim ein Lant aus einer Engelstehle? Ein frembes Blumchen bist Du boch im irbschen Thal; Der Engel Schwester bist Du, Seele meiner Seele, Ein Scho ibres Liebs, von ibrer Gut ein Strabl.

Rauscht Dein Gewand vorbei, berührt mich Deine Schlesse, Seh ich Dein Auge, schwarz und hold, wie mir es lacht, Ik mir, als ob ich leis des Tempels Borhang streise, Und, wie Tobias, seh' ich Engel in der Nacht.

Sprichft Du zu mir, ift schnell mir Schmerz und Leib zerronnen. Ich fuhl' es, wie zu Dir ein Zauber bin mich zieht, Dem frommen hirten gleich, ber reisemub zum Bronnen Die Jungfrau mit dem Arug am Abend wandeln fieht.

Ich liebe Dich, als warft vom himmel Du gesendet, Wie eine welle Frau, ehrwürdig, fromm verklart, Wie eine Schwester, die mir Trost und Labung spendet, Als wie ein jüngstes Kind, dem Alter spat bescheert.

So innig lieb' ich Dich, daß schon Dein Rame gabren Mir lock ins Auge, Du bist meines Lebens Licht. Rein, durch die Wilke kann der Zug nicht ewig währen: Der Baum, der Schatten und verleiht, — hier grünt er nicht.

Berleih ihr, Herr, daß sie sich sanster Tage freue, Gonn' ihr den Frieden, die Dich über Alles liebt. Du wirst sie segnen, denn ihr Herz voll Lieb' und Avene Bunscht nur ein stilles Glud, wie es die Augend gibt.

1828.

## 3hr Name.

Nomen aut numen.

## Dreizehnte Dbe.

Der Lille reiner Duft, der Sonne lettes Glüben, Das Säufeln, wenn der Abend thaut, Des Freundes Klage, der dem Freund des Lebens Maben Will lindern, das Lebwohl der Stunden, die verblüben, Der Liebesküffe holder Laut;

Das siebensarbige Band, das, sliegend gleich Trophäen, Der Sturm der Sonne läßt, die siegt im himmelsraum, Der lieben Stimme Ion beim ersten Biedersehen, Der Jungfrau stiller Wunsch und tief geheimes Fleben, Des Kindes erfer bolder Traum;

In stiller Buftenluft ber Memnonfaule Klingen Beim ersten Strahl bes Morgenlichts, Das Zittern eines Tons, verhallend fernes Singen, — Bas nur es geben mag von himmlisch füßen Dingen, Suß wie ihr Name Ungt boch Richts. Leis, meine Laute, darst du nur den Namen nennen. Und ein Gebet für sie sei jegliches Gedicht. Er soll als ew'ges Licht im dunkeln Tempel brennen, Er sei das heilge Wort, das fromme Beter kennen, Das stets dieselbe Stimme. spricht.

Ja, Freunde, eh' ich ihn in Worten, die wie Flammen Auflodern, ihn, der mich erfüllt, Mit andern Ramen, die unheilgem Kreis entstammen, Und die die Welt verehrt, je nennen mag zusammen, Das Kleinod, das mein herz verhüllt, —

Muß bell mein Lieb erft, rein, wie jene Hymnen Klingen, Bei beren heil'gem Ton die fromme Andacht kniet; Durch alle Lufte muß es sie erschütternd dringen, Bie wenn ein Engel, leis bewegend seine Schwingen, Im Flug an uns vorüberzieht.

1823.

## Banksagung.

Die in Thranes faen, werben in Freuben ernten. Bf. 125, 5.

## Bierzehnte Dbe.

Bu ließst bem hafen zu mein irres Schifflein schwimmen, hast meinen welken Stamm mit neuem Grün bebacht. O herr, ich banke dir; mein Licht, das am Berglimmen Schon war, zu heller Glut hat's neu bein hauch entsacht.

Dem jungen Abler gleich, bem schwachen, flügellosen, Der ins Gebusch berab von hoher Ciche fällt, Hort' ich, ein Rind, um mich schon wilde Sturme tosen, Fast war', in ber ich lag, die Wiege schon zerschellt.

Ja, in ber Kindheit schon war ich jum Leid erlesen, Obwohl bes himmels Blip sonst Blumen nicht erschreckt, Obwohler sonst nicht will, daß ein wehrloses Besen Der Thranen Bitterfeit schon taum geboren schmeckt.

Bon Bunderdingen hat die Jugend mir gelogen, Bon Ruhm und Liebesglück, von tünst'ger Größ' und Bracht, Und als mein Feuergeist den Träumen nachgestogen, — In einem schwarzen Sarg, weh mir, din ich erwacht. Da hab' ich mich verbannt aus meiner Brüder Mitte, Bohl war im herzen Gram, boch keine Reue wach. Den Leichenzügen folgt' ich oft mit scheuem Schritte, Ach, bas verwalste Kind sang oft den Todten nach.

Bum himmel sah ich auf, wenn mub ich war gefunken, Dem Schicksal tropt' ich tuhn, das mir nur Leiben gab, Da find dem jungen Geist entsprüht die bellen Junken, Die Feuerzunge ließ sich auf mein haupt herab.

Der Gest von Patmos tam auf mich, das heilge Feuer, Ein Schauer faste mich, wie vor und nach ber Schlacht. Und traurig war mein Herz, die Saiten meiner Leier, Wie Stimmen klangen fie, die weinen in der Racht.

Ich sah in Leid verkehrt mein Glud, und ohne Alagen; D herr, ich wußte nicht, daß ich verlaffen war, Den Psad der Buste hab' ich schweigend eingeschlagen, Ich habe nie den Tag verflucht, der mich gebar.

Durch Leiden stieg' hinan jum Heil ich steile Stufen, Gott war's, zu dem ich flob in meinem tiefen Gram. Bohl uns, es tommt das Schaf, wenn ihm die Lammer rusen: Ich schrie in meiner Roth zum Herrn, und sieb', er tam.

Er sprach: "Mein Joch ist leicht! Mein Sohn, Du bist gegangen In sinstrer Racht ben Psab ber Tugenb, das Gewand Der Seligen soll Dich, das leuchtende, umsangen, Mit ben Unschuldigen sollst Du waschen Deine Hand!"

Richt aus der Ferne nur will ich dich sehn und lieben, D Ruhm, du Widerschein des Lichts, das Gott umschlingt, Du lichte Feuerspur, vom Genius beschrieben, Du wunderbarer Strahl, der einem Grab entspringt.

Ein Engel ist's, der heilt mein Berz von feinen Bunden, Ihr, meiner Sußen, ist die Baise nicht verhaßt. Ach, neben ihr, wie schon verfließen meine Stunden! Denn lieblich ist ihr Joch, und leicht ist ihre Last.

Du ließst bem hafen zu mein irres Schifflein schwimmen, hast meinen wellen Stamm mit neuem Grün bedacht, Dherr, ich banke dir: mein Licht, das am Berglimmen Schon war, zu heller Glut hat's neu dein hauch entsacht.

August, 1823.

## An meine freunde.

Wie gladlich ift, wer einfam lebt und fill. Richt bettelt um die Gunft ber blinden Menge, Und friedlich, fern bem hof und bem Geräusch Der unbeftand gen Bett, mit Staatdgeschäften Sich nie befaßt, und ben Thrannen - Launen Der großen Geren und Rarren nie fich figt, Er selbft fein eigner hof, sein Gerr und Ronig. Van be la Taille.

## Fünfzehnte Dbe.

Sinfterben wird ber wahre Dichter Und kein Triumph wird ihm erblühn, In nah find seines Ruhmes Lichter Der Beit, vertennen wird sie ihn. Bas ift er? — Auf dem Capitole Ein Belisar! — Und dem Joole Des Tages wirft das Bolt Obole, Dem sorbeerreichen Bettler, hin.

O Freunde, selig barf ich leben Im stillen Bintel, jedes Beh Berschwindet, alle Götter schweben herab zu mir aus lichter hoh. hier grünen Myrten, die sich lehnen An Lorbeerbäume, mit Mäcenen Seh' ich horaz im Grün sich behnen, Erneille ohne Richelieu.

Die Muse seh' ich hier sich nahen Mit stolzem Blid und süßem Gruß, Sie tommt, mich brünstig zu umsahen, Bas weiß die Wekt von ihrem Auß? Sie schwebt dahin auf lust'gen Begen, Kaum, daß sich ihre Flügel regen, Nie darf der Erde Staub sich legen Auf ihren nacten, weißen Fuß.

In selig faster Che gleiten Mir hin die Tage, sanft und mild. Du, Bater, sitst bei mir zu Beiten, Ernst, wie ein altes Ritterbild. Hier ist dir wohl im stillen Kreise, Ich sing' und spiele meine Weise, Mein Bubchen schläft und lächelt leise, Gewieat in beinem alten Schild.

Cagut, 1823.

## An den Schatten eines Kindes.

Qui es in coelis.

### Sechzehnte Dbe.

Port, zwischen Sonne, Mond und all den Feuerbällen, Den Säulen von Azur, den Schlössern von Saphir, Den heil'gen Strahlen, und den Schleiern, welche schwellen Im hauch des ewigen Zephyr;

Im Strom der Liebe, wo sich rein die Seelen baden, Bu dem der Seraph, um Licht einzuschlürsen, geht, Im Flammenkreise, der sich um den Thron der Gnaden, Den strahlenden, im Wirbel dreht;

Dort, in der Engel Areis, wo Kinderseelen spielen Und fingen silberklar, wenn, schwebend himmelan, Sie alte Sterne, die aus ihren Gleisen fielen, Geleiten auf die rechte Bahn;

Bo eine Jungfrau sie umarmt mit freud'gem Beben, Und auf die Kinderstirn des Kusses Siegel drückt, Und lächelnd fragt, ob sie nicht zagten, als das Leben In ihrer Biege sie erblickt;

B. Sugo's fammtl. portifche Berte, Il.

Bo Jesus, der im Areis der himmlischen Gekalten, Auf seinem Strahlenthron, der Himmelstönig, blinkt, Die Kinderseelen, um sein Wort der Belt zu halten, Zunächst an seine Seite winkt;

In dieser hehren Welt, in diesem heil'gen Areise, In diesem Meer von Licht und Seligkeit, — bist du Der theuern Mutter fern, o Kind, nicht eine Baise Selbst in des himmels sel'ger Rub'?

Oftober, 1823.

## . An ein junges Madchen.

Barte Maib, warum bod willft Du flagen ? Bführ Dir nicht ber Leng ber erften Jugenb? Lithanifder Daine.

## Siebzehnte Dde.

Bu weißt nicht, Rind, wie schön die Kindheit ift, o sehne Rach unfrem Alter Dich nicht neibisch und bethört, Herb ift das Lächeln oft uns mehr, als Dir die Thrane, Bald flavisch zagt das herz, bald tobt es wild emport.

Dein Alter fliebt babin auf leichten Aetherschwingen, harmlos und traumerisch, ein hauch, ein Freudenton, Der durch die Lufte rauscht, um mahlig zu verklingen, Wie über's Meer ein Halcvon.

Es frommt Dir nicht, wenn Du zu früh gedacht, empfunden, Des Morgens freue Dich, der Frühlingsseligkeit, Ein Kranz von Blüthen sind noch Deine süßen Stunden, Gib Acht, daß sie Dir nicht verwellen vor der Zeit.

Die Jahre tommen, ach, mit ihnen tommt gezogen Die Sorge Dir, wie uns, — so will es das Geschid! — Getäuschte Hoffnung, Gram, und Freundschaft, die gelogen, Freudlose Freude, salschaft Glüd.

Sei fröhlich, löse nicht des Lebens schwarzes Siegel. D lache! — Trübe nicht Dein Angesicht durch Bein, Dein blaues Auge nicht, der Unschuld hellen Spiegel, Drin Deine Seele wohnt, des himmels Widerschein.
Redrugt, 1825.

## An die Aninen von Montfort-l'Amaury.

Seht ihr grau'n ben boben Alofterthurm, und broben Dort bas Königbichloß, Schwarz und riefengroß? Alfred be Bigup.

### Achtzehnte Dbe.

L

Euch Trummer lieb' ich, und zumal, wenn Trauertlange Des herbstes monoton durchballen eure Gange, In eurem Schatten möcht' ich wohnen allezeit, Ihr alten Thurme, die ihr neigt die altergrauen Steinhäupter, auf dem Berg zwei Riesen anzuschauen, hochragend, schwarz und kampsbereit.

Benn meine Füße, die das hohe Gras durchschreiten, Zu euch mich tragen, o ihr Reste alter Zeiten, Zu euren Scharten schau' ich auf, geössnet weit, Zum Thurm, achteckig, hoch, von rothen Ziegelsteinen, Und durch die Luden — ha, was seh' ich dort erscheinen? Wo Helden sielen einst, da spielen Kinder heut.

O wagt es nicht, den Thurm, die Mauern abzutragen! Den Dichter last allein bier weinend euch beklagen, Den noch der Andlid rührt des alten, grauen Fort. Und wenn der Rachtwind streicht an Fenstern bin und Friesen, Dann bent', ein Schatten hat berührt die Wehr des Riesen, Amaury's, Grafen von Monkfort.

#### II.

hier ruh' ich, eingebent ber alten Zeit mit Arauer, Auf Steinen ragend noch von der zerfallnen Mauer, Und meinen Traumen gonn' ich finnend freie Bahn. Zu meinen Füßen liegt die Stadt mit Baumen, heden, Ich seh' in Kreuzesform sie wie ein Schwert sich streden, Das einem Riesen einst entsiel auf grünem Blan.

Sein Auge schweift hinweg vom Juße der Ruinen Auf Baume, schattig jest und sonnig dann beschienen, Zum goth'schen Kirchenthurm, der kaum sein Dach mehr trägt; Bo die Kapelle ragt, in der Arkade Schatten Seh' ich den Friedhof, wo der Boden stiller Matten Sich wölbend grüne Wellen schlägt.

An Zinnen, Ertern laß ich hin die Blide schweben Und Bögen, ranke mich hinauf an Gitterstäben, Dem Epheu gleich erheb' ich mich jum Dach des Thurms, Und jauchzend schau' ich hin weit über Thal und Hügel, Und hoch im himmel, wo der Adler schwingt die Flügel, Sing' ich in sein Geschrei und das Geheul des Sturms.

Dort fingt auch wohl mit mir ein Freund zum Spiel der Saiten, Gleich einem Troubadour aus langst verschollnen Zeiten, Bon himmel sprechen wir, von Rittern, helden, auch Bon Seelen, die verwaist auf dieser Erde trauern, Und durch die Bappeln streicht, sich brechend an den Mauern Und stöhnend leis, des Windes hauch.

Oftober, 1825.

## Die Reife.

3ch will, baß Du, mir ferne, Dich betrühft. Daß Du Dich fehnft, und baß Du Tag und Racht mich liebft. Ach, Tag und Racht um Dich fcweb' ich in Qual und Bein, Sei mitten in bem Areis ber Andern fern, allein. Sollaf mein gebenlend ein, und träume mich zu Dir, Sieh mich nur überall, fei ewig nur bei mir!

### Reunzehnte Dbe.

I.

Die Pferde schütteln Zaum und Zügel, daß sie klingen, Das Pflaster schlagen sie, daß Funkenblize springen, Lebwohl! Geschieden muß es sein, und ohne Schmerz: Sei stark! — Die Wange soll Dir keine Thräne nässen. Doch sieh, der Wagen rollt mit mir davon, — vergessen Hat er Dich wohl? — Du bleibst, mein Herz? —

D folg' ihm lange nach, recht lang, mit Herz und Sinnen, Und gebe nicht, bevor vom Wagen, der von hinnen Mich trägt, der lette Ton im Ohr sich Dir verliert. Schon trennt ein weiter Raum mich, ach, von meinem Sterne, Ich sein weißes Tuch nicht stattern mehr von serne, Du hörst nicht rollen mehr das Rad, das mich entsubtt... Beh, nicht ein Ton mehr schallt, tein Schatten mehr zu schamen. Die Racht ber Trennung füllt die Seele mir mit Grauen. Mit jedem Schritt versint! ich tiefer nur in Roth, In diese Höllennacht, lichtlos und ohne Schlummer, Dies Meer von Qual und Augst und Wahnsinn, Gram und Kummer Steia' ich binab lebendig todt.

#### IL

Wie ist mir boch? Wohn soll nun mein Haupt sich wenden? Die Stirne, die so sanst einst schlief in Deinen Handen? Was ist mir Alles, was die bunte Welt mir bringt? Was wird aus meinem Schwerz, den Du nur kannst erstiden, Aus meinem Auge, das Licht trank aus Deinen Bliden, Der Stimme, die nur spricht, wo Deine Stimme klingt?

Mein Auge sieht zerstreut, wie hin ber Weg sich windet, Wie Baum um Baum erscheint, vorüber schwebt und schwindet, Der grüne Wald, die Flur, der Ernte goldnes Meer, Der Berge Hohn, der Stern des Abends hoch am himmel, Der spige Glodenthurm, die Stadt und ihr Gewimmel, Und Nebelwogen drüber her.

Das Korn, der grüne Wald, die hügel und die Seen, Die Sterne, die herauf und die hinunter gehen, — Ralt läßt mich Alles, was Du nicht mit mir gesehn: Was sind die Schlöffer mir, die Burgen alter Zeiten, Wenn ihr bemooster Thurm nicht hört Dich, holde, schreiten Durch's Bsiafter hin des hoss, und mir zur Seite gehn?

So muß ich heute benn und morgen, und wie lange Bur Sonne tranernd sehn im Auf- und Niedergange, Ach, ohne Deinen Blid, Dein Lächeln, ohne Dich! 36 hore Deinen Schritt nicht mehr in meiner Rabe, 3ch fahle Deine Hand nicht, wenn empor ich sebe, Die oft mir über's Auge strich.

Und dennoch muß ich, wenn ich in der Abendstunde Dir schreib', im Briefe Dir mittheilen frohe Kunde, Und sprechen: "Troste Dich, mein Kummer ist verdrängt," Mag jeder Augenblick, den sern von Dir ich lebe In Angst, daß Ungemach Dich tausendsach umschwebe, Ein blandes Schwert auch sein, das über'm Haupt mir hängt.

#### Ш

Bas thust Du jest? — Du sisst am Tische wohl, Du breitest Die Karte, sucht den Beg, auf dem Du mich begleitest, Und sprichst: "Bo mag er sein? — O würd' ihm, was ihn heilt! Bo er auch sei, soll Lieb' und Achtung ihn umschweben, Und eine Wirthin, die nach einem theuern Leben Gleich mir sich sehnt, das ferne weilt. —

Wie schnell er reist! Er hat die serne Stadt, die alte, Wohl längst schon hinter sich, die Brüde sammt dem Balde, Wo eine große That geschehn; er sährt vielleicht Durch sene Thäler hin, und sieht an Bergesschlünden Das Kreuz am Wege, das dem Wandrer soll verkünden, Das lestes Jahr... Will's Gott, er hat sein Liel erreicht!" —

Mein Bater wischt Dir ab das Auge, lächelnd pocht er Dir auf die Schulter: "Kind, komm, kusse Deine Tochter; Sei nur getrost, er lehrt uns Allen bald zurück. Er lacht, und ist wohlauf, er sieht vielleicht die Stelle, Wo einst gelebt ein Held, sieht eine Grabkapelle, Und betet dort für unser Glück. Du weißst ja, liebes Kind, er liebt, vom Mond beschienen, Portale, Zinnen mit uraltem Schmud, Ruinen Der gothisch alten Kunst, mit maurischer vermählt, Und röm'sche Thurme, die achtedig sich erheben, Und, schuppig ausgehau'n, hoch in die Wolken streben, Wood er am Ramin und schon so oft erzählt..."

#### IV.

So sucht ber Beteran ben Schmerz Dir wegzureben, Bon seinen Fahrten spricht er, unsern großen Fehden, Wie wir am Tajo, wie wir am Tessin gesiegt, Bom Helbenkaiser auch, dem großen Bölkerschrecken... Die Stimme dampst er, um das Kleine nicht zu weden, Das schummernd Dir am Busen liegt.

1825.

## Der Spaziergang.

Das find bie Lieblingsorte, wo ich traumte, Die Biefen, beren Blumen ich befang. Umable Taftu.

## Zwanzigste Dde.

Dimm Deinen Schleier um, so einfach schön geschmudt, Den Deiner Rabel Fleiß mit Blumen ausgestickt, Romm in den Schatten der Platanen. Schlag um die Schultern Dir den prächt'gen Raschmir-Shawl, Der einst vielleicht verhüllt hat eines Emirs Stadl, Bielleicht den Busen von Sultanen.

Im Abendsonnenschein sieh dort des Dorses Rauch; Er steigt und fällt. So sehn wir unfre Plagen auch, Stolz, Ehrgeiz, Ruhm, vorüber fliegen. Ein Jeder hofft im Glanz zu drehn sich auch einmal, Wie sich im Abendwind beim letten Sonnenstrahl Rauchwöltden übergoldet wiegen.

Bur Stunde, wo der Tag sich still zur Rube legt, Wie lieb' ich's, mir zur Seit' ein Herz, das für mich schlägt, Bu wandeln durch des Thales Triften. Wie süß, zu streisen, wo Dein Auge nur mir lacht, Dein süßer Odem sich dem leisen Hauch der Racht Bermählt und mich umweht mit Düsten. Ich träumte bieses Stad von frühfter Kindheit an, Was hab' ich nicht dafür gelitten und gethan!

Bur Zeit, wo Bürgerfrieg die Kette
Zerbrach, im Frieden lebt' ich, ruhig nur durch Dich!
Deb war mein Leben oft, doch Du belebst für mich
Die Wüsten alle, selbst die Städte.

Shon blinken Sterne, schau, in goldner Abendluft!
So, wenn ambrofisch zieht ein würzig süßer Duft
Durch's Schloß vor einem großen Feste,
Mag man noch, eh' im Saal die Lichter all entstammt,
Sich sezen sehn zum Mahl oft auf Damast und Sammt
Die eiligsten der frohen Gäste.

Sieh bort: — ein Meteor! Es blist und finkt herab, So ftrablt ein großer Mann oft bell und steigt ins Grab, Den ein geheimer Schmerz vernichtet, Die Menge sieht die Glut mit dumpsem Staunen an. Bas ist ein Stern, der fällt, dem müden Adersmann, Der kaum empor vom Pflug sich richtet?

Bie anders bift doch Du! Mit Thränen ehrst Du gern Erhabner Seelen Leid, um den gefallnen Stern Beinst du, das Schickfal des Hoeten. Dem Opser Mitleid zollst Du und dem Henter auch, Zum Grab der Helden, das umweht ein heil'ger Hauch, Pstegst Du mit Andacht hinzutreten,

Und wenn ein altes Schloß sich Deinem Auge zeigt, Das schwarz aus schwarzer Racht mit Thurm und Zinnen steigt, Fern von der Stadt und ihren Tüden, Dann stehft Du plotlich still, Dein Auge sucht, entbedt Des Mondes Strahl, der hell durchglanzt und sich verstedt Und wieder blinkt durch schmale Lüden.

Bon mir hast Du die Lust an Trümmern alter Zeit, An Kirchen, wo zum Dienst der Ritter ward geweiht, In neuer Rüstung betend Iniete, An Schlöffern, wo den Mund des Troubadours, im Schlaf Geöffnet halb, der Kuß der Königin oft traf, Daß röther seine Lippe glühte.

Doch tehren wir zurud: mit schwarzen Schatten ringt Der himmel, und das Boot, das uns nach hause bringt, Löst schon des Schiffers Arm, der starke. Ach, unsres Lebens Bild, das in der Nacht gewiegt Bom Schickal auf dem Meer der Zeit verwegen fliegt, hin über'm Abgrund schwebt die Barke!

Es flieht zur Ewigkeit mit jedem Augenblick Das Leben, seelenlos bleibt unser Leib zurück, Für ewig nun verstummt, erblindet. So, wenn die Rose stirbt, die Blumen-Königin, — Bethaut Aurora sie mit Thränen auch, — dahin Sinkt Blatt um Blatt, ihr Dust entschwindet.

## An Ramon, Bergog von Benav.

Por la boca de su herida.

Guillen de Castro.

## Ginundzwanzigfte Dbe.

Ich fab, wie Deine Augen flammten, Dein Lächeln tenn' ich, herb, verstört, Es ist das Lächeln des Berdammten, Wenn er sein Todesurtheil hort. Ich drückte Deine Hand, ich fühlte Das Leid, das Dir im Herzen wühlte, Sah Dein Gesicht, von Gram entstellt, Den düstern Blid, der gleicht dem Funkeln Des Blipes auf dem Meer, dem dunkeln, Der seine Tiesen nicht erhellt.

Du sprachst: "Warum mich so verlegen? Ist Einer, ber mich seufzend fand? Nie werden meine Thränen nepen Des Bruders oder Freundes Hand. Ich habe Reinen! . . Nie ersahren Hab' ich, was Freude heißt. Ersparen Mögt ihr mir drum des Mitleids Hohn. Zu schwerzen bab ich einem fremden Herzen. Als daß ich einem fremden Herzen.

Und find es Bunden denn, die brennen, Gin Unglud, das der Thränen werth? — Ja, was die Andern Freude nennen, Mir hat's in Kummer sich verkehrt. Richts blieb von meinen Jugendträumen, Und keine Früchte seh' ich keimen, Die Blüthen sielen auf den Grund. Kalt ist die Glut der süßen Triebe, Und meinen Ramen wird mit Liebe Aussprechen nie ein Frauenmund.

Rein Beib! Rein Kind! — Rie hat geschlagen Ein Herz an meinem — öb und leer!
Ich hörte nie die Stimme fragen
Der Eisersucht: "Wo tommst Du her?"
Todt ist mein Wünschen und mein Hoffen,
Und in der Zutunst seh' ich offen
Das Thor des sinstern Höllenraums.
Der Schatten sah ich viele schweben
Schon durch mein nächtlich düstres Leben,
Doch nie die Göttin meines Traums.

Stets aufrecht ging ich meiner Bege, Bas auch das Schidfal mir geraubt. Doch um so schwerer sind die Schläge Gesallen auf mein freies Haupt.
Den Jugendträumen, dem Bergnügen, Dem Ruhm — sie mögen Andern lügen — Sagt' ich wie Cato stolz Abe.
Rein Lenz dahin! — Ich trag' es stille! So ist's einmal des Schidsals Bille.
Leid' ich, wer weiß von meinem Beh?

Sind wir des Schickfals Sklaven, — schweigen Last uns vom Dolch, auf uns gezückt. Du willft, ich foll die Male zeigen Der Retten, die mich wund gedrückt? Soll ich den Augen sie enthüllen, Damit sie sich mit Thränen füllen? Seht! — Jedem schmedt nicht jede Kost. Last mich allein mit meinem Grimme. Mich storen kann nur Eure Stimme, Rein, lieber Kummer noch als Trost!

Bom Leben lernt' ich mich zu trennen. Bas liegt baran, ob froh und frei, Ob büster meine Augen brennen? Reid oder Mitseid — einersei! Bas liegt, wenn nun geleert der Becher, Daran, daß für den durstigen Zecher Am Rand ein bittrer Thau noch tlebt? Hat wohl ein Schiff besiegt die Bellen, Die zornigen, die es zerschellen, Beil aus der Flut sein Mast sich hebt?

Last nach dem Glück die Andern laufen: Last einsam mich in meiner Racht. Bas ist die Welt? — Ein wirrer Hausen, Der durcheinander weint und lacht. Wie alle Adamstinder trage Ich meine Bürde ohne Rlage, Ich brauche Riemand, der sie trägt. Rauscht nur vorüber, Well' auf Welle, Was kümmert's Euch, an welcher Schwelle Sich einst mein Schatten niederlegt!" — So grollft Du heimlich, Senfzer schwellen Die Bruft, die Lippen stüftern bang, Wie das Gemurmel leiser Quellen, Wie ein verlorner Harfenklang. Dein Unglück ist Dein Ruhm. — D zürne Rur ihm, da um die Siegerstirne Sich nie ein Kranz von Blüthen schlingt, Dir kann die Freude nicht erscheinen: Du weißt ja, daß die Musen weinen Rum Borspiel, eh' die Saite klingt.

So wie die Pflugschaar das Gefilde Umwühlt, durchfurcht, mit scharfem Stahl Die Scholle trennt, dis sich die Milde Der Abenddamm'rung sentt zu Thal, So läßt das Unglück teine Stunde Dir Ruhe, schlägt Dir Bund' auf Bunde, Zu segnen Deines Geistes Flur; Denn wenn sein Flammenschwert, das blanke, Die Seele Dir zerreißt, o danke, Mein Freund: — befruchten will es nur!

# An Franlein 3. D. non Ch.

Das Bottrat eines Rinbes.

Geb' ich an bes Baches Ranb Mlletbanb Blumen ftehn im Rofenlichte, Dent' ich, bağ bas Roth mir frabit. Das gemalt Glubt auf ihrem Angefichte. Baudt bet Blumen faßer Dunb Did im Grund Boblgeruch in alle Lufte, Bahn' ich nabe fie gu febn, Did umwehn 3hres Dbeme faße Dufte.

Monfarb.

### Zweiundzwanzigfte Dbe.

#### I.

Bie rof'ge Wang' und Stirn, das Auge, frisch erwachend -Gin Rind ift's, fpielend, weinend, lachend, Dem aute Beifter nabe finb.

Es blubt fo weiß, fo roth, wie himmlifche Gefichter, Sein Saupt umspielen golone Lichter. "Es ift ein Engel!" - ruft ber Dichter, Der Bater fpricht: "Es ift mein Rind!"

B. Sugo's fammtl, poetifche Berte. II.

20

Man fieht's den Augen an, den leuchtend reinen, frommen, Daß Abschied eben erst genommen Sein Geist in Edens lichtem Areis.

Und noch umrauschen ihn des himmels Freudengrüße, Auf Rosen wandeln seine Füße. Sieht seine Mutter er, die süße, Wähnt er: die Mutter Gottes sei's.

Benn Maddenstimmen er vernimmt, bann ist's, als bore Dem Lobgesang ber himmelschöre Der holbe, lieine Engel zu.

Sieht man sein Lächeln, sieht ben heitern Blid man tagen, Ist man versucht bas Kind zu fragen: "Welch Kreuz als Märtyrer getragen Sast Du? Wie beibst im Simmel Du?"

#### IL.

Du maltest mir das Kind: — Dir konnt' es nur gelingen So schön: — ich will es Dir besingen. ' Ruhm Dem, der so den Pinsel führt!

Die Anmuth und die Kraft, sie halten sich umschlungen Im Bild, von Harmonie durchdrungen. Als Kind schon hat mit Feuerzungen Der Genius Dir die Stirn berührt.

Schon in ber Wiege war Dir eine Fee gewogen, Die aus dem lichten Regenbogen, Der bunt in sieben Farben strahlt,

Dem Nordlicht, flammend um des Eises Silberglätte, Und aus Aurora's Rosenkette Dir schuf die himmlische Palette, Womit Dein Rauberpinsel malt.

Rovember, 1825.

# An die Grafin A. g.

Als im tiefen Schattenthal Ich einmal Spielt' in filler Abenbfeier, Ließ ein Taubchen filberweiß Rieber leis Sich auf meiner schwarzen Leier.

Aber feine Melobie Girrte fit, Ach, bas Tauboen hat in matten Tonen, traurig und verzagt, Mich gefragt Rach bem faben, fernen Gatten.

### Dreiundzwanzigste Dbe.

Dias Dir bescheren mag des Traumes holdes Bild, Der Dir im Dunkel jest mit Licht die Seele füllt, Glüd bringt er, wie Dein Herz auch zage. Dem Arm des Gatten fern, der Bräutigam noch heißt, Schlaf fanst, o Schwester, Dich umschweb' ein guter Geist Die leste Racht vor'm Hochzeittage.

Schlaf sanft! Wir beten bis zum Morgen für Dein Glück, Du solltest unser sein, so will es Dein Geschick, Der himmel trennt nicht das Berwandte. Ja, meine Schwester nennt Dich bald ein heil'ger Klang, Das Cho meiner Brust nur ist es, die schon lang Mich Deinen lieben Bruder nannte. Schlaf ruhig diese Racht, suß sei Dein Schlaf und rein! Der Morgen tommt heran, und Schwüre, Schmeichelei'n, Und Jestgeläut' und bunte Schleisen. Dein Busen schwillt, Du seufzst, es glüht in rosigem Brand Dir Stirn' und Wange, wird vom haupt Dir eine hand Die grüne Myrtenkrone streisen.

Mag heitrer Sonnenschein des Gluds von Morgen an Stets liegen, schöner als Du träumft, auf Deiner Bahn, Ein lichter Glanz, ein ungetrübter.

Zum himmel schaun wir auf, bort schimmert Stern an Stern.
Schlaf ruhig diese Nacht, wir beide wachen gern, Dein Sanger, ich, und Dein Geliebter.

December, 1827.

## Sommetregen.

Beisdornblathe, Ahmian, Löwenzahn, Lilien, Rofen, Beilden fproffen, Alle zeigen thaubeneit Luftig jeit Hore Anofpen aufgeschloffen. Und die füße Rachtigall Singt mit Schall, Und mit Riden und mit Reigen Schlägt fie Triller, flatterd, fingt, Daß ed lingt, Littert, rausch in allen Zweigen. Remi Bellean.

## Bierundzwanzigste Dde.

Melch füße, tühle Abendrube!
Romm! — Fiel ein Regen nicht heut früh?
Es wallt um Deine Atlasschuhe
Das grüne seuchte Gras! — D sieh:
Der Bogel sliegt durch's Laub hernieder,
Er schüttelt triesend sein Gesteder, —
Das arme Thierchen, ganz durchnäßt!
Er singt, wie auch die Winde wimmern,
Getrost, und sieht die Tropsen slimmern
Wie Perlen ausgestreut im Rest.

Ergoffen sind die feuchten Schäpe, Hell wieder leuchtet der Azur, Wie unter einem Silbernepe Gefegnet glanzt im Thau die Flur. Des Baches Wellen, angeschwollen Für eine Stunde, schäumen, rollen Berschlafene Eidechsen, Gras Und Zweige hin; Ameisen lauschen, Benn über Ries die Wasser rauschen, Dem Donnersturz Riagara's.

Sieh in die Wasserslut verschlagen Insetten hülflos, auf der Flucht, Auf Käserslügeln fortgetragen, Bo, Eins am Andern, Rettung sucht, Ein schwimmendes Aspl ist Bielen Ein Blatt, mit dem die Wellen spielen, Ein Slüd, wenn endlich Blatt an Blatt An einem Strohhalm noch, am Rande Des Abgrunds, hält, wenn sest am Strande Sie sitzt, die slutumbrauste Stadt!

Gewaschen hat den Sand der Regen, Die Dünste steigen, matt besonnt. Und ihre trüben Falten legen Sich um den fernen Horizont. Man sieht, wie mattes Sternenseuer, Berstreut durch ihre seuchten Schleier Rur lichte Bunkte Junken sprühn, Es steigen aus dem Dunst, dem seuchten, Die Berge, Schieferdacher leuchten, Auf denen Regentropsen glühn. Laß schweisen uns an feuchten Rainen, Jest können wir allein noch ziehn. Romm, lege Deinen Arm in meinen, Wir wandeln durch die Linden hin. Sieh roth die Sonne untergeben, Bleib hier noch auf dem Hügel stehen, Dich umzuschauen in der Rund, Sieh, wie in Einem Meer von Junken Die Hütten und Paläste prunken, Die goldne Stadt auf schwarzem Grund!

Sieh gaukeln bort bes Rauches Schatten hin über Dacher, frisch bethaut, Dort wohnen liebend treue Gatten, Bescheidne Herzen, lieb und traut. Ein Leben lacht Dir hier entgegen: — Der Sonnenschein ist's nach dem Regen. Das Abendroth erglübt, — wie schon! Es sinkt, und alle Fenster slimmern Rund in der Stadt, sieh dort, sie schimmern Bie Augen von des Thurmes Höhn.

Ein lichter bunter Regenbogen!
Bie rein er in die Lüfte steigt!
Bie ist der himmel uns gewogen,
Der ihn uns nach dem Sturme zeigt.
Ihr Boten Gottes und Propheten,
Bie oft bin ich vor euch getreten,
Um Flügel bat ich tief gerührt,
Damit ich jene Belt erblide,
Bu denen diese himmelsbrüde,
Der ungeheure Bogen, sührt.

#### Cranme.

En la amena soletad De aquesta apacible estancia. Bellissimo laberinto De arboles, flores y plantes, Podeis dexarme, dexando Conmigo, que ellos me bastan Por compania, los libros ' Que os mande sacar de casa; Que yo, en tanto que Antioquia Celebra con flestas tantas La fabrica de esto templo. Que oy a Jupiter consacra. Huyendo del gran bullicio. Que hay en sus calles, y plazas. Passar estudiando quiero La etad que al dia le falta, Calderon . el Magico prodigioso.

Bill ich flichend bas Grouth! In ber Straf' und auf bem Martiplat hier bem Studium mich weifn, Bis ber Reft bes Tags hinabfant. Calberon, ber Schwarzfünfler.

## Bunfundzwanzigfte Dde.

L

Sucht, Freunde, fern bem Schloffe, Des Hofes eitlem Spiel, Dem Lärm ber Stadt, der Roffe Und Wagen, all dem Troffe Fern sucht mir ein Afpl, Bergönnt mir, baß ich lande, Bo stille Buchten finb, An einem schattigen Stranbe, Bo, fern bem lauten Tanbe, Sanst ruhen Flut und Bind.

Schafft mir, — seib meine Retter! — Den stillen Hafen balb, Sin Dach bei schlimmem Wetter, Sin Rest im Grün ber Blätter, Sin altes Schloß im Walb,

Und. Schatten rings und Schweigen, Daß Richts vom Traum mich weckt, Benn sich die Wimpern neigen; Mein Schlößichen lieg' in Zweigen Und Büschen tief verstedt.

Geh hin, mein Lieb, und tose, Bas lieblich ift und schon, Das Blumchen jest im Moose Umflattre, bann bie Rose, Und bann bes Berges höhn!

D traume fühn von Siegen, Und durch ber Lüfte Reich Magft du entfeffelt fliegen Und hoch im Blau dich wiegen, Dem freien Bogel gleich. II.

O Traum, du sollst mich beben Hoch in des Himmels Raum: O endlos sel'ges Leben! Nachts soll mich noch umschweben Des Tages sußer Traum!

Beiß wie ein Segel sei er, Das fern ein Bindhauch schwellt, Bie blasses Sternenseuer, Und zwischen mir als Schleier Schweb' er und dieser Belt.

Die Muse, die verschönen Mein Leben will, sie mag Bergolben ihn und behnen! Die Racht nur ist mein Sehnen, D tame nie ber Tag!

D blübten auf all meine Gebanken in bem Traum, Und sasen im Bereine Sie rings beim Feuerscheine Im lichten, stillen Raum!

Bu meinem Traume fliegen Sie all in bunten Reihn, Umgauteln ihn verschwiegen, Bie ältre Schwestern wiegen Ihr jüngstes Brüberlein. DI.

Schön ist's am Dünensande, Im Schatten, der und tühlt, Um waldbewachsnen Strande, Wo man sich baar der Bande, Dem Himmel näber fühlt,

Es rauscht, wie Traumesschwingen, Die Welt erklingt im Chor, Sie spricht, die Wellen singen, Und aus den Zweigen dringen Die Worte leis ins Ohr.

Du hörst ben wundervollen Gesang ber Spharen an, Sörft Weltenbonner grollen, Das Universum rollen Im himmelsocean;

Jehovah's Stimme Kingen hörft du in jedem Ton, Die Geister hörft du fingen Der Welt, wohin fich schwingen, Die dieser Welt entstohn;

Wo sich aus beisern Kehlen Rie Klagelaut ergießt, Wo liebend alle Seelen, Wie Flammen, sich vermählen, Wie Flut die Flut umschließt.

#### IV.

Kein Ton geht bem verloren, Der einsam träumt und lauscht. Baris, du Stadt der Thoren, Wie schaal doch in die Ohren Dein wüster Lärm uns rauscht!

Heil bem Bretonenlande, Dem Hort ber alten Zeit, Der Klipp' im Meeressande, Dem Thurm am Keltenstrande, Bo Baum an Baum sich reiht!

Im Thurme raften, sinnen Berd' einsam ich, um den Sich Epheuranten spinnen, Und von granitnen Zinnen Wie Federbüsche wehn;

Bo bas Ramin, bas hohe, Geschmückt mit Bappen ist, Und stammt in heller Lohe, — Ein Rachen, bessen rohe Begier Eichklöhe frißt;

Bo tahl mich schirmt die Linde, Benn Glut der Sommer sprüht, Bo ich im Winter finde Die Mutter sammt dem Kinde Bom Feuer angeglüht; Bo Rachts beim Bindosweben Im Wald man Riesen glaubt, Gespenstische, zu sehen, Die sich im Kannpse dreben Und stoßen mit dem Haupt;

Bo himmlische Gestalten, Bie Bienen mich im Rreis Umschwärmend lieblich walten, Und ihres Kleides Falten Mir glänzen filberweiß;

Bo burch ben Saal, den weiten, Es schallt, wie Seufzerklang, Bo finstre Ritter gleiten Am Fenster hin und schreiten Die graue Wand entlang.

V.

Benn meine Muse Reste Bon Burgen gern bewohnt, Und gerne sitt im Reste In einer alten Beste, Bo einst ein held gethront,

So ist's, weil mich die Falte Des Alters stets erfreut, Ein Sang, der längst verhaltte, Die Welt, die schone, alte, Mehr als die neue Zeit. Die Schwalbe, die im grauen Schloßthurm sich niederläßt, Bahlt, um dem Rord, dem rauben, Den Eingang zu verbauen, Sich oft ein Geiernest.

Und ihre Brut, die lose, Mit lustigem Geschrei, Bidt auf den Schat im Moose Mit derbem Schnabelstoße, Das Riesenvogelei.

So spielen hin und wieder Mit Waffen, alt, bestaubt, Wie Zwerge, meine Lieder, Ziehn lachend auf und nieder, Mit Helmen auf dem Haupt.

#### VI.

So werden meine Tage Im Grünen wieder grün, Mein Leben, frei von Plage, Den Rosen gleicht's am Hage, Die aus Ruinen blübn.

Burg ober Hutt' inbeffen — Die Mufe lächelt mir, Mein Glud ift unermeffen, Still leb' ich, fromm, vergeffen, Bergeffend, selig hier.

Gube ber Dben.

3uni, 1888,

# Ballaben.

Renouvelons aussi
Toute vicille pensée,

Jeachim du Bellap

1823 -- 1828.

• •

### Cine Set.

Die Rönigin Mab hat mich befucht. Sie ift's, Die meine Geele, die unfterbliche, Im Schlafe wach erhalt. Emil Delchamps, Romes und Julie.

### Erfte Ballade.

Gern wieg' ich mich in füßem Wahne, Benn eine Jee, mir bold geneigt, Sei es Urgele, sei's Morgane, Sich über mich vom Wollenlahne, Der Lilie gleich, hernieder beugt.

Bon Rittern fingt und Palabinen Bur Leier sie mir manche Mähr' Und Sagen, die unglaublich schienen, Benn die Geschichte nicht von ihnen Erzählt' an Bundern-noch viel mehr,

Sie ist's, die Muth ins Herz mir thaute, Gerechten Born und heil'gen Groll, Und die die Mahnung mir vertraute, Daß ich des Minnesangers Laute Zum Ritterhandschuh fügen soll. Sie ruft mich, wenn ich still versunten, Einsam verberge mein Gesicht, Sie läßt mich träumen wonnetrunten, Sie macht zum Strahle jeden Junken, Macht jede Stimme zum Gedicht.

Sie heißt ben Schaum des Bachs mir thauen Den sie dem Fels entrinnen läßt Und leise murmeln durch die Auen, Sie gibt dem Storch, dem silbergrauen, Auf schwarzem, hohem Thurm sein Rest.

Benn traut im herd die Flammen winden Im Winter, bleibt sie mir gesellt, Beigt Sterne mir, die freundlich blinken Am himmel, strahlen und versinken, Wie Augen, die der Schlaf befällt.

Und will ich unter Trümmern hausen, Läßt aus ber Borwelt Wieg' und Gruft Sie Bilder mir vorüber sausen, Den Strom der Zeiten hör' ich brausen, Streicht durch die Burg die Abendluft.

Und wirre Stimmen hör' ich munteln Und Tone, wie aus Geistermund, Um einzuschläfern mich im Dunteln, Bedt sie, wenn matt die Sterne funkeln, Ein fernes Horn im Waldesgrund. Gern wieg' ich mich in sußem Bahne, Benn eine Fee, mir hold geneigt, Sei es Urgele, sei's Morgane, Sich über mich vom Wolkenkahne, Der Lille gleich, hernieder bengt.

1824.

### Die Sylphe.

Racht und Ralte, Stürm' und Binbe Spielten übel mit bem Rinbe: "Definet, rief es, ich bin nact!" La Fontaine, nach Anafreon.

### Zweite Ballabe.

"Bu, die im lichten Schloß, o Schwester der Splphiden, Am Fenkter ich geschaut: — der Tag ist hingeschieden, O Jungfrau, öffne mir! Die Nacht ist da, — mir graut, Die Nacht, die Todte ruft aus ihrem Grabesfrieden, Und Seelen in den Dunst einhüllt, der niederthaut.

Richt einem Bilger sollst Du gastlich Dich erweisen, Der lange Mähren Dir erzählt von langen Reisen, Es tommt tein Paladin, vor dem den Mädchen bangt, Der stöft ins horn und schredt mit wilden Kriegerweisen Der Knappen Troß und kubn als Gast sein Recht verlangt.

Ich trage weder Stod, noch schwere Cisenlanze, Beiß von Schlachtschwertern Nichts, und Nichts vom Rosenkranze.

Rein weißer Bart ist mein, tein langes, schwarzes Haar. Mein Hauch, der Halme kaum bewegt, er bläst zum Lanze Und Spiel nur auf dem Horn, das einst ein Schlachthorn war. Ich bin ein Sohn der Luft, den Morgenwinde tosen, Ein Splphe, Kind des Traums, des Frühlings, und beim Tosen Der Winterstürme bin der Gast ich am Ramin, Der Else, welcher wohnt im lichten Thau der Rosen, Der Geister Einer, die des Aethers Raum durchziehn.

Heut Abend sprach ein Baar auf grünem Rasensthe Bon Liebe, stüsternd leis, und ihrem Flammenblige, Der ewig jündet. Ich belauschte sie, und schwieg: Im Russe hielten sie mir fest des Flügels Spige, Und frei erst ward ich, als die Nacht hernieder stieg.

Bu meiner Rose kann ich nicht zurud mehr fliegen, Burgfräulein, spät ist's, ach, laß mich nicht hülflos liegen, Nimm auf ben Sohn bes Tags, ber Nachts ben Weg verlor. Laß mich in Deinem Bett bis morgen still mich wiegen, Alein bin ich, und durch Lärm verlez' ich nicht Dein Ohr.

Dem Lichte zogen nach schon alle meine Brüber, Den Thränen, die aufs Gras der Abend träuft hernieder, Dem Kelch der Lilie, der benetzt mit Honigthau. Bo flieh' ich hin?... Der Strahl verschwand und kehrt nicht wieder, Thautropfen seh' ich nicht, noch Blumen auf der Au.

Jungfrau, erhöre mich, sei gnädig, mir ist bange, Daß in ihr großes Ret nicht ein die Racht mich sange Und sperre zu der Schaar der Geister, schwarz und grau, Bu Rauz und Gulen, die mit heulendem Gesange Um Gräber schwirren und des Thurmes sinstern Bau. Es ist die Stunde, wo beginnt der Lodten Reigen, Auf den der bleiche Mond hernieder schaut mit Schweigen, Bo der Bampyr, dem Krast und Buth die Hölle gab, Erhebt den schweren Stein, um aus dem Sarg zu steigen, Den Todtengräber packt und wirst ins offne Grab.

Es fteigen schwarze Zwerg' und Gnomen aus Ruinen, Robolde balgen sich mit wild verzerrten Mienen, Durch Schilf und Röhricht ziehn Irrlichter, sahl und bleich, Der Salamander tanzt mit tropsenden Undinen, Und blaue Flämmchen drehn sich treuzend auf dem Teich.

Weh, wenn mir auf ben Leib jest ein Gerippe ruckte, Zum Spiel in seinen Arm, ben knöchernen, mich brückte, Wenn, spottend meiner Angst, ein schwarzer Retromant In seinem Thurm, von dem um Mitternacht er blickte, Mich band' und hielte fest ans Glodenseil gebannt!

Thu auf Dein Fenster!... Rein, laß mich nicht vor der Pforte, Sonst such' ein altes Rest ich mir zum Rubeorte, Und mit Eidechsen schlag' ich Schlachten, dis es tagt. Thu auf, mein Aug' ist klar, und sanst find meine Worte, Wie die, die seinem Lieb ins Ohr ein Ritter sagt.

Ob, ich bin hubsch!... Ach, daß Du schautest meine Schwingen, Bie ihre Strahlen mit dem Licht des Tages ringen, Beiß, wie die Lilie, die mich birgt in süßer Gruft, Um all die Farben, die die Glieder mir umschlingen, Beneiben Rosen mich, um meines Odems Duft.

Wie schon ich bin, — bas mag ein lichter Traum Dir sagen, Ja, schon: Du magst barnach nur mein Spliphibchen fragen, Plump scheint ber Kolibri, ber Falter häßlich gar, Zieh ich von Kelch zu Kelch, wo meine Schlösser ragen, In königlichem Schmud, mit Berlen in bem Haar.

Mich friert, die Nacht ist talt, o laß bei Dir mich wohnen! Könnt' ich Thauperlen doch und goldne Blumentronen Dir bieten, daß Du mir vergönnst den kleinsten Plat. Doch ach, ich habe Nichts, und Du bist ohne Schonen: Denn jede Sonne gibt und nimmt mir meinen Schat.

Bas soll ich Dir dafür im Traum für Gaben bringen? Den Gürtel einer Fee, lichtweiße Engelschwingen? Mit allem Reiz des Tags verschön' ich Deine Racht. Und träumen wirst Du bald von himmlisch hehren Dingen, Bald wird ein Liebestraum Dich tosen lind und sacht.

Doch ach, mein Athem trübt umsonst die seuchte Scheibe. D Jungfrau, fürchtest Du, ein schlimmer Freier treibe Sich um Dein Schloß herum und red' als Spliche fühn? Ach, angstlich bin ich, scheu, bang, gleich bem schwächsten Beibe, Bor meinem Schatten, hatt' ich einen, wurd' ich fliehn." —

Er weinte. — Bor bem Thurm mit morscher Mauerkrone Ließ eine Stimme sich in geisterhaftem Tone Bernehmen . . . Sicher ist's ein Geist, der stöhnt so leis. Die holde Dam' erschien auf gothischem Baltone. Wem hat sie aufgethan? Dem Splphen wohl? — Wer weiß?

### Die Großmatter.

To die, — to sleep.

#### Dritte Ballabe.

"Schläfft Du, Großmutter?... D wach' auf! — Die Lippen beben Sonst immer Dir im Schlaf: — heut Abend, welch Gesicht!... Zu beten scheinst Du sonst dem Schlummer hingegeben; Wie ein Madonnenbild von Stein erscheinst Du eben; Es stodt des Odems Hauch, die Lippe rührt sich nicht.

Wir sehn so tief herab heut Deine Stirn sich neigen: Was thaten wir? Was ist's, was Deine Lieb' und stahl? O sieh, die Lamp' erblaßt, und Rauch und Funken steigen Aus dem Ramin. Wenn Du verharrst noch lang im Schweigen, — Licht, Feuer, und wir zwei, wir sterben all zumal.

Dann beim erloschnen Licht wirst Du entseelt uns finden, Wie wirst Du bann erwacht ausströmen Deinen Schmerz! Dann wird auch Deine Rlag' die Zung' uns nicht entbinden; Bis Deiner Arme Druck sie wiederum empfinden, Rufft Deine Kinder lang Du pressen an Dein Herz.

O gib uns Deine hand, daß wir ihr Barme schenken, Das Lied vom Tronbadour, von Kampf und Kriegsgesahr Sing' uns, von Rittern, die, beschützt von Feenhänden, Als Strauß der Dame, die sie lieben, Jahnen senden, Und beren Kriegsgeschrei ein theurer Rame war.

Erzähl' uns von dem Areuz, das Teufeln frümmt ben Rüden, Bom Mönch, der Lucifer sah durch die Lüste ziehn, Bon den Rubinen, die den Gnomenfürsten schmüden, Ob bose Geister mehr vor Rolands Schwert sich büden, Dem blanten, oder vor den Psalmen des Turpin.

Beig' uns die Bibel, all die fremden schönen Wesen Im Bild, die heil'gen blau, ben himmel goldig licht, Das Jesustind, den Stall, und was darin gewesen, Die Weisen, Stier' und Kripp', und lehr' ein wenig lesen Uns mit dem Finger, was mit Gott von uns sie spricht.

Großmutter!... Sieh im Herd die Funken, die verwehten, Die Schatten tanzen rings, verglommen ist das Licht: O Gott, wenn Geister jest herein zur Thüre träten!... Wach' auf, Großmutterchen, hör' auf, hör' auf zu beten, Du, unser hort, Du willst uns doch erschreden nicht?

Dein Arm, wie kalt! — Willst Du nicht auf das Auge schlagen? — Jüngst sprachst Du von der Welt, die über uns sich neigt, Bom himmel, und vom Grab, von rasch verblühten Tagen, Du sprachst vom Tode... Willst Du nicht vielleicht uns sagen: Der Tod... was ist denn das? — Antworte! — Web. sie schweigt. "—

Die Kinder hatten Zeit, allein sich anszuweinen, Die Alte schläft und sieht den Morgen nicht erscheinen. Der Leichenglode Klang bort man die Lust durchziehn. Ein Wandeer, der vorbei ging Abends un der Stätte, Sah vor dem beil'gen Buch und vor dem Leeren Bette Die beiden Kinder noch indrünstig betend knien.

1893.

# An Crilby; den gebold von Argyle.

3hr Shatten, ihr gefdminbe, Die fir, wie Sauch ber Binbe, 3m Flug ble Beft burchichmebt, Durch alle Lifte fcmeifet, Und geine Baume freifet, Daß leis bas Laub erbebt!

D haltet boch ein Beilchen: Ich fcent' ench Reilen, Beilchen Und Lillen, weiß und rein, Die fconften, die hier (proffen, Auch Rofen, taum erfchloffen, Reieben obendrein,

Mitel Lieb.

#### Bierte Ballade.

Bu, Koboloden? — Sei willtommen! Auf dem Abendsonnenstrahl Ramst Du wohl herangeschwommen, Und umhauchst mich noch einmal, Kosest mich, und Funken springen Dir von den bewegten Schwingen, Und sie rauschen und sie klingen, Wie ein Lied im Rittersaal.

Dft hat Deine filberhelle Stimme mir ben Gram verfüßt. hier in meiner stillen Belle, Schoner Trilby, fei gegrüßt! Romm! Doch wirft Du nicht hier innen Schädern mit ben Schifferinnen, Die Du oft in losem Minnen Auf ben nacken Hals geküßt.

Störft Du auf aus seinem Frieden Meinen Hausgeift? Schleichst Du sacht Meinen Feen und Splphiben Nach, die oft mit mir gewacht, Die mit losem Flügelschlage Mir verscheuchen Schmerz und Klage, Hochgedanken mir am Tage Bringen, sußen Traum bei Nacht?

Wilft Du schauen die Undinen Mit des Binsengürtels Zier, Reine Zwerge, die mir dienen, Plaudernd gern, doch nur mit mir? Willst Du meine Gnomen weden, In der Luft die Geister schreden, Meine Grabgespenster neden, Bochend leis an ihre Thür?

Ach, entflieht! — Die theuern Safte Sind nicht mehr in meinem Haus. Fluchend aus dem trauten Neste Trieben sie die Geister aus. Mein Undinchen sah ich segeln Flüchtig, wie vor grimmen Bögeln, Meine Fee-zespannt mit Rägeln Neben meine Medermaus.

Meine Zwerge, vor dem Zorne Jener Morder ichen und bang, Wagen's nicht mehr ihrem Horne Zu entloden suber Klang.
Meinen Zauberhof, die lieben Splichen sab ich all zerstieben.
Goldner Schwingen sind von Dieben Sie beraubt durch schnöden Fang.

Flieh' auch Du vor ihrem Grimme, Fürchte mehr noch dies Geschlecht, Als die hundertjähr'ge Stimme, Die einst Dougal hat geracht, Deffen rauchumwallte hutte, Wenn die Racht erreicht die Mitte, hört am Ufer Fingal's Schritte Durch der Wogen wild Gesecht.

Ber von Deinem Berg hernieder Dich gebracht in dies Revier, Ihm gesungen ihre Lieder hat die hoffnung einst, wie Dir. Frankreich, seine Mutter, schaute, Bie er im Exil ergraute, Gleich homer, und uns erbaute Mit des Liedes bolder Lier.

Spielend jest um Blumenbeete, Ernft sobann und traurig gar, Liebt ber Dichter Felsengrate, Die umschwebt ber tubne Nar,

Welter Blumen lettes Duften, Meteore boch in Luften, Gloden, klagend über Gruften, Wenn sich niebersenkt die Bahr.

Busten liebt er, schrankenlose, Wo ihm Nichts ben Schritt verwehrt, Zu entgehn dem Stlavenloose, Fürchtet er nicht Dolch noch Schwert; Wo nur Unterdrückte schreien, — Ihrem Dienste sich zu weihen, Sie zu retten, zu befreien, Das ist's, was sein Serz begehrt.

So ist Nobier, der Dichter!
Teh, und sag' im Freundeston,
Daß mir bangte, Bösewichter
Könnten Dich und ihn bedrohn.
Sag' ihm, gut soll er Dich wahren,
Scherz ihm weg von seinen Jahren,
Kos' ihn, trau' ihm in den Haaren,
Bis er trinkt des Schlases Mohn.

Willft Du Abenteuer suchen? Meide Deiner Feinde Spur, Trilby, daß sie Dir nicht fluchen, Wie mein Splphe dies ersuhr. Fingen sie Dich, ha, sie strahlten Hoch vor Freude, jauchzten, prahlten, Und Dein Aleid mit Dinte malten Sie, den Mantel von Aut. Tanzen müßtest unter Jaunen Du, — bebenke, was Dir drobt! — Unter Satyrn, grau' und braunen, Und Splvacken, frech und roth, Zottig, mit beschmutzten Waden, Die Dich ein zum Tanze laden Mit verrunzelten Najaden, Schon zweitausend Jahre tobt.

Mpril , 1825.

### Jer Riefe.

Die Wolfen bes himmels felbft baben Furcht, ich mbote fommen und meine Feinde in ihrem Schoofe juden. . Montenabbi.

### Runfte Ballabe.

Pas Land der Gallier hat, ihr Krieger, mich geboren; Wie einen Bach durchschritt mein Urahn schon den Rhein. Die Mutter wusch mir einst mit Nordpolschnee die Ohren, Mein Bater hatte mir als Kind zur Wieg' erkoren Ein dreisach Barenfell, da schlug er mich hinein.

Stark war mein Bater einst. Jest kommt des Alters Plage, Die Stirn ist runzlig, grau liegt nun sein Haar umber, Alt ist er, alzu schwach, so hoch sein Buchs auch rage, Und Sichen reißt zum Stab für seine alten Tage Er aus dem Boden jest nur schwer.

Ich tret' an seine Statt, ich erbe seinen spigen Burspieß, sein Beil, sein Bieh, ben Bogen, — Alles nimmt Des Riesen startrer Sohn, ich, ber ben Fuß zu ftügen Bermag im Grund bes Thals und auf bem Berg zu figen, Und ber mit seinem Hauch bie fernen Bappeln frümmt!

Als Jüngling hab' ich tubn die Alpen überstiegen, Ich sprang von Fels zu Fels, an meinem Haupte fand Die Wolte, wie am Berg, ein hinderniß im Fliegen, Auf Adler lauert' ich, die hoch im Blau sich wiegen, Und sing im Flug sie mit der hand.

36 rang mit Stürmen, suhr vorbei ber Blis, ber freche, Blies ich, und er erlosch auf seiner Zickzadbahn. Jagt' ich ben Ballfisch vor mir her, ber ganze Bäche Ausspie, dann that weit auf sich mir bes Beltmeers Alace, Und spielend wühlt ich's auf weit mehr als ber Ortan.

Ich streist' und jagte weit umber in allen Landen, Den Sperber in ber Lust fing ich, im Meer den hai, Den Baren druct' ich todt in meiner Arme Banden, Die weißen Zähne, die dem Luchs im Rachen standen, Schlug' ich oft, Winters, ihm entzwei.

Ergoben mochte wohl solch find'iches Spiel ben Kleinen. Jeht lieb' ich nur ben Krieg, die heiße Mannerschlacht, Den Fluch der Mütter, die um die Erschlagnen weinen, Soldaten, die vor mir im Waffenschmud erscheinen, Und durch Alarmgeschrei mich weden in der Nacht.

Staubwirbel, Rampsgewühl, — es sprist bas Blut im **Logen**, Es bäumt und wälzt bahin wildbrausend sich bas heer, Ich rede mich, es tommt im Sturm bahergeslogen, Und wie der Cormoran sich in empörte Wogen, So stürz' ich mich ins blutge Meer. Wie unter Garben steht ein Schnitter, unter Leichen Hoch aufgeschichtet, steh' ich aufrecht, hoch und stramm. Mein Schlachtruf übertont der Feinde Schrei'n und Reuchen, Und meine Faust zerschlägt mit schweren hammerstreichen Den Panzer leichter, als ein knotiger Eichenstamm.

Rackt geh' ich stets, von Kraft und Rauflust brenn' ich, glube, Des Kriegers lach' ich, der in Erz und Eisen klirrt, Den Speer von Esche trag' ich, wenn ins Feld ich ziehe, Und meinen leichten helm, den zögen ohne Mühe Fünf Ochsenpaar, ins Joch geschirrt.

Weg, ohne Leitern, wie sie sich auch mögen schirmen, Nehm' ich die Besten, brech' entzwei das Aettenband Der Brücken, besser kann ich als ein Widder stürmen, Ich ringe, Leib an Leib, mit hohen Festungsthürmen, Die Gräben füll' ich aus mit Mauerschutt und Sand.

Und werd' ich einst, ich, ber so Biele schlug, erschlagen, Laßt meinen Leichnam nicht ben Raben, scharrt mich ein Im Schooß ber Berge, die boch in die Wolken ragen, Dann wird ber Wandrer, schaut er auf zum höchsten, fragen: "Der hier wird seine Gruft wohl sein!"

Måra, 1825.

### An J. S.

### Des Paukenschlägers Braut.

Sus ift ber Zob ben gludlich Liebenben. Desportes, Soneit.

### Sechste Ballade. .

"Es rief ber Herzog ber Bretagne Im ganzen Lande, Mann für Mann, Bon Berg und Thälern, von Mortagne Bis Nantes, zur blutigen Campagne Busammen seinen Heeresbann.

herrn find's von abligem Geschlechte, Die horsten auf der Berge Ramm, Barone, helben im Gesechte, Schildtnappen, Reiter, Waffenknechte, Und Einer ist mein Brautigam.

Rach Aquitanien mitgezogen Ift er als Pauler. Niebern Stamms Träge er das Haupt doch nicht gebogen, Als Rapitan wird er gewogen In seinem goldgesticken Wamms. Seitdem war meine stete Bitte: "D Schuppatronin, meine Roth Sieh an, o heilige Brigitte, Bewache jeden seiner Schritte, Damit kein Unglüd ihn bedroht."

Ich sprach zu unsrem Abt: "Laß Deine Fürbitte frommen unsrem Heer!" Und da er hold dem Kerzenscheine, Ehrt' ich Sanct-Gildaß' Heil'genbeine Durch drei Wachsterzen groß und schwer.

Und in Loretto Unster Frauen Hab' ich gelobt in meinem Schmerz, Bu tragen von dem Hut, dem grauen, Des Bilgers Muscheln; mit Bertrauen Drück' insgeheim ich sie ans herz.

Mit zarter Botschaft tonnt' er laben Mich nicht vom fernen Lagerwall, Ach, die Basallin hat, um Gaben Zu wechseln, teine Evelknaben, Und teine Knappen der Basall.

Roch heute tehrt er aus dem Kriege Mit unfrem gnab'gen Herrn zutüd, Er hat sein gutes Theil am Siege, Wenn ich ihm froh entgegen sliege, Bestügelt Stolz mich auf mein Glüd. Den Fürsten, ber vom fernen Orte Mit bem zerriffnen Banner kam, Seht ihn, bort, bei ber alten Pforte, Sie kommt, die glänzende Gecorte, Der Herzog und mein Bräutigam.

Bie er, so glanzt tein andrer Streiter, Seht, wie sein Roß er spornt und drudt, Das in Schabraten prangt, und weiter, Sich schüttelnd, wiebernd, trägt den Reiter, Rit rothen Febern hoch geschmudt.

Gilt, Schwestern, tommt von allen Enden Gepußt, und seht ihn, stolz umringt Bon seinen Bauten, hell zum Blenden, Die schmettern unter seinen Handen, Daß hoch bas herz vor Freuden springt.

Ihr werdet sehn Ihn selbst vor Allen Im Mantel, ben ich ihm vordem Gestidt. Mein held wird Euch gefallen; Den helm, den Pserdehaar' umwallen,, Trägt stolz er, wie ein Diadem.

8war die Zigeunerin — mich fcmablen Muß ich, daß ich fie hort' und frug, — Sie fagte: — "Gott sei unsern Seelen Barmberzig! — Einer werde feblen, Gin Bauler, in dem Siegeszug."

Sott wird ja boren mein Berlangen! 3mar zeigte mir ein Grab im Frei'n, Wo schwarze Schatten ihn umfangen, Die Alte mit bem Blid ber Schlangen, Und sprach: "Dort wart' ich morgen Dein!"

Doch fort mit allen Grabgebanten! — Ich höre trommeln! Fort! Geschwind! Ich sehe Damen, Blumenranten, Und Burpurzelte lustig schwanten Und Jahnen fliegen hoch im Wind.

Boran die Biteniere schreiten Langsam, als gingen sie im Leid, Das Banner sah' ich bort sich breiten, Dort ist's, wo die Barone reiten Mit sammtner Müp' und seidnem Rleid.

Im Meßgewand die Priester ragen,
Mus weißem Roß der Herold strahlt,
Gin jeder stolz im steisen Kragen,
Die Wappen ihrer Herrschaft tragen
Sie auf dem Brustschild schön gemalt.

3

Seht in ber Berfer-Ruftung bligen Die Templer, Manner eblen Stamms, Bie. fich auf Bartisanen stügen, Bott die Laufanner Bogenschügen Im Gisenkleid und Buffelwamms.

Des herzogs Banner feb' ich weben, Dort Grafen, Ritter, Cavalier' Und die eroberten Trophäen, Standarten, die fich nicht mehr blaben, Und hier die Bauter, Schwestern, bier!..."

Sie sprach's und bohrt' in das Gebrange Den irren Blid, und wo sie sei, Sie wußt' es nicht, ihr ward so enge, Sie stürzte mitten in der Menge... Der Zug der Pauler ging vorbei.

Dftober, 1825.

### Die Schlacht.

Die heere ftogen auf einander, foredlich ift ber Umprall, foredlich find die Streiter, foredlich bie Bunben, foredlich bas Gemetzel.

Gongalo Berces,
bie Schlacht bei Simancan.

#### Siebente Ballade.

Birt, geb nicht diesen Weg! — Sieh dort im Thale wogen Zwei dichte Lanzenreihn, entgegen tommt gezogen Die Schaar der Schaar, wo breit sich hin die Edne zieht, Da halten sie, bereit, wenn, die sich glübend hassen, Die Führer winken, sich ergrimmt beim Schopf zu sassen. Hor Geschrei ... Du fährst zurüd? — Das ist ihr Lied:

"Raubvögel, schüttelt bas Gesieber, Mar, Geier, Rabe, kommt zumal, Stürzt kreischend auf das Feld euch nieder, Sett euch zum setten Leichenmahl. Den Feind wird unser Schwert verderben, Und mit dem Tage soll er sterben! Bom Abendpsalm der lette Ton Berhallt im heer des Feindes eben, Und unser Priester hat gegeben Den Segen seinen Kriegern schon." Conan, her Gallier Fürst, und Halbert, ber Rormanne, Stehn gegenüber sich mit starkem heeresbanne, Normannen sind behend, die Gallier sind voll Glut. Stolz ziehn die Einen auf, die blanke Panzer decken, Die Andern sesen, um die Jeinde zu erschrecken, Bolsbrachen und Gebis sich auf den Kopf als hut.

> "Bas kummert uns der Mittwen Heulen, Und was der Maisen Weh und Ach? Die Arme, blutig und voll Beulen, Wir waschen morgen sie im Bach. Berbrennt die Zelte, schließt die Reihen, Entsehen in die Ohren schreien Soll unser Horn dem fremden Mann. Die Feinde mögen rings sich breiten, Die Furche, die sie überschreiten, Echnt wie ein offnes Grab sie an."

Des hornfignal erschallt. Des Staubes Wolfen rollen, Der lurze, rasche Schritt brohnt, wie des Donners Grollen. Zwei schwarzen Rossen gleich, wild tnirschend, riesengroß, Zwei Busseln gleich im Thal, die auf einander plumpen, Zusammen prallen hier die beiden Eisenklumpen, Und Stirn an Stirn zerschellt durch den gewalt'gen Stoß.

> "Ihr Krieger auf, die Schwerter blinken, Rennt, hauet zu in edlem Zorn, Es blasen die Rormannen-Zinken, Und mächtig schallt das Sachsen-Horn. Schlagt zu, ihr Schwerter, brecht euch Bahnen, Ihr Spieke, Beile, Partisanen,

36r blut'gen Dold' in flinker hand, In ber zerschlagnen Banger Rigen Dringt ein mit morberischen Spigen, Wie Dornen icharf im Aderland!"

Wo ist die Sonne? — Roth ist sie und stammensprübend, Bon Rauch umwallt, ein Schild, in heller Lobe glübend, Im blut'gen Dampse blist das Erz. Des Thales Grund Cleicht einer Csse, die aufstammt in wildem Strahle Und tost, als hätte just sich dort mit einem Male Weit klassend ausgethan der rothe Höllenschlund.

"Und weiter rast das Spiel der Reden, Sie rausen sich in grimmer Wuth, Und mordend waten ohne Schreden Sie über Leichen tief im Blut.
Marsch, vorwärts, vorwärts ohne Zaudern, Die Rosse schaumen, steigen, schaubern, Benn in die Brust von Erz zumal Burspieße, Lanzen, Schwerter dringen, Es klirrt mit ihren Panzerringen Zusammen laut der blanke Stabl."

Ein wustes Chaos ist's von Waffen, Menschen, Roffen, Die Gallier stürzen sich, vom blut'gen Fell umschlossen, Wish in die Speere, stolz verachtend die Gesahr. Wo ihre Todten ruhn, todt liegen die Gesellen, Und sie umzingeln rings, als wären's Citadellen, Auf hohen Hengsten die normannische Reiterschaar.

"Wem Schwert und Dolch und Lange brachen, Der tampft mit Nagel und mit Babn, Um zu entgebn bem offnen Rachen Der Bolfe, Die fich gierig nabn. Rur nicht Gefangener! Rur nicht SHave! Und gilt's zu fterben, fterbt als Brave. Als Bruber fterben wir jumal! Und wird es morgen wieder tagen, -Mus unfern blut'gen Sauften ragen Soll noch ber Stumpf von unfrem Stabl!"

Romm, Sirt! Es fintt Die Nacht, bes Blutes Wogen fdwellen. Mus helm und Ruftung fprubn bie Funten auf, Die bellen, Die Roffe fliebn entfest nach ibres Reiters Sall. Romm, laffen wir bas Wert bes Morbens fie vollenden! Die wilden Meniden mit ben blutbefledten Sanben. Ob Sieger ober todt, fie ruben morgen all.

September. 1825.

### An Sonis Bontanger.

### Die beiden Schüten.

Dames, oyez un conte lamentable,

Barf,
3hr Damen, bort bie flägliche Gefchichte.

#### Achte Ballade.

Es war die Zeit, wo schwarz die Nacht und voller Schreden, Bo man bei jedem Schritt meint Geister zu entdeden, Bom herensabath her noch trunkenes Gezücht, Der Augenblid, wo sein Gebet der Bandrer endet, Und aus dem dunkeln Forst sich nach der Lichtung wendet, Die Stunde, wo man leise spricht.

Im Grund des Thales gehn zwei Schüpen, tief im Schweigen, Dort, wo ihr einen Thurm seht in die Hobe steigen, Den in der Zeit, wo man noch zog ins heilge Land, Einst in drei Nächten hat ein Eremit errichtet, Der Steine durch sein Wort zur Mauer aufgeschichtet, Des Kreuzes Zeichen in der Hand.

hier ist's, wo aus bem Stein die Schützen Feuer weden, 3hr Mahl bereiten sie, vor Geistern ohne Schreden, Sie legen ab ihr horn, sie segen Beide bin

Sich auf ein heil'genbild, roh aus Granit geftaltet, Die Stirne tief im Staub, die hande fest gefaltet, Als war's ein Beter auf den Anien.

Und auf ben Thurm, den Bald, den Berg, den Teich der Unken Barf ihres Feuers Glut phantastisch grelle Funken, Die Gulen suhren aus den Mauern auf, den grau'n, Beim hegensabbath muß es Fledermäuse geben, Die Flammen sliehn zurud, die slatternd sie umschweben Mit ihren schwarzen Flügelklau'n.

Der altre Schupe sprach jum Jüngern unter'm Raften: "Trägst Du Dein haren hemb?" — "Saltst Du benn Deine Fasten?"

So scherzen höhnisch sie und ihr Gelächter schallt. Da hören plöglich sie von Fern ein andres Lachen; Das Thal war od und leer, das Dunkel ties. Sie sprachen: "Es lacht das Echo nur im Wald!"

Da triecht ein Feuerstreif mit bläulich grüner Flamme Im Bickzad windend sich bin auf dem Hügeltamme; Sie lachen abermals mit lautem, frechem Schall, Ins Feuer werfen sie noch Aeste durrer Cichen, Und sprechen: "Siehe da den Widerschein, den bleichen," Der Glut im naben Basserfall!"

Bas war das Echo? — Mag sein Kreuz bier Jeder machen! — Des Teusels Stimme war's, vom Berg herab sein Lachen. Der bleiche Schimmer war's, der Lucifer umschlingt, Der blaue Schweselbunst in mitternächt'ger Stunde, Die sahlen Flammen, die er ans dem Höllenschlunde Im bosen Traum vor's Aug' uns bringt. Wie das gottlose Baar hohnlachend so sich freute, Da rannt' er wie ein Wolf herbei nach seiner Beute, Und zu den Schüßen slog sein Feuerauge hin: — "Ja, lacht und lästert nur! Ich will die Lust euch dämpsen! Bald soll mir euer Mund in schmerzhaft wilden Krämpsen Zum Zähneklappern sich verziehn!"

Und in der Asche war am Morgen drauf zu schauen Die Spur von einem Juß, breit, mit gespaltnen Mauen. Den ganzen Tag war's öd im Thal, und Alles schwieg. Ein hirt um Mitternacht, der schaute nach der Stelle, Sah irrer Flämmchen Glut, die strahlt' in blauer helle, Doch nicht hinauf zum himmel stieg.

Und wie am Boden hin er sah das Flämmchen wallen, Gin langes Lachen bort' er durch das Duntel schallen, Bor Schauer zitternd stand der hirt in sinstrer Racht. Den Satan sah er nicht, er sah nicht die Berdammten, Den Schlund der Hölle nicht, in der die Armen flammten Und heulten, weil sie frech gelacht.

So sieht man jebe Racht am Berg, betränzt mit Giden, Die Flammden funkeln und bahin am Boben schleichen, Die Tulen sahren aus ben Mauern auf, ben grau'n, Beim hepfnsabbath muß es Flebermause geben,. Die Flammen fliehn zurud, die flatternd sie umschweben Mit ihren schwarzen Flügelklau'n.

Ja, Kinder, eb' ben Berg bes Morgens Strahlen röthen, Bermag bes himmels Thau die Flamme nicht zu tödten. Benn unter Blipen auch der Regen strömt' ins Thal, Das Laden überfdrie ben Donner, wenn er grollte, Die Flamme brebte fich vom Staub empor, als wollte . Umschlingen fie bes himmels Strabl.

Ginft marb, in bunfler Racht, bewegt bas Steingebilbe; Der Beilige ftand auf, ber Stapuliersumbullte, An seinem beil'gen Stab portrat er Schritt für Schritt. Der Bolle Gautelfpiel, er mußt' es ju bezwingen, Er öffnete den Mund: "berr, laß es mir gelingen!" Und bob die Arme von Granit.

Berfdmunben war ber Spud, die Flammen und bas Lachen, Die tobten Schupen fand man Morgens, beim Erwachen Der Sonne, figend auf bem beil'gen Steingebild. Man legte fie ins Grab, jur Deffe fur Die Seelen Bab bann brei Denier's, wie bie Chroniten ergablen, Der herr bes Dorfes, fromm und milb.

Birgt eine Lehre wohl die beifige Geschichte? Richt richten foll man fie, nur Glauben führt gum Lichte. Doch, ach, wer glaubt benn noch? Die Beit ift langft babin. Des halben Glaubens nur ift alle Belt befliffen, · Und, blind und eitel auf ein nichtig bobles Wiffen, Liegt Riemand mehr auf beiben Rnie'n.

Juli, 1825.

## gore mich, o Magdalene!

Pour ce aimez-moy, sependant qu'estes belle.

Ronser &
Drum liebe mich, se lange schön Du bist.

#### Reunte Ballade.

**B**öre mich, o Magdalene! Mit dem ersten warmen Föhne It der Winter rasch entslohn. Komm mit mir zum Wald! — Nach Beute Jagen serne meine Leute; Denn sie lock des Jagdhorns Ton.

Komm! — Heut Nacht, o Magbalene, Daß er hulbigend Dir frohne, Hat der Lenz, der Blut' und Dorn Schentt den Rosen, Dir zu Ehren Blumen ausgestreut und Aehren Aus dem reichgefüllten Horn.

Bar' ich, holbe Magbalene, Doch Dein Lämmchen, weiß, wie Schwäne, Dem im Flaum Dein Finger traut, Ach, der Bogel, der so gerne Fliegt herbei, wenn in der Ferne Ihm ertont Dein sußer Laut! Bar' ich boch, o Mafbalene, Gremit in Tombelaine, Jener, der Dich beichten hort, Benn aus Deinem leuschen Munde Er vernimmt die schwere Kunde, Bie die Sande Dich bethört.

Bar' ich boch, o Magbalene, Rur bas Auge ber Phalane, Die, wenn sich Dein Köpfchen legt, Nachts, zur Stunde der Gespenster, Mit den Flügeln an das Fenster Deiner stillen Zelle schlägt,...

Benn Dein Busen, Magbalene, Rasch, bamit er frei sich behne, Sich vom schwarzen Sammt befreit, Benn, um Dich nicht nacht zu schauen, Du, die Krone der Jungfrauen, Auf den Spiegel dechst Dein Kleid!

Bollteft Du, o Magbalene, Unfrer Glen beste Sohne Dienten Dir als Pagen gern, Mit Sammtbeden überhangen Burbe dann Dein Bettpult prangen, Himmlisch glänzenb, wie ein Stern.

Bolltest Du, o Magdalene, Daß ein Diadem Dich frone, Statt des huts mit Rosmarin, Mehr als Grafen und Batone Barft Du, eine Berlentrone Trügst Du, eine Königin.

Bolltest Du, o Magbalene, Barft Du, — was ich heiß ersehne, Mein, — Graf Roper's Chgemahl. Folge mir, verlaß die Heerde, Sonst, wenn Du es sorberst, werde Schäfer ich mit Dir im Thal.

September, 1825.

## Cinem Wanderer.

Ber am Abenb fpåt Abenteuern geht Am Raine, hute fich, bag nicht Fallenb er fich bricht Die Beine.

Dunkel Meer und Strand, Rebel beden Sand Und Steine. Reine hatt' erfoht 36r. so weit ihr feht, Richt Gine.

Diebe ichleichen facht. Rehmen Dir bei Racht Das Deine. Dit in Sumbf und Dorn gabrt ber Feen Jorn 3m haine.

Meib' ihr Balbrevier, Und begegnen Dir Birt Keine. Geifter giebn nicht heim Rachte, fie tangen beim Donbenfcheine. Das Rarrenlieb.

## Behnte Ballabe.

Bandrer, der Du Rachts mit Deinem treuen hunde Rach einem heißen Tag noch magst des Weges ziehn, Wohin doch reitest Du in dieser späten Stunde? Bo führst Du heute denn Dein mudes Pferd noch bin? Nacht ist's! — Und fürchtest Du nicht diebische Sesellen, Die in dem Gurt den Stahl sich in den Weg Dir stellen? Nicht alte Wölfe, die hervor aus Busch und Baum Mit jähem Sap, und wenn auch lichte Junken sprängen Bom huf des Rosses, sich Dir an den Sattel hängen, Und beißen in Dein Fleisch, daß Blut sich mischt und Schaum?

Und bangt Dir nicht, daß Dich die Nachtlobolde neden, Die behnend unter'm Juß des Weges Länge streden? Du glaubst ein Schloß zu sehn, und Fenster, hell erglüht Im schönsten hellsten Glanz erscheint es Deinem Ahnen, Du siehst im hofe sich ergehn die Goldsasanen, Du gehst dem Schimmer zu, — der stets zuruck sich zieht.

Bleib fern bem Orte, wo die heren Sabbath halten, Bo sich im Tanze drehn damonische Gestalten, Den Mauern, gottverstucht, durch Teufelsspuck entweiht, Dem Zauberschloß, erbaut durch finstre Hallenmächte, Das, ob am hellen Tag, die Finsterniß der Rächte Erhellt mit rothem Glanz der Scheiben weit und breit.

D Wandrer, der so rasch Du mit dem treuen Hunde Nach beißem Tage magst bei Racht des Weges ziehn, Bohin doch reitest Du so spät noch, in der Stunde Der Rast, wo führst Du beut Dein middes Pferd noch bin?

# An Sonis Bonlanger.

## Die Tegende von der Monne.

Acabose vuestro bien Y vuestros males non acaban, Reproches al rey Rodrigo.

## Elfte Ballade.

Ahr, benen warm die Herzen schlagen, Kommt her und leiht mir Euer Ohr. Ich will Euch die Geschichte sagen Bon Donna Pabilla bel Flox. Alanje hat ihr einst das Leben, Die waldumkränzte Stadt, gegeben. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Bohl gibt es in Granada Mådden Und in Sevilla ohnehin, Die für ein Ständden schon am Fädden Sich lassen von den Freiern ziehn, Die Rittern im Borüberwallen Am Abend um die Hälse sallen. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn! Doch von Pabilla spricht, ber reinen, In so frivolem Ton man nicht. Ein spanisch Mädchenauge scheinen Saht nie ihr in so leuschem Licht. Nie ließ sie sich durch Serenaben Abwenden von der Tugend Psaden. — Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Nie Eure rothen Schürzen sehn.

Sie wollte keinen Honig. saugen,
Sie scheuchte jeden Schmeichker fort,
Man weiß, ein Blid aus schönen Augen,
Aus schönem Mund ein freundlich Bort
Macht toll die Ritter und die Knappen,
Und alle tragen Narrenkappen.
Laßt, Mädchen, bier, wo Stiere gehn,
Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Und Seufzer klangen, nicht zu zählen, Als sie den Schleier nahm im Wahn. Muß, wer nicht hählich ist, vermählen Sich drum mit Gott denn? Geht das an? Toledo weinte um die Schöne, Die ältsten Greise, wie die Sohne. — Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Nie Eure rothen Schürzen sehn.

"Der Belt und ihren eiteln Dingen Fern leb' ich hier, wo mir's gefällt. In Ruh und Frieden will ich fingen Und beten für die schlechte Welt. hier, sprach fie, barf tein Teufel walten, Da Engel vor den Schild uns halten." — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Raum war im Rloster sie gefangen, Als sich die Lieb' ins herz ihr schlich. Sin stolzer Räuber tam gegangen, Trat vor und sagte: "hier bin ich!" Oft stolzer sind die Räuber, teder Als Cavalier' und noble Schäder. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Und häßlich war er zum Erstaunen, Und rauh die Hand und schlecht sein Hut. Allein die Lieb' hat ihre Launen: — Die Nonne war dem Räuber gut. Ost vor den Hirschen slieden, Die einen Eber schöner sinden. — Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Bie er ben Eingang sich erstritten Ins Aloster? — Leise schlich hinein Er im Gewand bes Cremiten, Der tommt aus sernen Bustenet'n, Manchmal wohl auch im Orbenstleibe Der Templer tam ber freche heibe. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schurzen sehn, Die Ronne glübt' in höllenstammen, Und tam, so sagt die Chronita, Mit ihrem Rauber einst zusammen Beim Bilbe ber Beronita, Nachts, in der Stunde der Gespenster, Bo Gulen trächzen um die Fenster. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gebn, Rie Gure rothen Schürzen sehn.

Pabilla wollte, fie, die Ronne, Die heilge, frohnen arger Luft, Und schweigend in verstuchter Wonne Den Räuber drüden an die Bruft, Bis rings herum an den Altären Erloschen alle Kerzen wären. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Doch als sie trat in die Kapelle, Und dem Banditen rief, erscholl Ihr seine Stimme nicht, doch grelle Antwort gab ihr des himmels Groll. Ein Blit, ein Donner, und sie lagen, Die beiden Sünder da erschlagen. — Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Nie Eure rothen Schürzen sehn!

Benn heut ber hirt von den Berfluchten Erzählt, und Donner rollen läßt, Dann zeigt er Euch am Rand der Schluchten Roch schwarzer Mauern letzten Rek, Bwei Thurme mit zerstörten Hallen, Die täglich mehr in Trümmer fallen. — Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Gure rothen Schürzen sehn.

Wenn Nachts die Stern' in bleichem Schimmer Auf das zerfallne Kloster sehn, Und hoch der beiden Thurme Trümmer, Zwei Riesen gleich, im Dunkel stehn, Dann, in der Stunde der Gespenster, Wo Eulen trächzen um die Fenster,... Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen schn.

Dann steigt die Ronn' aus ihrer Belle, Macht durch die Trümmer ihren Gang Und ein gespenstischer Geselle Folgt ihr die Mauerwand entlang. Sie trägt die Lampe, Ketten klingen, Es stedt der Hals in Eisenringen. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Nie Eure rothen Schürzen sehn.

Die Lampe tommt, verschwindet, funkelt Am Fenstergitter, blist empor, Birgt hinter'm Pfeiler sich verdunkelt, Und zittert hoch am Thurm hervor. Bei ihrem wirren Strahl entsalten Sich Heere flatternber Gestalten. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Doch wechseln unter ihren Schritten Die Treppen, kommen und vergehn, Im Reller wandelt er inmitten Bon Trümmern, sie auf Thurmes Höhn. Und Trepp' und Stockwerk, Thurm und Bande Berschieben gaukelnd sich ohn Ende. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Sie schweben auf und ab die Stufen Sich suchend ohne Rast und Ruh'.
Sie streden aus die Arme, rusen Sich leis mit Geisterstimmen zu.
So bezen sich dis zum Ermatten Im Areise die unsel'gen Schatten.
Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Und schwere Tropsen sallen nieber, Durch alle Rigen pfeist ber Sturm, Heult in Gewölben heistre Lieber, Es stöhnt und ächzt der Glodenthurm, Und schrille Jammertone schallen Und wildes Lachen durch die Hallen. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Bwei Stimmen wechselnd leise sprechen Und laut: "Ift unfer Ziel noch weit? Schwer bufen wir fur bas Berbrechen, Beb, web, in alle Ewigfeit! Mub werden selbst der Geister hande, Die brehn bas Stundenglas ohn' Ende . . . " Last, Mädden, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Die Holle läßt sich nicht erweichen, Sie suchen jede Nacht, wie's heißt, Sich, ohne je sich zu erreichen, Der weiße und der schwarze Geist, Bis ausgelöscht die Lichter alle, Und Morgenluft durchsaust die Halle. — Laßt, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Und wenn bei Nacht die Schauerlänge Der Wandrer bort und bebend fragt: Wen wohl der herr in seiner Strenge Mit solcher harten Strase plagt, Dann glühn in geisterhastem Feuer Der Beiden Ramen am Gemäuer. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Eure rothen Schürzen sehn.

Sankt Jlbefons, ber Abt, er wollte, Daß die Seschichte allen kund Den Klosterfräulein werden sollte Durch der Aebtissin frommen Mund, Um sie vor Sünde zu. bewahren, Damit sie nicht zur Hölle sahren. — Last, Mädchen, hier, wo Stiere gehn, Rie Gure rothen Schürzen sehn.

Mpril, 1826.

# An Karl M.

## Der gerensabbath.

Hic chorus ingens
. . . colit orgia.

## Zwölfte Ballade.

Seht ihr im Duntel bort bie fdmargen Rloftermauern, Bor benen fich ber Mond verhüllt in leisen Schauern? -Der Geift ber Mitternacht geht um und zwölfmal schwingt Und wiegt er fich, indem vom Thurm die Glode Klingt. Erschüttert bebt bie Luft von ihrem bumpfen Rlange, Bie eingeschloffen in ber Glode, fummt er lange, Bis mit bem Geift jurud er schweigend finkt ... Doch schaut! Bas glangt so wunderbar? Bas rauscht und larmt so laut? D Gott, ber Thurm, bas Thor, bie Bogen, bas Gemäuer Sind eingehüllt in Gin gewalt'ges Res von Feuer. Im Reffel von Granit gifcht, fiebet in ber Glut, Schlägt bobe Wellen, baumt fich bie geweihte Flut . . . Berlag uns nicht, o Berr, bier haufen Bofewichter! -In rother Feuerglut, im Glange blauer Lichter, Mit'Singen und mit Schrein, mit Beulen und Gebell, Aus Balbern, vom Gebirg, aus See und fluß und Quell,

Bon allen Seiten nabn Gespenfter, Gnomen, Drachen, Bampprn, Scheusale, Die ausspeit ber Bolle Rachen, Die Beren, Die bem Grab am wuften Ort entfliebn. Und faufend burch bie Luft auf ihrem Befen giebn, Die Refromanten mit ben bochaetburmten Ruben. Boran ber Rabbala gebeime Reichen bligen. Die finstern Teufel und Robolbe, luftig, ted, -Aus Thoren ohne Schloß, aus Dachern, morich und led, Durch bas gerbrochne Blas von funtelbellen Scheiben Biebn fie ins Alofter ein, ihr Wefen bort ju treiben. Aus ibrer Ditte raat Fürft Lucifer bervor. Bon Era die Mitra auf bem breiten Ochsenobr, Gin Meggewand bebedt die Flügel ihm, die Stufe Des Sochaltars betritt er mit bem Bferbebufe. D Grauel! hier, wo stets bes Em'gen Auge macht, Da plarren Litanein fie frech um Mitternacht. Die banbe fuden fich . Und wie Sturmfaulen fteigen, So wirbelt jab fich rund berum ber mufte Reigen. Dem Auge, bas verwirrt ichaut auf ben Anauel bin. Reigt jebe Larve far fich im Borübergiebn. Dan glaubt ben bollifden Robiacus mit Brauen. Der burch bie Kinfterniß im Rreis fich brebt, ju ichauen. Sie treisen bin im Flug, wie fie ber Wirbel padt, Und mit bem Ruse schlägt Satan bazu ben Tatt. Sie ftampfen, bag Gewölb' und Dach und Bfeiler brobnen, Und bag in ihrem Schlaf geftort bie Tobten ftobnen.

"Tauzt den bunten Reih'n! Unfre Luft zu büßen Drehn wir uns und grüßen Satan, der mit Füßen Tritt Altar und Schrein. Chor der Holle, brülle! Seine Königshülle It der Flammen Fülle Und ihr Burpurschein."

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler dröhnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Todten stöhnen.

> "Rommt, der König ruft! Schwestern tommt und Brüder, Schüttelt das Gesieder, Schwingt euch auf und nkeder, Kommt aus Wald und Kluft, Rommt von allen Seiten, Fliegen oder gleiten Und auf Greisen reiten Sollt ihr durch die Luft!"

Sie ftampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler brohnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Todten stohnen.

> "Rommt, die Stund' ist gut; Aus dem Schooß der Berge Kommt, gaissüß'ge Zwerge, Bampyrn, die ihr Särge Füllt und schwelgt im Blut.

Rommt, ihr alten Eulen! Hegen, wollt ihr eilen? Den zahnlosen Gäulen Gebt ben Sporn mit Buth!"

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler bröhnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Todten stöhnen.

> ."Juben, gottverslucht, Kommt von allen Orten, Ihr Zigeunerhorden, Gauner aller Orden, Kommt aus eurer Schlucht, Durch das Dunkel schreitet, Ueber Gräser gleitet, Ueber Mauern reitet, Fliegt in wilder Flucht!"

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler brohnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Todten stöhnen.

> "Faunen, tommt herbei, Böde, seid zu Willen Eurem Herrn, ihr Pspllen, Rommt auf frummen Füllen, Rommt zu Hauf, wie Spreu, Hüpsen sollt ihr, springen, Euch im Tanze schwingen, Lachen, jubeln, singen, Huffahu, Juheil"

, i

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler bröhnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Todten stähnen. "Baubrer, tommt herein, holt die Bauberruthe, Salbt mit warmem Blute, Magier, rothbeschuhte, Schmiert den Bart euch sein! Gebt dem Feuer Futter, Brodle, höllenbutter, Alte Herenmutter, Rag' am Todtenbein!"

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler brohnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Todten stöhnen.

> "In den Pfalm den Fluch, In die frommen Roten Apostolischer Boten Mengt der Satan Zoten, Plärrt den heil'gen Spruch, Und ein Sohn der Hölle Kreischt in der Kapelle Stottert eine Stelle Aus dem Bibelbuch."

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeilergordhnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Tobten stöhnen.

> "In den Chorstuhl drängt Auf behender Soble Sich ein Monch; die Stole Trägt er, die wie Rohle Glübend ihn umfängt, Und ein Pfaff vom Stamme Levi flucht dem Lamme, Wie mit Höllenstamme Er die Kerzen sengt."

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Bfeiler bröhnen, Und daß in ihrem Schlaf gestört die Lodten stöhnen.

> "Satan fieht euch, — ha, Schreibt, — sonst sollt ihr ächzen! — Schreibt mit großen Aleren An die Band, ihr Heren: "Abracadabra!" Smarra, geh' auf Beute, Nachtgevögel, breite Graue Flügel, streite, Areische, sern und nah!"

Sie stampfen, daß Gewölb' und Dach und Pfeiler brohnen, Und daß in ihrem Grab gestört die Tobten stöhnen.

"Hört, bas Sufthorn gellt! In die Hölle nieber Fahren, Schwestern, Brüder, Müssen wir nun wieder. — Ha, einst wird der Welt Satans Macht sich zeigen, Wenn mit Paut' und Geigen Sie der Höllenreigen Ganz umschlossen hält!"

Die morschen Pfeiler, die vom wilden Tanz erdröhnen, Bescheint der bleiche Tag, der Schwarm zerstäubt, wie Spren. Die Todten hören auf in ihrem Grab zu stöhnen, Und legen in den Staub die kalte Stirn aufs Reu.

# Die fee und die Peri.

3hr flucht'ger Schatten wird burch grune Blatter weben, Auf Bollen wirft Du fie hernteberschweben seben; Sie fimmern in ber Luft und aus bei Meeres Schann Oft fleigen fie empor, fuß, wie ein schner Traum; -Und ihre Stimme, gart, wie linder Duft ber Rofen, Birb, finfernd Dir ins Ohr, mit leifem Aroft Dich tofen. Andre Chonier.

## Dreizehnte Ballade.

I.

Ihr Kinder, wenn ihr sterbt, dann nehmt euch wohl in Acht, Daß nicht ein Geist vom Weg zum Himmel eure Seelen Ablenke! Hört das Wort, das mir ein Greis vermacht: — Dämonen gibt's, die nicht zur Höllenschaar zu zählen, Die minder schuldig als die Teusel sich gemacht, Die Feuer, Erde, Lust und Weer zur Wohnung wählen, Sie harren, die der herr einst kommt in seiner Pracht; Gesallne Engel sind's, vom Himmel ausgewiesen, Doch klingt's wie Engelslaut, wenn sie die Seelen grüßen. Bor diesen hütet euch! Sonst kommt ihr aus der Racht Des Jegeseuers nicht heraus in tausend Jahren! — Fragt nicht, wober ich die Geschichte hab' ersahren, Ich rebe nur, was uns der Käter Wort dermacht!

H.

### Die Beri.

Bohin, o Seele, taum geboren Und schon verschieden, eilest Du? Du hast den Weg schon halb verloren Zum himmel, geh nicht mit den Thoren, Such' hier in meinem Schlosse Rub.

Du tannst durch meine Garten geben Mit goldnen Früchten ohne harm, Kannst hoch von den azurnen Höhen Dort unten Deine Mutter seben An Deiner Wiege, die noch warm.

O tomm' und theile meine Loofe. Die-Beri's überstrahl' ich wett An Schönheit alle, wie im Moose Die Blumen all besiegt die Rose, Die pslüdend man der Schönsten weiht.

Mit Berlen schmud' ich mich und Ringen, Gin seidner Turban bedt mein Ohr. Ich prang' in taufend Bunderdingen, Entsalt' ich meine Burpurschwingen, Drei Flammenaugen glühn hervor.

Bleich ist mein Körper nicht, mein freier, Doch weiß, wie serne Segel sind, Und lüstet irgend sich der Schleier, Erglänzt er hell, wie Sternenseuer, Und duftet wie die Blume lind.

### Die Fet.

Romm, schönes Kind! Dort am Gestade Thron' ich, wo Abends in die See Die Sonne taucht zum Wellenbade In rothem Glanz. Ich bin die Fee. Mich beten an im Abendlande Die Bölter, golden strahlt am Rande Der Rebel, streif ich ihn im Gehn. Ich baue, Königin der Träume, Paläste hoch in luftge Räume,

Wenn meine Schwingen sich entsalten, So lichthell schimmern sie, so blau, Daß sie für Silberstrahlen halten Die Splphen, tanzend auf der Au. Mein Finger leuchtet klar wie Rosen, Wein Odem ist des Zephyr's Kosen, Der Abends süßen Dust Dir bringt. Lang wallt mein Haar und golden nieder, Sin Lächeln spielt durch meine Lieder, Wenn mein welodischer Mund Dir fingt.

Ich will Dir Muschelgrotten zeigen, Und Zelte, schattend weit umber, Ich wiege mich auf grünen Zweigen, Ich wiege mich auf blauem Meer. Wenn Du mir folgst, dann sollst Du seben, Wohin bes himmels Wolten geben, Und wo des Wassers Quelle springt. D tomm zu mir, und Dir erzählen Bill ich, was uns ber Bogel Rehlen Berrathen, wenn ihr Lieb erflingt.

#### TIL

### Die Beri.

3d wohn' im Orient, wo, wie unter'm Burpurzelte Ein Fürst, die Sonne strahlt im blauen himmelsselde, Auf ewig klarer Bahn kommt flammend sie daher; So schwimmt und trägt dahin den Emir sammt den Schönen Leis unter Flötentonen
Ein glänzend goldnes Boot auf azurblauem Meer.

Das Morgenland ist reich an Gaben und an Schätzen. In andern Ländern, wo Dich suße Früchte letzen, Bachst, — grausames Geset! — auch reich die bittre Frucht, Auf Asien mag wohl Gott mit holdern Bliden schauen, Mehr Blumen glühn auf seinen Auen, Mehr Stern' am himmel und mehr Perlen in der Bucht.

Die Katatomben find in meines Reiches Granzen, Die Graber find, und boch weit bin wie Berge glanzen; Die große Rauer, die zu Fall ein Boll nicht bringt, Die um ein ganzes Reich, das nirgends Lüden findet, Sich wie ein mächt'ger Gürtel windet, Und eine fremde Belt in dieser Belt umschlingt.

Sewalt'ge Stadte nenn' ich mein mit goldnem Thore, Golconda und Raschmir, das blühende Lahore, Damastus, start im Krieg, das stolze Jopahan,

Bagbab, bas Mauern wie ein Banzerhemb umgarten, Aleppo, bas bem fernen hirten Laut in die Ohren rauscht gleich einem Ocean.

Stolz fist Mpfore wie die Fürstin auf dem Throne, Medinah, rings umthürmt, mit hoher Mauertrone, Mit goldnen Spigen, mit Riossen hoch im Blau'n, Gleicht einem heer, das auf dem Feld die Führer stellten, Das mitten unter Zelten Läßt schimmernd einen Wald von Lanzenspigen schaun.

Wer Theben's Trümmer sieht, die Häuser und die Gassen, Der meint, das Bolt hab' erst heut früh die Stadt verlassen. Madras, zwei Städte schließt in Einen Ring es ein, Delbi, die reiche Stadt, die hohe Mauern schirmen, Durch deren Thor sammt ihren Thürmen Zwölf Elephanten ziehn zumal in breiten Reihn.

Romm, schönes Kind, wir ziehn burch wundervolle Gauen, Wo Dächer Garten find voll Blumen, anzuschauen Wie Körbe, tomm, wir gehn zum Araber ins Zelt! Die Bajaderen sehn wir schwingen sich im Reigen, Wenn Abends alle Stimmen schweigen, Und mub das Dromedar am Born der Wüste halt.

Dort unter'm Feigenbaum, im Laub der Sptomoren Glanzt filberblant bas Binn vom Minaret des Mohren, Und die Bagode, die Berlmutter gleich erglänzt, Der Thurm von Porcellan, von Glödchen rings umflimmert Und in den blauen Jonken schimmert Der Purpur-Balantin, mit Fransen weiß umtränzt. Ich beuge Dir zurud die Zweige der Blatane, Und zeige Dir im Bad die träumende Sultane; Die Jungfrau dort, die nach dem Falschen harrend sieht, Die schüchtern in der Nacht leis öffnet ihre Bforte, Und lauscht, ob ihr der Wind die Worte Zuträgt, die süßer ihr als des Bengali Lied.

Das Paradies ber Welt lag einft im Morgenlande. Ein ew'ger Frühling füllt's mit Rosen bis zum Rande, Sin schöner Garten ist der ganze Welttheil nur. Wir schwimmen Tag für Tag in einem Wonnebade... Du seufzst? — O wandle unsre Pfade! Was soll der himmel Dir? — Komm, bier ist Sdens Flur.

### Die Fee.

In bammernd schönen Sau'n wohn' ich, im Abendlande, Bo, ewig wechselnd die Gestalt, mit goldnem Rande Die weiße Bolte schwimmt,... zu der die Blide hebt Der Mensch in Einsamkeit, im Wald, auf grunen Matten, Der weint um einen theuern Schatten, Den licht ein heitrer Traum umschwebt.

Für wunde herzen ist's ein Trost, des Nebels Wogen Zu schau'n, der aus dem See zum Walde kommt gezogen, Die Berge, deren Schnee kaum weicht im Jahr einmal, Den Stern, der einsam, wie die letzte hoffnung, leuchtet, Der mit dem Thau, der Nachts beseuchtet Die Erde, mischt den ersten Strahl.

Der himmel, fanft umhüllt, past ganz zu Deinen Schmerzen, D Kind, bas Gott entriß bem warmen Mutterherzen! D tomm, bas Baldgeräusch, ber Bach, ber rollend tast,

Des Windes Stimmen, die zurud das Echo bringen, Sie werden wie das Lied Dir klingen, Das in der Wiege Dich gelost.

Langweilig wird zulest der himmel, ewig blauend, Der Dunft, das Rebelmeer, die Wolke bligend, thauend, Sie tühlen uns die Luft, gleich einem grauen Zelt, Wir schaun, wie hoch und fern sie sich zusammenrotten Und segeln, wunderdare Flotten Aus einer unbekannten Welt.

Mir dienen Better, Sturm und Winde, wenn sie heulen, Ich balle Meer und Luft zu wirbelnd hohen Saulen, Ich bandge den Orkan durch meines Liedes Schall, Der Regendogen, den mit leichtem Juß ich drücke, Ist eine goldbespulte Brücke Auf einem Gießbach von Krystall.

Mein ist Alhambra, leicht, aus Aether sast gesponnen, Die Zaubergrotte mein mit den Basalt-Colonnen, Staffa, in dessen Dom sich bricht der Wellen Stoß, Dem Fischer, stolz, als Fürst das Reer zu überschauen, Helf' ich die graue hütte bauen, Wo einst gestanden Fingals Schloß.

Oft schred' ich auf die Racht mit tauschenden Auroren, Gebiet' ich, glüht die Luft von rothen Meteoren, Bon Feuergarben, die sich drehen freuz und quer, Der Jäger auf dem Fels, wenn Luft und Meer sich rothen, Glaubt einen glühenden Kometen Zu schaun, der zischend taucht ins Meer. Komm, junge Seele, mit zum Spiel auf grunen Bergen, Es fülle die Abtei mit Riefen fich und Zwergen, Robolde dienen Dir, und Gnomen hoch betagt, Komm, ftoß ins horn und laß die unsichtbare Mente Ausziehn ins hochgebirg auf Beute, Die Rachts in unsern Wälbern jagt.

Burggrasen wirst Du sehn in milder Hobeit ftrahlen, Die armen Bilgern gern auflösen die Sandalen, Und Schlöffer, Fenster mit geheimnisvollem Bild, Die Dame, betend still für einen Ebelknaben, Und Zinnen, und, in Stein gegraben, Am Thor des Ritters Wappenschild.

Wir sind es, beren Hauch burchsäuselt die Portale, Das klingend hohe Schiff der gothischen Kathedrale, Benn leis im Mondenschein die Litterespe bebt, Dann hört der hirte Klang wie von entsernten Geigen, Und sieht, wie singend unser Reigen Des Dorses Kirchenthurm umschwebt.

Im Abendland wie schön ist See und Thal und Hügel! — Fern ist der Himmel noch, und kraftlos ist Dein Flügel, D tomm in unser Reich, o Kind, gib mir die Hand, Die wildste Gegend ist voll Reiz und sühem Grauen, Die Fremden sinden unser Sauen Biel schöner als ihr heimathland.

### IV.

Der Geister, ihrem Ruf taum mocht' es wiederstehn, Die hatt' es diese Welt so schon wie heut gefunden, — Doch sieh', mit einemmal entslugen war's, verschwunden,... Es sab ben himmel offen stehn.

Juli, 1824.

Enbe ber Ballaben.

Roten.



## D den.

## Erftes Such.

Die Benbee. Zweite Dbe.

I.

Seite 37.

Bat Giner, bem fic nicht bas Mug' am Sugel neute,

Der Gattin ober Bruber barg ?

"Belder Franzose kennt heutzutage nicht Tobtengefänge ? Ber von uns ist nicht einer Leiche zum Grab gefolgt, hat nicht bei einem Begrähniß gejammert?"

. Chateaubrianb, bie Martyrer.

П.

Seite 37.

Sie fang: "Der Opfer hat Frankreich gehabt bie Menge, Doch Rariprer mur bie Benbbe."

Anspielung auf die schöne Rotiz über die Bendse im "Conservateur" vom Jahre 1819 aus der Jeder Chateaubriands. Der Anregung durch diese Lektüre verdankt diese Dbe ihre Entstehung. Beröffentlicht wurde sie zuerst unter dem emphatischen, vagen Titel: "Das Schickfal der Bendse."

#### Ш.

### Seite 39.

Dit Ruocen foleppen fich bie Anbern , ihren Tobten Gin Blagden fuchen fie in einem fremben Boben, Bemahrt vor ber Lebenb'gen Buth.

Die eble Bittwe de Lesoure's nahm in ihrem Bagen ben Leichnam ihres Gemahls mit sich, und begrub ihn in einem unbefannten Binkel der Erbe, um ihn vor der Schändung durch das Wiederausgraben ju sichern.

#### IV.

#### Seite 40.

### D Gott, und wenn . . .

Diese und die folgende Strophe enthalten Anspielungen auf die Behandlung, die das damalige Ministerium den Bendern zu Theil werden ließ, — Anspielungen, welche jest unverständlich geworden, aber im Jahre 1819 vielleicht nur allzu beutlich für die Ruhe des Dichters gewesen sind. Wenn er sie übrigens hier nicht erklärt, so unterläst er dies nur, weil das Erläutern heute ganz ungefährlich wäre, und weil diesen Blättern ohnedies das Gepräge des Parteihasses nur allzu start ausgedrückt ist.

## Die Jungfranen bon Berbun. Dritte Obe.

### v. Seite 42.

henriette, helene und Agathe Batrin, Tochter eines boberen Offiziers; Barbe henri, Sophie Tabouillot und mehrere andere junge Mädchen von Berbun wurden vor das Revolutionstribunal gestellt, beschuldigt, den Breußen bei ihrem Einzug in die Stadt Blumen gestreut zu haben. Die drei ersten, welche allein Gegenstand dieser Ode sind, waren außerdem noch angeklagt: sie hätten den Emigranten Geld und sonstige Unterstügung zusommen lassen. Ein Geset

bestrafte diese eigenthamliche Art von Berbrechen mit dem Tode. Fouquier-Tinville, gereizt durch die Schönheit der drei Mädchen, ließ ihnen unter der Hand sagen: er werde den Lesten Theil der Anslage verschweigen, wenn sie seine, ihrer Ehre nachtheiligen, Antrage anhören wollten. Sie wiesen sie miesen sie mit neunundzwanzig andern Einwohnern von Berdun. Die Aelteste der drei Schwestern zählte siedzehn Jahre.

Barbe Henry, Sophie Tabouillot und ihre Leibensgefährtinnen, unter welchen sich Kinder von dreizehn bis vierzehn Jahren befanden, wurden zum Halseisen und zu zwanzigjähriger Haft in der Salpetridre verurtheilt. Das Direktorium gab ihnen die Freiheit wieder.

#### VI.

Co ift Tinville. Er ruft Berbrecher auf, im Ramen Des Baterlandes, die im Saal zusammentamen; Die Mörber follen Richter sein. Er schreit, er lechzt nach Blut, ber Grimme, Er wirft bem Beil, das raucht, mit wilber Benterstimme

Die Opfer ju: "Da, bie find Tein!" Fouquier-Tin ville, ber Staatsanfläger, verband mit Diefem furchtbaren Amt bas eben so schredliche Borrecht, die fechnia bis achtnia Ropfe zu bezeichnen. Dit jeden Tag in Baris

fallen follten.

### VII.

### Seite 44.

Und unfre Rrieger? — Beb. ihr helbenfcwert entehrten gum Schirm bes Schlächterflabls, bes Fallbeils, bie Bethörten. Sie fabn befledt ihr Schwert vom Bell. das fie befchut; Es war berfeibe Zag, der auf bem Siegermagen Morea u, ben Sohn, und auf bem hochgericht fah ragen Den Kater, der fein Blut verfprigt.

Moreau nahm einem an gahl überlegenen Feind die Insel Cazan und das Fort de l'Ecluse an demselben Tage weg, an dem sein alter Bater das Schaffot bestieg.

#### VIII.

#### Seite 44.

3m fiefichmad, fcbn geputt (nicht: "angethan") erfcheint bie Stabt, und lebig

Der Retten, beut fie fic bem Ronig an, ber gnabig Die armen Ronige geracht.

Berdun brannte vor Cifer, dem König von Preußen seine Thore zu öffnen. Der tapfere Commandant widerstand dei Tage lang den dringenden Bitten der Cinwohner und den Drohungen Friedrich Bilhelms. Endlich, zum Kapituliren gezwungen, jagte er sich eine Kugel durch den Kopf. Der wadere Mann hieß Beaurepaire. Die französische Chrc hat sich im Felde nie verläugnet.

#### IX.

#### Seite 46.

Charlotte feht 3hr bort, und Subith, Die Gerechte.

Ein Jahr zuvor hatte Charlotte Corday Murat getödtet, einen berjenigen Repräsentanten, die am meisten dazu beigetragen hatten, das Gesetz gegen Diejenigen, welche die Emigranten unterstützten, zur Annahme zu bringen.

#### X.

## Seite 46.

Die Combrenil, bie ben Tob

Lang in den Abern trug und auf der blaffen Bange.

Fraulein von Sombreuil erkaufte das Glud, ihrem Bater das Leben zu retten, um einen Becher Menschenblut, den sie trank. Noch lange nachber sah man sie erblassen und zittern bei der bloßen Erinnerung an dieses entsehlich erhabene Opser, das ihre Gesundheit zerstörte, und sie ihr Leben lang schmerzhaften Krämpfen aussepte.

# Oniberon. Bierte Obe.

XI.

Seite 47.

Rach ber Ginnahme ber Festung Benthiebre faben fich bie Emigranten unter bem Commando bes Grafen von Combreuil, bes Brubers ber berühmten Jungfrau, burch bie Solbaten bes Convents auf die außerste Spite ber Salbinsel Quiberon gurudaebranat. Der republitanifde General Sode fceute bas furchtbare Gemetel, bas auf beiben Seiten beginnen follte, da die Ebelleute jur Bergweiflung gebracht maren. Er machte bem Grafen Sombreuil ben Borichlag, er wolle fie als Rriegsgefangne behandeln, wenn fie fich ergeben murben, "Sombreuil," fügte er bei, "fei ber Gingige, ju beffen Bunften er Richts verfprechen tonne." - "Ich merbe gern fterben." erwiderte ber junge Mann, "wenn ich meinen Baffenbrübern bas leben retten tann." 3m Bertrauen auf Dieje mundliche Ravitulation befahl Combreuil feinen Leuten. bie Baffen ju ftreden. Go weit ber Bertrag ibn betraf, beob. achtete man ibn punttlich. Er wurde erschoffen mit bem Bischof von Dol. Den triegsgefangenen Emigranten gegenüber bielt man nicht Bort. Der Schrei bes Entfegens und bes Mitleibs, ber fic beutzutage icon beim Namen Quiberon erbebt, macht jebe weitere Erzählung überflüffig.

Doch ift es nicht ber Name bes General hoche, ber burch biefe Morbtbat beflect ift.

Die Bender haben der Gbene, wo diese tapfern Coelleute in Abtheilungen erschoffen wurden, den Namen: "Märthrer-Wiese" gegeben, und heute noch wallsahrten die Soldaten Larochejacquelin's zu den Ueberresten von Sombreuils Gefährten.

### Die Bildfäule Heinrichs IV. Sechste Dbe.

XII.

Seite 58.

Bas fag' ich ? — Geftern mat fein Stanbbild noch vergöttert. Und heute liegt's vom Boll gerichmettert, Und bann burchwählen fie fein Grab,

Die Tempelfcanber, und fie forbern, wie jum Sohne, Den Abbrud feiner Stirn, ber eifigen, bem Thone, Das Bilb bes großen Tobten, ab.

Die Statue heinrichs IV. wurde am 10. Auguft ums gestürzt.

Betanntlich legte man ungefahr um biefelbe Beit, nachbem man bie toniglichen Graber entweiht hatte, eine Gppsmaste über bas Gesicht bes wieder ausgegrabenen heinrichs IV., um seine Züge zu modelliren.

#### XIII.

3d faß am Seine-Strand und hatte viel zu flagen: .Bohl fiehft bu 3 vr p noch, o gluß, wo Er geftrahlt. Doch ift bie Flut verrauscht, die in der Bater Tagen Sein Antlit fpiegelnd abgemalt."

hier findet fich ein enormer hiftorisch-geographischer Schniger, die Dbe wurde gedichtet bei meinem Austritt aus bem Colloge, und das ift nicht ber Ort, wo man Geographie und Geschichte lernt.

XIV.

Seite 59.

Bas raufdt beran ? . . .

Wer kennt nicht den Enthusiasmus, womit das Boll am 13. August 1818 sich der Statue heinrichs IV. bemächtigte, und sie, mit der Kraft seiner Arme, nach dem Plate jog, wo sie aufgerichtet werden sollte. Der Tab bes herzags van Berry. Siebente Obe.

Seite 66.

Der Mutter gleichft bu wohl, ber Gram bas herz gerriffen, Sie figt auf ihrem Bett und weint und weins ins Riffen: Ihr Rind, ihr Alles, ift nicht mehr.

"Et noluit consolari, quia non sunt."
(Und [Rahel] wollte sich nicht trösten lassen, benn es war

aus mit ihnen.)

XVI.

Enghien wird faunen, fieht im himmel er fich nahen So frah ben Freund, bem jung fein herz er bargebracht, Ihn, bem Condé, ber Greis, als wir ihn icheiben faben, Des Boblibuns fabe Blicht vermacht.

Man erinnert fich, baß der Bring Conde auf seinem Todtenbette dem Herzog von Berry die ehrenvolle Armuth seiner alten Baffengefährten empfahl.

Seburt bes Herzogs von Borbeang. Achte Obe.

XVII.

Seite 72.

In blefer Biege Liegt Frantreiche Fürft.

Die Biege war ein Geschent ber "Damen ber halle" von Borbeaux.

Seite 73.

Bas finbeft Du auch bort in Deinem heimathlanbe, D Frau? - Parthen ope gerreift bie alten Banbe, Den Frembling lodt borthin ein Binter ohne Schnee: Doch meh, Balerme rast, Deffina feht im Feuer,

Sicilien tobt, mem mat's geheuer In jenem Barabies, umraufcht von blut'ger Gee?

Um die Zeit, wo diese Doe jum ersten Male veröffendlicht wurde, war eben in Reapel die Revolution ausgebrochen.

## Bweites Such.

### Die fowarze Bande. Dritte Dbe.

XIX.

Seite 106.

Ber ift ber Gott, ber fie zu solchen helbenftiden Begeiftert? — hocherfreut, bas fie entbedt bas Richts, Bielleicht nur wollten fie bie Graber leer erbliden, — Leer wie ihr himmel, baar bed Lichts. John bieben wollten fie vielleicht bem Tobebschreden, Um einen eblen Baum zu ftreden, Griff man ihn an ber Burgel an. Roch helatomben gab's zu schlachten für die Schergen, Man übte Kraft und Muth inzwischen noch an Särgen, Und machte sich an Blegen bann . . .

Es ist bekannt, daß zur Beit unserer Revolution die Entweihung der königlichen Graber den königsmörderischen Attentaten vorausging, deren gehässigigftes vielleicht das war, das man langsam und gewissermaßen zum Bergnügen an einem Kinde verübte.

## Die Freiheit. Sechste Dbe.

XX.

Seite 115.

Selbft unberufen magt bie Duje zu ericheinen, Sie weint mit benen, bie ba weinen, Und beut ber Augend warm bie Sand. Des Jechters Retie trägt am Fuße nicht, bes feilen, Dein humus, nein, ihr feht in die Arena eilen Ihn froh im Martyrergemanb.

Die Marthrer, welche verurtheilt wurden, mit wilden Thieren ju tampfen, stiegen mit einer blauen Tunica belleidet in den Circus hinunter.

# Der Arieg in Spanien. Siebente Dbe, Seite 122.

Roch rauchte Spanien von bes Erobrers Schritten, Und, überwältigt, trug es unfre Freiheit fimmm. Bon blut'gem Arm umfaßt hat weinend es gelitten Um fein jungfräulich Königthum.

Die Constitution ber Cortes war über ben Leist unserer Berfassung vom Jahre 1791 geschlagen. Unseres Grachtens war dies ibr Rebler.

Der Tod bes Franleins von Sombrenil. Reunte Obe, XXII.

Seite 128.

Bir haben hier bem Fraulein von Sombreuil (gestorben im Jahre 1823 als Grafin von Billelume) ben Namen gelassen, unter bem sie berühmt geworden ist. Es ist überstüssig, diesem Namen noch ein Bort beizusügen. Er sagt an sich genug, mehr als genug. Doch tönnen wir uns nicht verjagen, bier baran zu erinnern, daß die Bohlthätigseit der Frau von Billelume vielleicht ebenso bewundernswürdig war, wie der Heldenmuth des Frauleins von Sombreuil.

## Drittes Such.

Die Salbung Rarle X. Bierte Dbe.

XXIII.

Seite 155.

So fommt fie nun, ben Stolj ber Bolfer ju beflegen, Die Bohn ihr angethan und Somach.

Am 6. Oftober 1793 wurde das heilige Delftäschen, das . seit vierzehn Jahrhunderten in der Gruft des heiligen Remigius (St. Remp) aufbewahrt und in der Kirche von Rheims Gegenstand der Berehrung war, durch einen Commissär des Convents am Piedestal der Statue Ludwig's XV. zerschlagen; aber treuen Händen gelang es, die Scherben des heiligen Delsstächens und einen Theil des Balsams, den es enthalten, zu sammeln, wie dies durch ein authentisches Prototoll constatirt ist, das in der Gerichtstanzlei zu Rheims ausbewahrt ist.

- Buch ber Gebete und Ceremonien bei ber Salbung, heransgegeben aus Auftrag bes Erzbifchofs von Rheims.

XXIV.

Seite 156.

Er wird nach altem Branch gefalbt, bem herrn jum Preife, Wie Konig Galomon, ber Weife, Als er bestieg bes Baters Thron,

Als Rath an und Babot fein Saupt mit Del begoßen, Ihn tusten auf bie Stirn' und riefen : "Geil bem großen Gobn Davibs, Ronig Salomon!"

Unxerunt Salomenem Sadoch sacerdos et Nathan propheta regem in Sion etc.

Gebet bei ber Salbung.

XXV.

Seite 157.

Und Rarl ber Behate fintt auf's Anie, Die Briefter (prechen : "Erbarm Dich unfer, herr und Gott!"

"Der Konig wirft fich nieber, und man fingt die Litanei:

Die Bifcofe:

herr, erbarme Dich unser! — Kyrie eleison!"

- Ceremonial bei ber Salbung.

XXVI.

Seite 158.

herr Cott, bich loben wit . . . "To Doum laudamus, le Dominum consitemur."

Danthymne,

### XXVII.

Du bift herr 3 ebaoth, an beines Thrones Stufen Den breimal heil'gen Ramen rufen Die Cherubim, von Lieb' entbrannt.

"Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth."

Dantbumme.

### XXVIII.

Seite 159.

Bor biefen Bengen , groß einft auf bem größten Throne ic.

Der Dichter suchte in dieser Strophe die Hauptceremonien bei der Salbung zu bezeichnen: die Bereitung des heiligen Deles, die Salbung des Rönigs, die Arönung, die Einsegnung des Schwerts, die Uebergabe des Scepters und der Hand der Gerechtigkeit, die Einsegnung der Handschube.

#### XXIX.

Ceite 159.

Tritt ein , o Bolf! -

Wenn der König den Thron bestiegen hat, öffnet man dem Bolt die Thure, und läßt, den alten Traditionen des Königreichs gemäß, Bögel fliegen. (Man vergleiche das satyrische Gedicht von Beranger mit gleicher Ueberschrift wie das royalistische B. Hugo's in unserer Bearbeitung (Stuttg. Frank). D. Uebers.).

### XXX.

### Eeite 160.

Gin Priefter ift er nur und Ronig!

"Tu es sacerdos in acternum, secundum Ordinem Melchisedech." Pfalm 109.

Die Rirche nennt ben Ronig einen "außeren Briefter," bei ber Salbungsmeffe empfangt er bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt.

XXXI, Seite 160.

Run muß er spfern. .Holocaustum tuum pingue fiat."

Biglm.

XXXII. Seite 160.

Rimm ton in beine hut, ben feine Boller lieben. "Domine, salvum fac rogom!"

Bebet für ben Ronig.

XXXIII,

Seite 160.

D herr, ber geinde Bfeil' und Speece brich entimet. ,,Rumpe tela inimicorum." Bfaim.

XXXIV.

Seite 160.

Ob fie zu Bagen, ob zu Rop sie nahn, zerstieben Las sie und sieh' dem König bei.
"Hi in curribus, ot hi in equis,"

Gebet für ben Ronig.

An die Bendomefanle. Siebente Dbe.

Seite 178.

Doch nein! — Benn Deftreich auch bes Stolzes Bunben brennen, Die Sieger mögen fich nach ihren Siegen nennen, Rach feiner Rieberlag', — es fiellt die Ramen frei. En Leben hängt es mehr noch als an feinem Auhme, Und unfern helben gonnt es ihre Bappenblume,

Um Borbeern macht es fein Wefdrei.

Deftreich weigert sich, die Titel anzuerkennen, die in seinen Ländern Ansprüche auf Leben zu begründen scheinen, gestattet aber solche, welche einsach an Siege erinnern.

(In Betreff des theilweise mehr als seltsamen Inhalts bieser und einiger andern Oden verweisen wir den deutschen Leser auf die entschuldigenden eigenen Worte des französischen Dichters in der Borrede und in der Rote IV, wo er gestebt,

baß manche seiner Strophen allzusehr Bartei (und National.) haß athmen, und Note XIII, wo wir ersahren, daß einzelne dieser Oben kaum nach seinem Austritt aus der Schule entskanden seien. Der Ueberseher, der sich Treue in jeder hinsicht zur Pslicht machte, glaubte diese auch auf die möglichste Bollständigkeit des Inhalts ausdehnen und der deutschen Artitt auch bedenkliche Ergüsse des französischen Dichters nicht entziehen zu dürsen. D. Uebers.)

### Viertes Such.

#### XXXVI.

Mofes auf bem Ril. Dritte Dbe.

. Seite 198.

Der Schönheit Gattin ichien ber jungen Mabdenichaar Die Ronigotochter, ale, ber goldnen Schleier baar, Die Gerriiche bie Bellen theilte.

Die Negppter glaubten, wie die Griechen und bie Tyrier, die Gottin ber Schonheit fei aus bem Meeresschaum bervorgegangen.

#### XXXVII.

Seite 198.

Du aber, Mutter, bie von Ferne foredenbleich Du beinem Rind gefolgt, tritt, einer Fremben cleich. hervor: bein Mofes ift geborgen!

Die Bibel erzählt, die Mutter bes Mofes habe ihre Tochter am Ufer bes Fluffes jurudgelassen, um die Biege ju überwachen. Der Dichter glaubte sich ju ber Annahme berechtigt, daß die Mutter selbst zurudgeblieben sei, um diese traurige Bflicht zu erfüllen.

### Der Gening. Sechste Dbe.

XXXVIII.

Seite 211.

Du fahft in Griechensand nur Anechte, Dem einst so herrlichen Geschlechte Sang fein Thrt aus mehr zum Sturm. Die Häubter beugten fich and fielen, Und auf bem Fels der Ther moph sen Stand der Aprennen Schloft und Thurm.

Diese Obe wurde, wie fich benten laßt, vor bem hervischen Erwachen Griechenlands jum erstenmal veröffentlicht.

### XXXIX.

Seite 213.

So überschant bie Betterwolle, Die hinzieht über'm Erbenvolle, Um Cap ter Bogel, einfam fliegt Er hoch babin, die Stütme friegen Zief unter ibm, er schläft im fliegen, Bon himmelbiuften eingewiegt.

Der Albatros ichlaft im Fliegen.

### Sunftes Buch.

Meine Rindheit. Reunte Obe.

XL.

Seite 273.

Die Infellah ich, reich an Trummern und Aufnen, Auf welcher fpater Er nach feinem Sturz erfchienen. Die Infel Elba, wo man eine Maffe vultanischer Spuren findet. XLI.

Seite 274.

Mir foien ber Es ential ein Grab, wo Alles folief. Borm großen Mquabutt, breifach gewölbt, verneigte Anbachtig fich ber Anabe tief.

Die berühmte romische Bafferleitung von Segovia mit ben bewunderten drei Arkadenreiben von Granit, die über einander liegen.

### Ballaben.

Die beiben Schüten. Achte Ballabe.

Seite 348.

- Die Legende von ber Ronne. Dreizehnte Ballabe.

XLII,

Seite 357.

Louis Boulanger, bem biese beiben Balladen gewidmet sind, hat sich schon in früher Jugend jum Rang eines ber ersten Maler dieser neuen Generation ausgeschwungen, die unsere Schule auf die gleiche hobe mit den herrlichen Schulen von Italien, Spanien, Flandern und England zu heben versprechen. Boulangers Ruhm stütt sich bereits auf eine größere Zahl von Meisterwerten ersten Rangs, unter denen wir nur an das schone Gemälde: "Mazeppa", das auf dem letten Salon so wiel Ausmertsamkeit erregte, und auf die gigantische Lithographie verweisen, in die er so viel Leben, Wahrheit und Poeste dienengelegt hat: "der Herens abbath." Der Dichter hat ihm diese beiden Balladen gewidmet zum Zeichen seiner Bewunderung. Dansbarkeit und Freundschaft.

("Die Jagd des Burggrafen" und den "Waffengang des König Johann" haben wir, nicht als unübersethar, sondern als der Uebersetung völlig unwerth, übergangen. Der Dichter selbst bemerkt zu der "Burggrasenjagd": der Gegenstand dieser Ballade [seinen "Rheinsagen" entnommen], sei vielleicht in der Form allzu gothisch. D. Uebers.)

Die Fee und die Beri. Dreizehnte Ballade. XLV.

Seite 376.

Oft ichred' ich auf ble Racht mit täuschenden Autoren, Gebiet' ich, glabt bie Luft von rothen Meteoren, Bon Feuergarben, die fich drechen freuz und quer. Die aurora boroalis, bas Rorblicht.

# Die Orientalen.

• • 

### Borrede.

Ber Berfaffer biefer Sammlung gebort nicht ju Denjenigen, welche ber Rritit bas Recht einraumen, ben Dichter über feine Bhantafie ju inquiriren, und ihn ju fragen: warum er biefen Stoff gewählt, biefe Farbe genommen, von biefem Baum gepfludt, aus diefer Quelle geschöpft babe. At bas Wert aut pber ichlecht? Weiter reicht Die Berricaft ber Rritif nicht. Sie bat die angewandten Farben weber zu loben noch zu tabeln. sondern nur die Art und Beise, wie fie angewandt find. Sieht man von einem etwas bobern Standpunkt aus die Dinge an. fo gibt es in ber Boefie weber gute noch ichlechte Stoffe, sonbern bloß gute und ichlechte Dichter. Alles ift Stoff, Alles ift Leben ber Runft, Alles hat Burgerrecht in ber Boefie. Streiten wir uns nicht über bie Grunde, bie uns bewogen baben, biefen Stoff lieber, als jeden andern zu mablen, sei er nun traurig oder beiter, ichauerlich ober lieblich, bell ober bufter, feltsam oder einfach. Untersuchen wir, wie ihr gearbeitet habt, nicht, worin und warum.

Darüber hinaus hat die Kritit tein Recht, Fragen zu stellen, der Dichter teine Rechenschaft zu geben. Die Runft tann nur Gängelbänder, Hanbschellen und Mundtnebel machen. Er sagt Dir: Geh! und läßt Dich den großen Garten der Boeste durchwandern, in dem es teine verbotene Frucht gibt. Raum und Beit gehören dem Dichter, der Dichter mag gehen, wohin er will, und thun, was ihm gefällt: das ist seine Geset. Mag er

glauben an Gott ober an Götter, an Pluto ober Satan, an Canidia ober Morgana, ober an Richts; mag er am Styx sein Fährgeld bezahlen, oder den Herensabbath mitmachen; in Prosa schreiben oder in Bersen; in Marmor meißeln oder in Bronce gießen; in diesem Jahrhundert oder in diesem Alima Fuß sassen; mag er aus dem Süden stammen oder aus dem Norden, aus dem Westen oder aus dem Norden, aus dem Westen oder aus dem Often; sei er antit oder modern; sei seine Muse eine Muse oder eine Fee; mag sie die Colocasia tragen oder ein Panzerhemd anlegen, — Alles ist gut. Der Dichter ist frei. Stellen wir uns auf seinen Standwunkt und schauen wir uns von diesem aus um.

Der Berfaffer verficht biefe Ibeen nachbrudlich, fo flar fie an fich fein mogen, ba eine Angabl Ariftarde fie noch nicht als folche anerkennen wollen. Er felbst bat, so unbedeutend auch ber Blat fein mag, ben er in ber Literatur ber Gegenwart einnimmt, mehr als einmal fich biefen Antlagen ber Kritik ausgesett gefeben. Es ift ibm oft begegnet, bag man, anftatt ibm einfach zu fagen: 3br Buch ift folecht! ibn gefragt bat: Barum baben Sie biefes Buch gefdrieben ? Barum biefen Stoff gemablt? Seben Sie nicht, daß die Grundidee entfeslich grotest, absurd (was liegt baran?), und bag ber Gegenstand bie Grengen ber Runft überfpringt? Das ift nicht icon, bas ift nicht anmutbig. Warum bebanbeln Sie nicht Gegenftanbe, die uns gefallen, uns erheitern? Das haben Sie boch für sonderbare Launen? u. bal. Darauf bat ber Dichter immer bie entschiedene Antwort gegeben: seine Lounen seien feine Launen; worin die Grengen ber Runft besteben, fei ibm unbefannt; von einer genauen Geographie ber Belt bes Geiftes wiffe er Richts; er babe bis jest noch teine Reisetarte ber Runft gefeben, mit Bezeichnung ber Grenzen bes Möglichen und bes Unmöglichen in Roth und Blau; turg, er babe bas gemacht, weil er es gemacht babe.

Wenn ihn also heute Jemand fragt: Bozu diese "Oriene talen"? Was ihm den Gebanken eingegeben, sich einen ganzen Band durch im Orient zu ergehen? was dieses unnütze, reine poetische Buch, hineingeworsen in die erusten Beschäftigungen des Publikums, an der Schwelle einer Kammerstung, bedeuten solle? Wo seine Opportunität sei? Wie denn der Orient da herein passe? — so wird er antworten: das wisse er nicht, es sei eben eine Joee, die ihn ergrissen, und zwar in ziemlich lächerlicher Weise ergrissen habe, letzen Sommer, als er die Sonne untergehen sah.

Er wird nur bedauern, daß bas Buch nicht beffer ausgefallen ift.

Und bann, warum sollte es nicht mit einer Literatur im Gangen, und im Besondern mit bem Bert eines Dichtere fic perhalten, wie mit jenen schonen alten Stabten in Spanien gum Beifpiel, in benen man Alles findet: frifche Draugen-Alleen am Ufer eines Fluffes; weite, offene, sonnige Plate für große Feste; enge, gewundene, oft buntle Gaffen, in benen fic taufend Saufer jeber Form und jeben Alters an einander veiben, bobe, niebere, schwarze, weise, bemalte, mit Sculptur gefdmudte; ein Labprinth von bart an einander ftokenden Gebauben, Alles burdeinander, Balafte, Gaftbaufer, Rlofter, Rafernen, alle verschieden, alle ihre Bestimmung in ihrer . Banant an ber Stirne tragenb; Marttplage voll Menschen und Geräusch: Rirchofe, auf benen die Lebendigen schweigen, wie bie Tobten; bier bas Theater mit seinem Rauschgolb, seinen Trompetenstößen, seinem Alitterstaat; bort ber akte permanente Galgen, beffen Stein verwittert, beffen Gifen verroftet ift, mit einem Stelett, bas im Binbe fnadt: - bort in ber Mitte ber große gothische Dom mit seinen sageformig ausgezadten boben Spipen, bem großen Glodenthurm, ben fünf Bortalen, mit Basreliefs vergiert, mit feinen burchbrochenen Friesen, Die

<sup>26</sup> 

einer Haldtraufe gleichen; seinen soliben Spithogen, die bem Muge fo gerbrechlich erscheinen; und bann, feine tiefen Gewölbe, einen Balb von Bfeilern mit bigarren Rapitalern, feine beleuchteten Ratafakeln, seine Mpriaden von Seiligen und Relignientaftden, feine garbenformigen Saulen, feine Rofetten, seine Daiven, seine vergitterten Betftuble, bie ausseben wie ein Rafig mit Fenftern, feinen Sochaltar mit taufend Rergen: - ein wunderbares Gebäube, imposant burch seine Maffe, febenswerth in feinen Ginzelnheiten, icon auf zwei Meilen und icon auf zwei Schritte weit; - und endlich, am andern Enbe ber Stabt, unter Balmen und Spiomoren verborgen, die orientalische Moschee mit Ruppeln von Rinn und Rupfer, mit bemalten Thuren, gefirniften Banben, mit Beleuchtung von oben, mit ihren ichlanten Artaben, ihren Beden, bie Tag und Racht rauchen, ibren Koranspruchen über jebet Thure, ihren blendenden Beiligthumern, ihrer Mofait am Boben und Mofait an ben Mauern : - weit ausgebreitet vor ber Sonne wie eine große, buftige Blume.

Allerdings wird der Berfasser dieses Buchs nie ein Ganzes von Werten hervordringen, auf das man die Bergleichung, die er hier gewagt, anwenden könnte. Ohne jedoch zu hoffen, daß man in dem, was er bisher gebaut hat, auch nur den rohen umriß der Gebäude, die er eben bezeichnet, sinden werde, sei es der gothische Dom, oder das Theater oder selbst der häßliche Galgen, — wenn man ihn fragen wurde, was er hier habe bauen wollen, er wurde antworten: — die Moschee.

Er verhehlt sich nicht, um dies beiläusig zu bemerken, daß viele Kritifer es tahn, ja unfinnig sinden werden, für Frankreich eine Literatur zu wünschen, die man mit einer mittelalterlichen Stadt vergleichen könnte. Das sei eine der tollsten Einbildungen, auf die man gerathen könne. Das beise geradezu der Unordnung, der Weitschweifigkeit, der Bizarrerie, dem

schlechten Geschmad das Wort.reden. Besser eine schne, torrette Nubität, große, — wie man sagt, — ganz einfache Mauern, mit einigen nüchternen Berzierungen, von gntem Geschmad: einige Oven und Boluten, ein Bronce-Bouquet sur die Karnieße, eine marmorne Wolke mit Engelsköpsen sur die Dede, eine Flamme von Stein sur die Friese, und dann wieder Oven und Boluten! Das Schloß von Bersailles, der Blat Ludwigs XV., die Straße Rivoli: das ist's. Sprecht mir von einer nach der Schnur gezogenen, schonen Literatur!

Die andern Boller fagen: Somer, Dante, Chateipeare. Bir fagen: Boileau!

Doch weiter!

Bebenkt man dies, — wenn es anders die Mühe verlohnt, darüber nachzubenken, — so wird man vielleicht die Phantasie weniger seltsam sinden, welche diese Orientalen hervorgebracht hat. Man beschäftigt sich heutzutage, — dieser Fortschritt ist die Birkung von tausend verschiedenen Ursachen, — man beschäftigt sich viel mehr als je mit dem Orient. Die vrientalischen Studien haben noch nie solche Fortschritte gemacht. Im Beitalter Ludwig's XIV. war man Hellenist, gegenwärtig ist man Orientalist. Das ist ein Schritt vorwärts. Rie haben so viele Kräste auf einmal den großen Schacht von Asien durchwühlt. Wir haben gegenwärtig in jedem der Ivione des Orients einen Gelehrten eingebürgert, von China dis nach Aegypten.

Aus allem diesem geht hervor, daß der Orient, sei es als Gemalde, sei es als Joee, für den Berstand, wie für die Phantasie ein Gegenstand allgemeiner Borliebe geworden ist, von der auch der Bersasser dieses Buchs, vielleicht ohne sein Bissen, sich hat hinreißen lassen. Die orientalischen Farben haben, wie von selbst, alle seine Gedanten, alle seine Träume durchdrungen, und diese seine Träume und seine Gedanten sind nach einander, saft ohne es zu wollen, hebräisch, türtisch, griechisch,

persisch, arabisch, spanisch geworden: — Spanien gehört noch zum Orient. Spanien ist halb afrikanisch, Afrika ist balb asiatisch.

Er ließ diese Boesie, die nun einmal über ihn tam, gewähren. Ob gut, ob schlecht, — er nahm sie din und war glüdlich darüber. Er hat ohnedies von jeher eine lebhaste Sympathie als Dichter — man erlaube ihm einen Augenblich sich diesen Titel anzumaßen! — für die orientalische Welt gehabt. Er glaubte dort aus der Ferne hohe Poesie berüber schimmern zu sehen. Sie ist eine Quelle, an der er schon lange seinen Durst zu löschen gewünscht hatte. In der That, dort ist Alles groß, reich, fruchtbar, wie im Mittelalter, diesem zweiten Weer der Boesie. Und, — da er einmal Beranlassung hat, es zu sagen, warum sollte er es nicht thun? — ihm scheint es, als habe man bisher viel zu sehr die neue Zeit im Zeitalter Lud wig's XIV. und das Alterthum in Rom und hellas gesehen: würde man nicht höher herab und weiter sehen, wenn man die neue Aera im Mittelalter und das Alterthum im Orient kudirte?

Uebrigens ist nicht nur für die Literatur, sondern auch für die Politik der Orient vielleicht in Aurzem berusen, eine große Rolle im Occident zu spielen. Schon durch die merkwürdigen Kämpse der Griechen waren die Augen aller Bölker wieder nach dieser Seite hin gekehrt. Das europäische Gleichgewicht ist auf dem Punkt zusammen zu brechen. Der wurmstichige und verwitterte Status quo kracht von Constantinopel her. Der ganze Continent neigt sich nach dem Orient bin.

Wir werden große Dinge sehen. Die alte asiatische Barbarei ist vielleicht nicht so arm an bedeutenden Männern, wie unsere Civilisation glauben möchte. Man erinnere sich nur, daß sie es ist, die den einzigen Koloß hervorgebracht hat, den bieses Jahrhundert dem Bonaparte gegenüber zu stellen vermöchte, wenn es zu Bonaparte überhaupt ein Pendant gabe,

viesen Mann von Genie, freilich von türkisch-tartarischem Genie, viesen Ali Bascha, ber sich zu Rapoleon verhält, wie der Tiger zum Löwen, der Geier zum Abler.

Januar , 1829.

### Vierzehnte Auflage.

Dieses Buch hat ben einzigen Erfolg gehabt, ben ber Berfaffer in diesem Augenblick der literarischen Arifis und Revostution erstreben konnte: lebhaste Opposition auf der einen Seite, und vielleicht einige Zustimmung, einige Sympathie auf der andern.

Man tonnte manchmal in Bersuchung tommen, jene mehr gesammelten, oder gleichgültigeren Goochen sich zurückzuwünschen, die weder Kämpse noch Stürme erregten um die friedliche Arbeit des Dichters, die ihn anhörten, ohne ihn zu unterbrechen, und tein Geschrei in seine Gesänge mischten. Allein die Dinge gehen so nicht mehr. Rögen sie sein, wie sie sind.

Jede Unbequemlichkeit bringt auch ihre Bortheile mit sich. Wer die Freiheit ber Kunft will, muß auch die Freiheit der Kritit wollen, und Kämpfe sind immer gut. Malo periculosam libertatem. (Ich ziehe die Freiheit vor, so gefährlich sie sein mag.)

Der Berfasser wird seiner Gewohnheit treu bleiben und sich hüten, hier auf die Kritiken zu antworten, deren Gegenstand sein Buch gewesen ist. Nicht als ob nicht mehrere dieser Kritiken der Beachtung und Beantwortung werth wären. Aber der Berfasser hatte immer einen Widerwillen gegen Bertheidigungsreden und Apologien. Und dann ist es Sache der Zeit, Kritiken zu bestätigen oder zu widerlegen.

Dennoch muß er bedauern, daß einige seiner Cenforen, wenn auch in gutem Glauben, sich eine falsche Joee von ihm gebildet haben, und ihn unmanierlicherweise fast wie eine Hopo-

these behandelt haben, indem sie ihn a priori construirten, wie eine Abstrattion, ihn aus allen möglichen Stüden zusammensetzen, dergestalt, daß er, der Boet, der Mann der Phantasie und der Laune, aber auch der Mann der Ueberzeugung und der ehrliche Mann, unter ihrer Feder eine Art Bernunstwesen geworden ist, und zwar eines der selltsamsten Art, das in einer Hand ein Spstem dat, wornach es seine Bücher versaßt, und in der andern eine Tattil, womit es sie vertheidigt. Einige sind noch weiter, nämlich von seinen Schristen zu seiner Person übergegangen, haben ihm Eigenduntel, Selbstüberschäung, Stolz und was weiß ich Alles vorgeworsen, und aus ihm eine Art jungen Ludwig XIV. gemacht, der in Stiesel und Sporen und mit der Reitpeitsche in der Hand in die ernsthaftelen Berathungen hineintritt.

Er darf versichern, daß die, die ihn so beurtheilen, ihn falld beurtbeilen.

Er selbst macht sich teinerlei Illusionen über sich selbst. Er weiß sehr gut, daß das Bischen Lärm, der sich um seine Bücher erhebt, nicht seine Bücher machen, sondern einsach die wichtigen Fragen der Sprache und Literatur, die man bei dieser Gelegens heit zu besprechen für passend erachtet. Der Lärm kommt von Außen, nicht von Innen. Meine Bücher sind die Beranlassung, nicht die Ursache. Die Leute, welche sich mit diesen ernsten Fragen der Kunst oder Boesie beschäftigen, haben, wie es scheint, seine Bücher zur Arena gewählt, um ihren Kampf auszusechten. Es ist dabei Nichts, was sie ihrem eigenen Berdienst verdanken. Das kann ihnen höchstens eine vorübergehende Bichtigkeit verleihen, und das will schon viel sagen. Das gewöhnlichste Terrain gewinnt eine gewisse Berühmtheit dadurch, daß es ein Schlachtseld wird. Austerliz und Rarengo sind große Namen und kleine Odrfer.

Rebruat . 1829.

# Sener vom gimmel.

Da ließ ber herr Schwefel und Feuer regnen vom himmel herab auf Gobom und Comorrha. Und fehrete die Städte um, und die ganze Gegend, und alle Einwohner der Städte, und was auf dem Lande gewachsen war.

### I.

Seht ihr die Wolke, schwarz gesaumt, vorüberziehn? Bald grau und blaß, bald roth und glühend schwebt sie hin, Schwül, wie ein Sommer ohne Regen. Ihr meint den Qualm zu sehn, den glühenden, ihr glaubt Den Sturm zu hören, der wild in die Flammen schnaubt, Die eine Stadt in Asche legen.

Bo kommt sie ber? — Bom Berg? vom himmel? Aus der See? Der zu dem nächsten Stern Damonen in der Höh' Fortträgt, ist's wohl der Feuerwagen? Und aus dem Chaos, aus dem schwarzen Wolkenschoof Sprühn Funken, ringen sich Blisstradlen glübend los, Gleich Schlangen, die verborgen lagen.

IL.

Meer, überall nur Meer, und Wogen ohne Strand, Der Bogel sliegt sich mub und nirgends sieht er Land, Hier Wellenschaum, bort große Wogen, Die Welle stößt zurüd die Welle, treisend rund, Nur Wellen sieht das Aug', hinunter in den Schlund Des Strudels sort und sort gezogen.

Oft schwimmt ein großer Fisch dahin auf hoher Flut, Der Floßen Silberglanz blinkt in der Sonnenglut, Das lichte Blau am dreiten Schwanze. Der Wollenheerde, die sich schwitzt, gleicht die See; Wie ebern zieht ein Areis sich rings, die blaue Höh' Eint sich dem blauen Wogenglanze.

- Die Feuerwolle fragt: Coll trodnen dieses Meer?
- Rein! fpricht ber hauch bes herrn und jagt fie vor fich ber.

### III.

Gine Bucht mit steilen Rainen, Spiegelnd sich im Wellenglang, Heerden, streisend in den Hainen, Auf der Au Gesang und Tanz; Belte, friedlich stille Site; Und der Fischer und der Schüpe Lebt hier frei, sein Pfeil, dem Blipe, Der bahinfahrt, gleicht er ganz. Diefe Banberstämme haben Immer frisch die Lust und rein, Junge Mädchen, Krieger, Knaben Drehn sich lustig hier im Reihn. Um die Flammen treist der Reigen, Die im Wind sich beben, neigen, Geistern gleich, wie sie sich zeigen Rächtlich oft im Mondenschein.

Mitternächtig schwarze Dirnen, Reizend, ohne Tuch und Band, Lachen spiegelnd ihre Stirnen Im Metall und treiben Tand. Andre, schon und ohne Fehle, Singen laut aus frischer Rehle, Die dort meltt aus dem Kameele Beiße Milch mit schwarzer hand.

Männer, Beiber, Brüder, Schwestern Baden hier im Meer sich nadt. —
Bo hat wohl die Horde gestern Ausgepadt und abgepadt? —
Bserdewiehern, Cymbaltlänge,
Mächtig tost die bunte Menge,
Rauschend regt sich das Gebränge
Mit dem Meer im gleichen Takt.

Die Bolle machte halt, ward bunfler noch und trüber:
- Ift's bier? - Und eine Stimm' antwortete: - Boruber!

### IV.

Aegypten! — Aehrengelb, reich behnt sich aus das Land, Gin Teppich, bunt gestickt und endlos ausgespannt, Und rundum Wüste nur und Leere! Im Nord die tühle See, im Süd der heiße Sand Umziehn Aegypten, und benagen seinen Rand; — Es lacht inmitten zweier Meere.

Drei Berge, die der Mensch erbaut, breitantig, stehn Zum himmel ragend, doch ihr Fuß ist nicht zu sehn, Es beden ihn des Sandes Wellen. Und zu der Spize gehn, gehauen in den Stein, Bom sand'gen Boden aus gewaltge Stufenreihn Für Riesenschritte von sechs Ellen.

Die rothgranitne Sphing bewacht sie und ein Gott Bon grünem Marmor, und, dem Wüstenwind zum Spott, Senkt teines je die Augenlieder. Gewaltge Schiffe ziehn zum weiten Hasen ein, Und eine Riesenstadt wascht ihren Juß von Stein Im Meer und schaut mit Stolz hernieder.

Morbichnaubend saust heran bes Samums beißer hauch, Auf weißen Rieseln knirscht babin ein Schuppenbauch, Und Arokobile bort man winseln. Ein grauer Obelist steigt boch dem himmel zu, Bunt wie des Tigers haut stredt Abends sich zur Ruh Der gelbe Ril, gestedt mit Inseln.

Des Tages Königsftern verfinkt, und langfam rollt Er in die Flut, die strahlt zurück fein stüffig Gold, — Die Belt, der unsern Feuerseele. Um rofigen himmel, in der Wogen goldnem Reich Seht ihr zwei Sonnen sich begegnen, Königen gleich, hinschreitend durch erhellte Sale.

- 3ft's hier? - Die Frage scholl bumpf aus ber Bolle Schlund. - Geb! - sprach die Stimm' und tief erbebte Tabors Grund.

V.

Ein Sandmeer ohne Kuste, Des Schredens weites Beet, Die grenzenlose Wüste Mit Anochen übersät;... Die sich dem Winde stellen, Die Berge sind wie Wellen, Sie wanten und zerschellen, Bom Wirbelsturm verweht.

Oft an ben Beltlärm mahnen Im heiligen Revier Die Banber-Caravanen Bon Mamre und Ophir. Das Auge folgt bann lange Des Zugs gewundnem Gange, Und eine Riefenschlange Scheint er, ein Bunderthier.

Ja, Gottes ist die Waste, Erhaben, ernst und hehr, Er kennt nur ihre Küste, Und ihren Schooß nur Er. Staubwolken kommen, gehen, Benn heiß die Lüste wehen, Sie wogen, bäumen, blähen Wie Schaum sich auf dem Meer.

Die Bolle fprach: " - Soll ich jum See die Bufte machen?" - Fort! - Hang die Stimme, wie bes fernen Donners Rrachen.

### VI.

Gin Riesenfels, um ben der Schaum des Meeres fliegt, Gin Trümmerhausen, hoch aufragend, — wüste liegt Hier Babel, rundum obe Streden. Es zeugt sein Bunderbau nur für das ird'sche Richts, Mit seinem Schatten konnt' im Schein des Mondenlichts Bier Berge leicht es überdeden.

Reich an Gewölben ist die eingestürzte Stadt, Benn in den Tiesen sich der Sturm versangen hat, Dann rauschen wundersame Töne. Um seine Mauern schwärmt' ein ganzes Bolt, es schien Die ganze Menscheit sollt' in ihren Umkreis ziehn Einst Babel, sie, die Große, Schöne.

Sie hatte Stufenreihn, aufsteigend zum Zenith, Und jede Stufe war ein hügel von Granit, Wenn man sich auf dem Gipfel glaubte, Fand auf dem hohen Berg man hohre Berge noch, Und staunend sah der Blick von Felsensoch zu Joch Hinauf zum Pyramiden-Hampte.

Die mächt'ge Boa bort, das grune Arotobil, Cidechfen gleichen fie, die im Gestein zum Spiel Sich über mächtge Blode jagen. Grasbuschel scheinen nur, von unten auf gesehn, Kolosse, die zu höchst auf Trümmerhügeln stehn, Palmbäume, die auf Thürmen ragen.

Die Clephanten ziehn durch ihrer Mauern Spalt, Aus schwarzen Pfeilern wächst hervor ein ganzer Bald Und überschattet die Ruinen. Um die Portale sieht man Riesengeier, Aar' Und Eule sliegen, Tag und Racht, in bunter Schaar, Bie um den Bienenstod die Bienen.

- Soll ich's vollenden? - fprach die Bolle. - Fahre bin! - D herr, erwiedert fie, wohin benn foll ich ziehn?

### VIL.

Sieh bort zwei Städte, die sich fremd und seltsam zeigen, Die Stuf' um Stuf' empor die in die Wolken steigen, Mit ihren Göttern ruhn sie still im Schooß der Nacht, Mit ihrem Bolk, mit Roß und Wagen, Lärm und Pracht. Zwei Schwestern liegen sie im selben Thal gebettet, Im sahlen Mondenschein, der ihre Thürme glättet, Bald sieht das Ange, das im Dunkeln sorschend zuckt, Die Pseiler, Treppenreihn, den hoben Aquadukt,

Ein Clephantenschwarm fobann erfcheint ben Bliden, Re einen Riesentburm auf bem granitnen Ruden. Und um Roloffe .. die jum himmel fteigen, reibn Sich Ungethume, platt am Boben, Stein auf Stein. Dort bangen Garten, reich an Blumen und Arfaben. Und buntle Baum' am Rand von icaumenden Rastaben. Stiertopfge Götter, all in Jaspis, an ber Bahl Bobl bunbert ruben ftola auf bobem Biebestal. In Galen, überwölbt von Ginem Felsblod, wohnen Ery Botter, fiben ftarr und fteif im Rreis auf Thronen, Und icaun einander an, ichlaflos und regungelos, Bewaltge Riefen mit ben banben auf bem Schoof, Balafte, Bofe, lang geftredte buftre Gaffen, Geftalten überall von ungeheuern Daffen, Die Bruden, Bogen, Die Rundthurme, ber Ranal, Bar feltfam anguschaun find fie, gespenftisch fabl, Bebaube fieht man boch, wie Borgebirge, fteigen, Und Schatten werfen, die fich in die Kerne neigen, Und Bell' auf Belle walst fic brauf die Finsterniß. Rur felten blidt ein Stern matt burd ber Bolten Rif, Durch taufend Bogen, wie burch einen ichwargen Schleier, Schlingt taum ein Strabl fic durch von seinem milben Feuer.

Zwei Höllenstädte, ha, voll fündiger Begier, Wo, schnöder Luste Anecht, der Mensch verdirbt zum Thier, Und unter jedem Dach geheime Sünden steden, — Ein doppeltes Geschwur der Welt, die sie besteden.

Im Schlafe lagen fie. In beiben Städten fuhr Raum an den Saufern bin noch eines Strahles Spur, Der Orgien fahles Licht, auffladernd, dann verfunden, Und in den Straßen noch der Fadeln lette Funden.

Der Mauern Schatten, die der Mondschein weiß bemalt, Fällt auf ein Baffer, das fie zitternd widerstrahlt, Gestütter hort man fern, wie Knistern rother Rohlen, Und Kuffe, halb erstidt, und heißes Athemholen.

Die Schwesterstädte, mud der Glut des Tages, warm Und lüstern, sinken sich leis murmelnd in den Arm. Der Hauch der Nacht, der seufzt im Laub der Sykomoren, Bon Sodom dustend schwimmt er zu Gomorrha's Thoren, Die schwarze Bolte sliegt dahin, da schallt ein Wort, Wie Donner, und es rief herab vom himmel: — Dort!

#### VIII.

Und die Wolle tracte, Und aus ihrem Schacte Juhr der rothe Brand, Glühend stand sie offen, Schweselströme trossen Ab von ihrem Rand,... Blutig rothe Helle Um Paläst' und Ställe, Lebm- und Marmorwand.

Soboms Prachtpaldste Und Gomorrha's Beste Frist der Blige Buth; Arge Bölter trasen Sie, um streng zu strasen Frevlerübermuth. Und mit rothen Zungen Ledt nach Alt' und Jungen Grimmig wifd die Glut.

Und das Bolt erwachte, Das noch gestern dachte Richt an Reu' und Buß'; Schaurig follt' es tagen; Alles slieht zu Wagen, Flieht zu Roß, zu Fuß. Und es wächst die Masse, Und in jeder Gasse Fluß;

Ragt am stolzen Schlosse, Ragt am Steinkolosse, Schont kein Marmorbild; Die im Schlas sich streden, Sterben, eh' sie weden Mag der Sturm, der brüllt. Ueber morsche Mauern Rennen unter Schauern So Ameisen wild.

Flieht!... Auf allen Wegen Strömt ber Feuerregen, Gellt es: Weh und Ach, Und an allen Thoren Schreit's: "Wir find verloren!" Brude stürzt und Dach. Blipzericellt, in Flammen Schwimmend rings, zusammen, Erfer und Gemach.

Mächtig schwillt bas Jener, Bird jum Ungeheuer, Schnaubend, riesig groß; Jagt durch alle Räume. Ich, wie ohne Zäume. Rennt ein tolles Roß. Chern starre Glieber Krümmt ein Gott, den nieder Birst des Windes Stoß.

Neue Feuerwogen
Rommen angezogen, —
Denn der Himmel will's, —
Marmor bricht zusammen
In den Schwefelstammen,
Wie ein morscher Bilz,
Thürme, Säusergruppen
Flimmern wie die Schuppen
Sines Arotobils.

Porphyr, Evelsteine Glühn in rothem Scheine Bie Wachsterzen weich. Rebo, Marmorriese, Beuge bich, zerstieße, Stürz' ins Trümmerreich. Säulen im Zerschellen Flackern, sprühen bellen Riesensackln gleich.

Sötterbider tragen Magier mit Jagen Beg vom heil'gen Ort. Mag nach allen Seiten Aus der König breiten Seines Mantels Hort; Mantel, Kron' und Waffen Wird die Glut entraffen, Alles reißt sie fort.

Gines Schlosses zinnen Reißt der Strom von hinnen, Wo aus dichtem Kreis Menschliches Gewinsel Schallt; die Halfer-Insel Lodert, sprühend heiß, Muß im Glutstrom rollen, Wis hinab gleich Schollen Sie versinkt von Eis.

Oberpriester, drobe Du der grimmen Lobe! — Dort am User, sieh, Steht er: die Tiare Brennt, und wie vom Haare Er sie reißt mit Mab', Mebt die Hand am Ropfe, Und zusammt dem Schopfe Steht in Flammen sie,

Männer, Frauen laufen; Ein verworrner Haufen, Bor des Feuer's Spur; Bor den todten Städten Lagern, die sich retten, Auf verbrannter Flur. Und das Bolksgewimmel Sieht entsett im himmel Eine hölle nur,

#### IX.

Man sagt von Babel, — wie am Gitter sich gefangen Gin alter Sträsling reckt, wenn einen Kopf man haut Bom Rumpf, — so habe sie, die schwer sich selbst vergangen, Bon sern am Horizont dem Feuer zugeschaut. Man hörte, während sich das Strasgericht vollbrachte, Ein Brausen, daß entsetzt aufsuhr die ganze Welt, So gräßlich, daß es drang bis zu dem stillen Feld, Bo taube Bölter rubn im tiesen Erdenschachte.

#### X.

Sie raste schonungslos, die Brunft, und auch nicht Ein Berbammter tam davon, es flammte Bein und Stein. Die hande rangen, unter Schauern Umarmten sie sich noch, und sahn entsett sich an, Und fragten: welcher Gott den speienden Bullan Geschüttet über ihre Mauern?

Bor biefem Feuer, bas vom Himmel fprübte, brach Dh ben Bewohnern ein bas stärtste Marmorbad. So ftraft ber herr, bie ibn nicht ebren, Ru ibren Gottern fcbrien fie auf, Die bebten mit Den Betern, taub und ftumm, ben Augen von Granit Entftrömten beiße Lavagabren.

Schutt Alles, Qualm und Rauch, was taum noch blübend war. Die Mur mit Saat und Korn, das Bolt, das Städtenaar! Der Brand, er war ber Rache Scherge. Aufrecht blieb Richts rundum im Feld und in ber Stadt. Der Bind, ber biefe Racht geweht, sein Obem bat Bermanbelt bie Gestalt ber Berge.

### XI.

Beht biefer Glutenwind, bann fiecht im Buftenftaub Der Balmbaum, ploglich borrt ber Stamm, es ftirbt bas Laub. Berfiegt ber lette Tropfen Raffe. -Die Stabte find nicht mehr; ein Spiegel alter Zeit, Auf ihren Trummern behnt ein glatter See fich breit, Der raucht wie eine Feuereffe. Ditabet , 1828.

### IL

## Aanaris.

Faire sans dire. Alte Devife,

Wenn ein besiegtes Schiff sich wiegt auf hohem Meer, Und von den Segelstangen

Die breiten Segel boch am Mast, burchnäßt und schwer, Berfest von Rugeln hangen;

Wenn Tobte man nur fieht, gefallen im Gefecht, Und Trummer niederfahren,

Wenn vom gebrochnen Daft des Tatelwerts Geflecht Sinfliegt gleich milben haaren;

Und wenn bas Schiff voll Rauch und Larm im Rreis fich brebt Gleich einem Mublenflügel.

Und wenn bas Schiffsvoll rennt und bin und wieder geht Und flieht vom Stern jum Spiegel;

Wenn tein Soldat mehr, was die Führer rufen, thut, Die Meerstut eindringt ohne Schonen,

Und wenn im Zwischended sich stoßen in der Flut Gelbicht die Schiffstanonen;

- Benn ber Rolof bem Meer fich langer nicht verschließt, Beit öffnet seine Schware,
- Benn burch ber Ruftung Erz ihr Lebensblut vergießt Die riefige Galeere;
- Benn fie, ein Leichnam, ber noch zucht, mit ledem Riel Sich breht bei jedem Hauche,
- Ein großer tobter Fisch, ber glangt, ber Bellen Spiel, Mit filberweißem Bauche; -
- Dann heil bem Sieger, heil! Sein schwarzer Anter legt Auf's Schiff fich, bas gefallen,
- Wie nach bem beißen Kampf ein stolzer Abler schlägt In seinen Raub die Krallen.
- Dann last vom großen Maft er feine Flagge webn, Bie boch von Thurmeszinnen,
- Und ihren goldnen Schein fieht man im Baffer ftehn, Sich breiten und zerrinnen.
- Die schönsten Farben stellt bas Schiffsvoll bann gur Schau, Stolz nach errungnen Siegen,
- In Falten filberweiß, purpurn und azurblau Die Wimpel läßt es fliegen,
- Unfinn'ger Stolz, der so mit eitlem Prunk sich blabt Und Tand von allen Arten; —
- Als ob die Wellen, durch die Bellen rasch verweht, Davon die Spur bewahrten !
- Sein Rreng pflanzt Malta auf, Benedig's Lowe ftredt Stolz auf ben hintertheilen
- Sich seiner Schiffe, ber lebendge Leu'n erschreckt, Das brullend fie enteilen.

Reapels Flagge glangt enhaltet weit umber, Strabit fie in schönfter Breite,

So meint man, bas ein Strom von goldner Geib' ins Meer Geschlängelt niebergleite.

Ravarra's Retten und Raftiliens Silberthurm Und Leons goldne Löwen.

Ihr kennt die Schluffel Roms, das Kind Railands, das fcreit Im Schlund der Schlange bebend,

Auf Frankreichs Schiffen seht ihr über'm Aupserlieid Die goldnen Lilien schwebend.

Das stolze Stambul faßt ben halbmond ein mit brei Schneeweißen Bferdeschwänzen,

An goldnem himmel läßt bie blauen Sterne frei Amerita erglanzen.

Den Abler Destreichs, der empor die Flügel stellt, Seht ihr auf Seibe blinken,

Und drehn ben ichwarzen Ropf, bebrauend rings bie Belt, Bur Rechten und gur Linten.

Der Czaren Doppelaar, ber jenen fiets gehaßt, Schaut tubn binaus ins Blaue,

Bie jener, fpaht er nach zwei Belten, und umfaßt Die Gine mit ber Klaue.

Die Orifiamme nennt bas ftolge England fein,. Und läßt fie fiegreich ftrablen,

So reich, fo glangend, baf in ihrem Biberfchein Die Bellen roth fich malen,

So laffen Könige vom Mast in lichter Sth'
3hr stolzes Banner rauschen,
Und zwingen jedes Schiff, bas sie besiegt zur See,
Die heimath zu vertauschen.

So untersochen fie die Segel, die einmal Des Schicksals Schläge trafen, Und triumphiren, wenn daheim, vermehrt an Zahl, Sie fahren in den Hafen.

Der Sieger Jahne muß auf jedem Schiffe wehn Rach eitlem Wiberstande, Geschrieben auf die Stirn muß dem Bestegten stehn Ihr Ruhm und seine Schande. —

Glutfurchen aber zieht bas Boot auf seiner Bahn, Das Kanaris bestiegen, Und auf ben Schiffen, die er nimmt, ben rothen Dahn Als Wimpel läßt er fliegen.

### HI.

# Die Sopfe des Berail. \*

O herrible! O herrible! most herrible!
Shakespeare, Hamlet.

I.

Ber schwarze Dom ber Racht mit seinem Sternenheere Beschaute ruhig sich im spiegelglatten Meere, Las schone Stambul, mit verschleiertem Gesicht, Schien, schlafend an bem Rand bes Golfs, bes sunkenhellen, Umstrahlt von Sternenglut am himmel, in den Wellen, Bu ruhn in einem Meer von Licht.

Man glaubt die Stadt zu sehn, die stille, wo im Blauen Rachtgeister luftige Balaste sich erbauen, Schaut man die Harems, wo Langweil' und Gram nur wohnt, Die blauen Dome, blau, dem himmel gleich, dem reinen, All die Halbmonde, die ein leiser Abglanz scheinen Des halbmonds, der am himmel thront,

Der Dichter glaubte biese Dbe wieber abbruden ju sollen in der Gefinit, wie fie im Juni 1826 gebichtet und verdsstudet worben war, jur Beit bes Falls von Diffolunghi. Man mub fich, wenn man fie jegt liebt, etinnern, bas damals alle Journale Encopa's den Tob bes Ranaria melbeten, ber in seinem Brander vor ber Stabt, der er ju hälfe tommen wollte, durch eine tärtliche Bombe erichlagen worden sei. Gladtlicherweise war bie trantige Rachticht bamols julich und wurde wiererufen. Leicht tann das Auge die scharstantigen Thurme seben, Der häuser plattes Dach, die Spigen der Moscheen, Den maurischen Balton mit blumigem Gewind, Und hinterm Gitter wohl verstedt die Fensternischen, Die goldnen Schlöffer, auf der Stirn, gleich Reiherbuschen, Balmbaume, wiegend sich im Wind;

Die weißen Minarets mit ihren blanken Spipen; — So mag von Elfenbein wohl eine Lanze bligen, — Bemalte Rioste, bort Leuchttbürme, strahlend, schlant, Und bort auf dem Serail, daß Mauern hoch umkränzen, Die Ruppelreihn von Zinn, die durch das Dunkel glänzen, Wie Riesenhelme, spiegelblank.

#### IL.

Ja, das Serail!... Es schwimmt heut Racht in wilder Freude; Beim Klang bes Tamburins, auf Teppichen von Seibe, Drehn die Sultanen sich in Sälen, flammend schier; Wie Fürsten, beren Haupt Gold und Juwelen trönen, So prangt es heute stolz vor des Propheten Söhnen, — Sechstausend Köpfe, — welche Zier!

Erloschnen Auges, bleich, schwarzlodig auf den Zinnen Gereiht sind Köpfe rings, von welchen Tropfen rinnen Auf Rosen und Jasmin, die blühend stehn und dicht; Und traurig, wie ein Freund, ein Tröster, tommt gegangen Der Rond, der Todten-Stern, auf blutig blasse Wangen Wirft er sein mitdes blasses Licht.

Hoch vom Serail, vom Thor mit dem grabischen Bogen herunterschauen Drei, von schwarzen Arab'n umflogen, Drei Köpse, die das Schwert bes Mörbers pläglich traf, Der Erfte, icheint's, erlag in beiben Kampfesnothen, Der Zweite, mabrend fich ber Mund bewegt' im Beten, Der Dritte fiel im Tobesichlaf.

Indes die Bachen, starr, wie sie, ans Thor sich lehnen, Mit stieren Bliden um sich schaun und schläfrig gabnen, Thun auf die Lippen die drei Köpse an der Wand, Es glich ihr Wort dem Sang, den man wohl hört im Traume, Dem Binde, bessen Hauch entschläft am Waldessaume, Der Flut, verhallend leis am Strand.

#### Ш.-

## Erfte Stimme.

"Bo bin ich benn?... Bo ift mein Branber? — Fort! — Ans Steuer!

Silt, Missolunghi raucht, eilt, Brüder, schant das Jeuer t Die Türken stehn am Wall, sie stürmen, dringen ein! Bur sernen Heimath jagt die Türkenschisse wieder, Und meine Fadel soll, ihr Brüder, Sin Leuchthurm Such, ein Blip, der trifft, den Feinden sein!

Stoft ab! — Lebwohl, Korinth, du Cap, des Sturmes Wiege, Du Meer, wo jeder Fels sich nennt nach einem Siege, Du Ardipel, besät mit Klippen, süße Bracht, Ihr schönen Juseln, die des Frühlings Genien hüten, Die ihr dei Zag erscheint wie Körbe, voll von Blüten, Wie dustge Basen in der Racht.

Mein stolzes Baterland, du Sparta, neu erblühend In Freiheit, hydra, tühn und tühne Lieder sprühend, Matrosenstadt, von Mast und Segeln überragt, Lebwohl, ich liebe bich, bu hoffnung ber hellenen, Du grüner Strand, bethaut von Thränen, Ihr Felfen, die der Blit zerschlägt, die Flut benagt.

3ft Miffolunghi frei, und tehr' ich in mein Mand, Dann eine Rirche bau' ich unferm herrn und heiland, Und fall' ich, fint' ich in die schwarze Racht hinab, Eh, theure heimath, ich gebrochen beine Bande, Bringt meine Asche bann zur Ruh' im freien Lande, Grabt mir im Sonnenschein mein Grab.

Sa, Missolunghi! — Jagt hinaus die Türkenrotte, Kamraden, aus den Forts, und aus der Bucht die Flotte, Das Schiff des Admirals verbrenne, wer es trifft. Die Brander rüstet, spist ihm seiner Krallen Schärfe; Und wenn ich auf sein Schiff mich werfe, Dann meinen Namen schreib' ich drauf mit Flammenschrift.

Sieg, Freunde, Sieg!... D Gott, auf meinen leichten Rachen Fallt eine Bombe, Ded und Diel' und Ballen trachen . . . Er treist, er bricht, thut auf der falzgen Flut den Schlund! Ich schrei umsonft, indem die Wogen mich umwinden, Lebt wohl, mein Leichentuch werd' ich im Seegras finden, Rein sandiges Bett im Meerekarund.

Doch nein! — Bach' ich denn nicht? — Bor'm Auge welch ein Rebel! Belch graufer Traum!... Ge fehlt mein Arm dem trummen Sabel! Belch schwarzes Grau'n um mich? Traf mich ein Donnerteil? Bas hör' ich?... Lieder?... Rommt der Ton aus Frauentehlen? Eind's Stimmen abgeschiedner Seelen? Bin ich im Himmel?... Blut?... Bas seh' ich?... Das Serail!

#### IV.

### Zweite Stimme.

"Ja, Ranaris, das ist's! — Schau her nach meinem Haupte, Das aus dem Sarg zum Fest die Buth der Türken raubte, Sie haben bis ins Grab verfolgt den Bokaris, Sieh diese Knochen, die sie nahmen weg gleich Dieben, Den Rest, der noch von ihm dem Sultan überblieben, Den ihm der Burm des Grabes ließ.

Ich schlief in meinem Grab, als mich ber Ruf erwedte:
"Belft! Missolunghi fällt!" — Ich hob mich halb, ich recte
Mein Ohr, ein wilder Larm brang bis in meine Racht,
Bon Ferne hört' ich ber Kanonen dumpfes Grollen,
Berworrnes Ausen, Wagenrollen,
Gekampf und Waffenklang und wilden Larm ber Schlacht.

3ch bor' im Rampf, ber tobt um Ball und Rasematten, In allen Straßen schrein: "Erschein", o ebler Schatten Des Bogaris und steh" ben armen Griechen bei!" Um zu entsommen, hab' ich meine armen Anochen An meinem Leichenstein vergebens mir zerbrochen, Und bennoch rang ich mich nicht frei.

Da glübte plöglich, ein Bultan, ber Grund und bebte ... Dann Alles still... Bor'm Aug', ins Jenseits schauend, schwebte Mir sichtbar, was noch nie lebendige Augen sahn; Aus Erd' und Meer und Glut in Schwärmen, nicht zu zählen, Entstohn auf einmal arme Seelen, Und stürzten tief hinab und flogen himmelan.

Die Türken plünberten mein Grab, ihr haß gesellte Bu Euren Häuptern auch das meine, das entstellte, In des Tartaren Sad warf man sie ohne Wahl. Und mein geköpfter Leib empfand ein süßes Beben, Ich glaubte für das Kreuz und Griechen land mein Leben Bu opsern noch ein zweites Mal.

Berlaffen nun einmal hat uns das Glud der Waffen! Det Schwertes Ernte will der Türke sich begaffen, Der seige Sklav, drum rührt ganz Stambul sich und treist. Und unfre Köpse, bier verhöhnt am ekeln hause Der Sünde, dienen nur zum Schmause Dem Guktan ohne Scham, der mit den Raben speist.

Sieh unfre Helden all: Rostas, den Palisaren; Christo, vom Berg Olymp; Hellas mit seinen Schaaren; Rigos, einst Byron's Freund, der sang so tühn, so hell; Der Sohn des Hochgebirgs, der unsres Bolles Stöhnen Bernommen, Mayer, der des Thrasybulos' Sohnen Gebracht den Pseil des Wilhelm Tell.

Doch diese Toden bier, die Riemand kennt, die roben Plattschädel, angereiht den Stirnen der Herven, Sind Türken, sind der Brut des Eblis zugezählt, Gesindel, das vorm Schwert sich bückt, und dem das Leben, Das hündische, man nimmt, wenn eben Roch an der blutzen Zahl ein Kopf dem Sultan sehlt.

Dem Minotaurus gleich in unsern alten Sagen Ist nur ein Einz'ger, der sich läßt das Mahl behagen, Das Mahl, vom Bolt begasst, — von uns die Reste hier; Die andern Zeugen, die das Gräuelfest besuchen, Die stummen Henter dort, die hählichen Cunuchen, — Die, Freunde, die sind todt wie wir.

Welch ein Geschrei?... Es ist die Stunde, wo, — o Grauen! — Er unfre Töchter raubt, die Schwestern und die Frauen, Die frische Bluthe weltt, weht sie sein Gistbauch an; Der Raisertiger brüllt vor Lust, und seine Beute, — Dort unfre Jungfrau'n zählt er heute, — Rachts, — unfre Köpse zählt am Tag er morgen bann."

### V.

#### Dritte Stimme.

Joseph, ber Bischof, grüßt Euch, meine steben Brüber! Sa, Missolunghi fiel! Durch hunger wollt' es nieber Richt finken, sallen nicht entwürdigt und geschwächt; Und fiel es, sollten auch die Türken nicht entlaufen, Die Fackel legt' es selbst an seinen Scheiterhausen, Und sterbend hat es sich gerächt.

Schon zwanzig Tage war die Stadt in schweren Rothen, Ich rief: "Rommt Alle, Bolt und heer, und last uns beten, Bir sagen und Lebwohl beim Brot, das Gott bescheert, Empfangt aus meiner hand die hochste aller Gaben, Die einz'ge Rost, die wir noch baben,

Die unfre Seelen speist und heiligt und verklart.

O welch ein Abendmahl! Da tamen sie, die Blassen, Und suchten mit dem Mund die Hostie zu erfassen, Soldaten, muthig noch, doch abgezehrt, gebeugt, Frau'n, Greise, Mabchen, die jum letten Mal sich grußten, Und Mütter, wund und siech, mit Kindern an den Bruften, Mit Blut, ach, statt mit Milch gesaugt.

So kam die Racht. Man ging. Doch brangen bei dem Schimmer Des Monds die Türken ein auf Leichen und auf Trümmer, Und meine Kirche that sich auf dem wilden Zug; An dem Alkar, den sie zertrümmert, abgeschlagen Ward mir das Haupt... ich kann nicht sagen, Wer mit dem Schwert, indem ich betete, mich schlug.

O Brüder, Mahmub, — schenkt ihm eine Mitleidszähre! — It Gott und Menschen Feind durch seine blutge Lehre, Berschossen ist sein Blid dem milden himmelölicht. Mit blut'gen Schädeln ist umkränzt des Sultans Krone, Und sicher darum sitt er doch nicht auf dem Throne; — Bielleicht er ist so grausam nicht.

Der Unglückelge! — Stets von Schrecken rings umgeben, Zum Fluche macht er sich sein obes Erbenleben, Kaum, daß ber Abend sich für ihn vom Morgen trennt; Langweile kennt er nur!... Als Gögen auf der Erde Berehrt ihn seine Sklavenheerde, Des Spahi's Beitsche sorgt, daß stets der Weihrauch brennt.

Euch blüht die höchste Lust, Ihr strahlt im hellsten Lichte, Besiegt hienieden nennt Cuch Sieger die Geschichte, Gott sieht auch am Serail auf Euch mit Huld berab, Rie, selbst in fernster Zeit, wird Guer Ruhm erbleichen, Ein Siegesmonument, ein Denkmal ohne Gleichen Sind Cure Häupter ohne Grab.

Beneiden mussen uns die Apostaten! — Schande Dem Ehristen, der zerriß der Tause heilge Bande, Bergeblich schrieb man einst ihn in das Lebensbuch. Er darf zum himmel nicht, in dem wir wohnen, ziehen, Ein Gist ist, aus dem Mund gespieen, Sein Name, und man nennt ihn nur mit einem Fluch.

Und du, o driftliches Europa, unfre Klagen Erhöre! Saben nicht für uns sich einst geschlagen Der heilge Ludwig und der Ritter tapfre Reihn? — Bahl' endlich, wem die Welt sich soll zu Jüßen legen, Dem Heiland und dem Kreuz, — dem Omar und dem Degen, Dem Aurban oder Beilgenschein?

### VI.

Ja, Boşaris, Joseph und Kanaris, vernehmen Wird Eure Stimme sie, ihr tapsern, heilgen Schemen, Sie wird das Zeichen sehn, das an der Stirn Euch glänzt. Anstimmend einen Sang des Sieges und der Reue Zur Laut' und harse fingt Hellas, das alt' und neue, Bon Eurem Doppelruhm, der Guer Haupt umkränzt:

"Ja, Ihr seid Heilige, Halbgotter und Bekenner, Erhabne Dulder und die Tapfersten der Männer, Bor Allen glänztet Ihr im Kamps durch hohen Muth. Geschändet haben sie Euch noch im Todtenbette! Einst bei Thermopplä, dann auf der Schädelstätte, — Ja Euer Blut, so oft es stoß, war Opserblut. Ha, wenn Europa nicht, anstatt zu wimmern, handelt, Bis zum Serail den Bsad, den Ihr ihm zeigt, nicht wandelt, Rur Fluch und Unheil ist's, was sie sich selbst dann sät. Du Seemann, Priester und Soldat, ihr Tapsern, Frommen, Im himmel seid Ihr, im Olymp seid Ihr willtommen, Du helden-Dreigestirn, Märtyrer-Trinität!

Juni, 1826.

### IV.

# Begeifterung.

Bermarts, Jüngling, marich, votan ! ... Andre Chenier.

Hach hellas! — Fort! — Lebt wohl! Wir scheiben wohlgemuth; Und fließen soll einmal ber Henter schnodes Blut, Richt länger mehr bas Blut ber Männer. Freiheit und Rache! Fort, nur fort, nach Griechenland! Gebt mir ben Turban, gebt bas Schwert mir in die Hand, Borwarts, und sattelt mir den Renner!

Wenn ziehn wir ab? — Noch heut! — Wer weiß, was morgen brobt?

Rasch Baffen, Pferbe, und im Hafen bann ein Boot! Ein Boot? — O Gott, warum nicht Schwingen? Bon unsrem alten heer bie Reste nur laßt ziehn, Glaubt mir, wir sahen balb die blut'gen Tiger fliehn Und rasch, wie die Gazellen, springen.

D Fabvier, führ' uns Du! Du warft ein Fürst, ein Mann, Indes die Kön'ge nicht, was sie gesollt, gethan,
Du Führer schwer gezähmter Schaaren.
Den alten Römer sah das neue Griechenland
Im schlichten Krieger, der mit seiner rauben Hand
Des Balles Rechte sucht zu wahren.

Französ'iche Büchsen, hört ihr nicht ben Ruf? Erwacht! Ihr schlieft nur allzu lang! Und du, Mufik der Schlacht, Ranonen, Bomben und Haubigen,

Erwacht, ihr Rosse, hebt den starten Huf und scharrt, Ihr Sabel, die ihr noch der blut'gen Tause harrt, Bistolen, die Berderben bligen!

Die Kämpfer will ich seh'n stets in den ersten Reihn, Bill sehn die Spahis, die sich stürzen jah hinein, Gin Strom, auß ftlavische Gelichter;

Bill schauen, wie vom Pserd ihr Damascenerschwert Dem Turken krumm geschweift durch seinen Raden fahrt; Borwarts!... Doch, wie, du armer Dichter?...

Wo reißt die Rampsbegier mich bin aus stiller Rub? Den Greisen zählt man mich, ach, und den Kindern zu; Ein Geist din ich in luft'gen Räumen, Ein Birkenblatt, das welk von seinem Zweige siel Und treibt dahin, der Flut, der Winde leichtes Spiel, Ich leb' und webe nur in Träumen.

In Träume wiegt mich Luft und Au, Gebirg und Bald, Ich sinne Tage lang, wenn mir ein Waldborn schallt, Wenn Blätter säuseln, rauschen, thauen, Und wenn die Dämm'rung naht, im Thale rinnt ein Quell, Und weit ein See sich behnt, ein Spiegel rein und hell, In dem die Wolken sich beschauen.

Der Mond entzudt mich, wenn er glübend roth wie Gold Gich aus der Bolke hebt, die grau und finster rollt, Wenn weiß er schwimmt auf schwarzen Wellen. Ich liebe Wagen, schwer und plump, wenn in der Nacht Sie rollen durch ein Dorf, und unterm Nade tracht Der Stein und laut die Hunde bellen.

V.

## Manarin.

Ή ή ή ή ή τρις καλμοισιν Ἡ ή ή ή ή βαρισιν όλομενοι.

\*\*Efchio\*\*, Perfer.

L

Gweine, Kanaris! — Der Maste waren's viel, — Sinhundertzwanzig! — Wo triebst Du Dein kühnes Spiel Fern dem gewalt'gen Abenteuer? Besiegt ist ohne Dich der Türke? Höll' und Tod! O weine, wie Crillon, dem man den Kamps verbot! Gesehlt hast Du bei diesem Feuer!

Wenn Deiner Meere Flut blutroth sich je und je Gefärbt, und weit im Kreis sich, wie ein Höllensee, Ausbreitete, verderbensprühend, Benn oft ein schwarzes Schiff vor unfrem Blid zersprang, Und dann ein Feuertranz um seinen Bord sich schlang, Bie ein Bultan, im Wasser glübend;

Benn Belte, Segel man, Turbane, Maste, ganz Gefnidt, Krummfabel sah, Halbmonde sich im Tanz Der Bogen brehn beim Binbeshauche, Matrosenjaden und Festlleider, pelzverbrämt, Den Auswurf, deffen sich so Flut wie Feuer schämt, Grauweiß vom Schaum, geschwärzt vom Rauche;

Wenn von Aegina, wenn von Jollos fern baber En mächt'ger Knall erscholl, sich wälzend über's Meer, Wild prasselnd, bonnernd durcheinander: — Dann wandt' Europa sich dem rothen Osten zu, Und ein Matros am Bord still lächelnd sprach mit Rub: "Held Kanaris! Das ist sein Brander!"

Bisher, wenn in die Luft aufflog im Flammengraus Ein Kapudan-Bascha mit Schiff und Mann und Maus, Glut streuend über Meer' und Lande, Am schrecklich schönen Spiel wer hatt' erkannt dich nicht? Die Schiffe flammend all, dir danken sie ihr Licht, Dein Brander leuchtete dem Brande.

Heut aber, — weine! — schlug man sich, und, Kanaris, Du sehltest, als man los dem Krieg die Zügel ließ Und eine Flotte gab zum Besten. Bist Du nicht Gottes Arm, der Hellas schirmt und rächt? Dein harren mußten sie. Bist Du mit Jug und Recht Richt Gast bei allen solchen Festen?

· II.

Doch trofte Dich: es ift gebrochen Der henter Macht, hellas ist frei, Europa hat ein Wort gesprochen, Bertrummert ist die Tyrannei. Wenn Frankreich tämpst, dann muß sich wenden Dein Schickal, seinen Rächerhänden Magst Du vertraun, und gern ihm spenden Aus Deinem Kranz ein Lorbeerblatt. Hellaß, sei froh und guter Dinge, Land Byron's und Homers, umschlinge Als Schwester, Mutter, uns, und singe, If Deine Stimme nicht zu matt.

Bu schön warst Du, zu tief im Leibe, Hellas, um schon zu ruhn im Grab. Ein jeder Bascha riß vom Kleide Dir einen heil'gen Fesen ab. Hier, wo geschwärmt einst die Mänaden, Bernahm, statt Liebesserenaden, Man Jahre lang nur Kanonaden, Und Gottes Tempel stürzten ein. Am himmel des geliebten Landes, So weit das Auge spähte, sand es Richt Wolken, nur den Rauch des Brandes Und beiner Städte Feuerschein.

Sechs Jahre hausten sie im Lande, Sechs Jahre wilder Kämpse sah Hellas, und Bande tam auf Bande Aus Asien und Afrita. Richt vor Apoll noch Christus scheute Sich Ibrahim, der sie entweihte, Und wie ein Geier zog auf Beute Er aus, ein Wolf in gier'ger Eil, Und was fich in den Beg ibm ftellte, Schlug er und ichleppt' es heim jum Belte, Die Köpfe hangt' er, die er fällte, Rings aufgespießt an das Serail.

#### Ш.

Run endlich! — Navarin, die Stadt mit bunten Dachern, Die Stadt mit goldnem Dom, das weiße Ravarin, Das Terebinthen rings umwehn mit grünen Fächern, Leiht seinen schönen Golf heut Hellas' muth'gen Rächern, Zwei Flotten sind's, die sich zum Kampf entgegenziehn.

Zwei Flotten: — Seht ihr nicht bes Meeres Rachen gabnen? Des Feuers Qualm ift ihm, bes Blutes Strom ein Schmaus. Bon ihrem Gotte mag man fie geordnet wähnen, Die Flotte feht ihr weit in Kreuzesform sich dehnen, Die andre Flotte stredt die Arm' im Halbmond aus.

hier ift Europa, das dir endlich hilft, hellene, Das endlich Feuer spei'n die Seetoloffe läßt; Aegypten, Asien bier, schwerfällge Schiff' und Kähne, Biraten, die nicht todt genug einst schug Duquesne, Und nicht zertreten ganz, zerstört ihr Geiernest.

#### IV.

Hört ihr bie Kanonen fnallen? — Mächtig soll die Antwort schallen, Die dem Feinde nicht gefällt. Seht die Flotte bort, die zage, Gebt ihr eine volle Lage, Ihr Fregatten, daß es gellt! Bor dem Hauch aus eurem Munde Soll zerstäuben fie zur Stunde, An dem Hasenfels zerschellt!

Alles tracht und zischt zusammen, Blis und Schlag, und Rauch und Flammen, Und die Mordlust hält nicht Rast, Alles lobert durcheinander; Feurig jagt dahin der Brander, Birst die Haden nach dem Mast, Wie der Schafal Clephanten Beißt, so wird vom wohlbemannten Boot das Kriegsschiff ted gefaßt.

— Entert, entert, werft die Brüde! — Und sie fassen rasch die Stride, Klettern, schwingen sich hinan, Bord an Bord! Sie hau'n und stoßen, Rubertnechte und Matrosen, Truppen mit gespanntem Hahn, Durcheinander, wie im Rebel, Fahren Messer, Degen, Säbel, helm und Tschafe und Turban.

Segel reißen sammt ben Tauen, Fadeln junben, Beile hauen, Tobte, wo ein Stahl nur blinkt, Trümmer überall und Jetzen, Leichenhausen jum Entsetzen, Die ber Schlund des Meeres trinkt... Ha, ein Schlachtselb, auf den Fluten Schwimmend, das in hellen Gluten Sammt den Kämpsern untersinkt.

### V.

Beld grause Schlacht!... Benn nun der Mensch, dem allzu enge Das Land, ins Meer hinaus verlegt das Handgemenge, Dann zittert unter ihm der Boden, wankt und tracht. Mit seinen Flotten spielt der Ocean, der große, Ob Sieger, ob besiegt, er birgt sie all im Schoose, Der Schiffbruch endet jede Schlacht.

Indeß aus Afrika die Barbareskenrotte Um unfre Schiffe tobt mit ihrer schlechten Flotte, Und in ohnmächt'ger Buth die Türken matt sich schrei'n, Klafft jedem Riesenschiff der seuerrothe Rachen, Auf die Barbaren wirft sich rasch ein heer von Drachen, Die in gemessnem Takt auf sie Berderben spei'n.

Rings Mord und Brand, das Meer ift überstreut mit Asche. Bom Mast in Flammen reißt den Rauch der Wind, der rasche; Bewegte Brüden schlägt von Deck zu Deck die Glut, Die Balten brennen, und die schwarzen Wände brechen Zusammen, Wasser stürzt hinein in vollen Bächen, Das Feuer überspringt die Flut;

Das Abmiralsschiff faßt es plöglich, Mast und Stangen Umringelt hoch hinauf die Glut mit rothen Schlangen, Und der Matrose heult, ins Feuernetz gebannt, Hoch springt der rothe Strahl und sährt dahin im Bogen, Und triumphirend wirst er auf den Schaum der Bogen, Die weite Kreise ziehn, den lichten Burpurschein. VI.

Bo ift, Cairo's Sohne, Die Flotte nun, die schone, Die hoffend, daß sie trone Der Sieg, von Stapel lief? Bo sind die Segel alle, In die mit lautem Schalle Die scharfe Eisenkralle Der Brander schlug so tief?

Bo find die stolzen Schwäne, Die Rachen all und Kähne, Die stolzen Kapitäne, Armada Mahmuds, wo? Wie Leviathan, prächtig Schwamm sie und übermächtig Daher, dis niederträchtig Sie sant, verbrannt wie Stroh.

Der Rapuban mit Schreden Sieht rings die Flammen leden Rach alle ben Schebeden Bon Algier und Tetuan; Wie andre Galeaffen Sieht er die Flamme fassen Sein Schiff, bas breite Gassen Einst zog im Ocean.

Auf wilden Fluten schwanten Mit angebrannten Rlanten Die Alipper all, die schanten, Die Pachten bunt geschmuckt, Rallen und Tartanen, Die Köpfe den Sultanen Einst brachten, Siegesfahnen Und Blumen, fern gepflückt.

Fahrt wohl, ihr Sloops, ihr schnellen, Ihr Jonken, die in hellen Mondnächten auf den Wellen Ihr wiegt die Icoglans, Fahr wohl, du Goslette, Berkohlt dis zum Stelette Berschwindest du im Bette Des tiesen Oceans.

Die Barcarolen liegen In Trümmern, die sich wiegen Im Meer, und nicht mehr sliegen Sie aufgeschreckt dahin, Wenn dei des Windes Tosen Des Linienschiffs Matrosen Die Segel rasch, die losen, Empor am Maste ziehn.

1

Fahrt wohl, ihr Caravellen, Mit Segeln, schneeig bellen, hingleitend auf den Bellen, Ihr Doggers, leicht beschwingt, Ihr Brids mit Taun, die schwirren, Bie lautes Baffentlirren, Benn Stürme sie verwirren, Mit welchen kahn ihr ringt. Fahrt wohl, ihr Brigantinen, Jest Trümmer und Ruinen, Zum lesten Mal erschienen Ist euch bes Tages Glut; Ihr tanzt nun auf den Wellen Richt mehr ihr Balancellen, Ihr glänzt nicht mehr gleich hellen Lichtfunken auf der Flut.

Ihr Lugger sollt, ihr schweren Fregatten und Galeeren, Richt Städte mehr verheeren, Ihr Schiffe, groß und Mein, Masonnen, Prahmen, schlucken Müßt Wasser ihr, Felucken, Bolaten, durch die Lucken In Strömen dringt es ein.

Schaluppen mit Kanonen, Bombarben, ohne Schonen Gesprengt, aus allen Zonen Ihr Schiffe, hoch am Mast Des Pascha's stolze Fahnen, Die auf den seuchten Bahnen Ihr treibt, gleich wunden Schwanen, Bis euch der Wirbel sakt!

Bis euch bie Glieber fraden, Gabarren und Raraden, Ihr sist nun auf bem Raden Dem Griechenvoll nicht mehr. Bo blieb im Schlachtgetummel Der Flotte bunt Gewimmel? — Das Meer wirft sie bem himmel, Der himmel zu bem Meer.

### VII.

Borbei ist's! Alles ruht im stillen Meeresraume! Der Masten Spize bedt die Flut mit weißem Schaume, Des Sultans Schiffe sind der Wogen Spiel und Tand, Hier eine Brid, und dort ein Kahn, geknickt, zerrieben, Schwimmt, Seetang gleich, dabin, und von der Flut getrieben Rerschellen ächzend sie am schwarzen Felsenstrand.

Das ist ein Sieg! Bersenkt der Afrikaner Flotte, Bertreten der Brophet des Trugs vom wahren Gotte, Der henter, der Tyrann gebeugt vom schweren Schlag, Hellas, das sterbende, hat Rettung noch gefunden, Es wascht sich aus die blut'gen Bunden, Sechs Jahre rächt ein einz'ger Tag.

Die Boller seufzten längst: — "Muß hellas benn verderben? Du armes Griechenvolt, im Elend mußt du sterben? . Roth ist bein himmel, bu erblassest mehr und mehr. Du ebles, theures Bolt, um bich zu retten, riesen Bir auf die Briester, die in ihren Stühlen schliesen, An Thronen bettelten umsonst wir um ein heer.

Taub blieb Altar und Thron, tein König hat gesprochen, Rur Dichterherzen nach macht Hellas' Rame pochen! Ihr lauter Halferuf brach enblich boch sich Bahn. ... Dem Griechentreuz vertraut Hellas seit alten Tagen... Ein Bolt ist hier ans Areuz geschlagen, An welches? ach, was liegt daran?

Auch beine Götter flohn! Und aus ben Proppläen, Dem ftolzen Barthenon, ben Mauern, die noch stehen, Bird eine Baffe, die der Türke schießt mit Hohn Auf Griechenschiffe boch vom Thurm der Darbanellen, Und jedes Denkmal wird zu Rugeln, Feuerballen Aus Marmor, die das Bolt der Griechen selbst bedrohn."

Statt solder Klage schallt vom Isthmus bis berunter Zum Cap ein Jubelruf, bas Boll ist froh und munter, Dem schöner als bas Blau bes himmels Schwärze schien, Der türfiche Koloß stürzt nun auf Afien wieder, Auf hellas Freiheit klingen Lieder Aus Byrons Grab, — auf Navarin!

Sei, Albion, gegrüßt, du Königin der Meere, Zweiköpfiger Abler du des Czaren! Ruhm und Chre Den Lilien Frankreichs, die so stolz, so herrlich blähn! Als ebendürtig muß sie England heut erkennen, Der Seeruhm Frankreichs wird hell strahken, sunkeln, brennen, Auß neu entzündet hier am Brand von Ravarink.

Deftreich, auch bu? - Ihr meint mohl, Deftreichs Schiffe feien

Nicht auch babei? — Doch! — bort in ber Ungläub'gen Reihen! Im heer ber Christen hat sein Aar sich nicht gezeigt; Er sucht verschämt und scheu vorm Licht sich zu versteden,

Des Bascha's Roßschweif muß bededen . Sein Doppelhaupt, das tief fich neigt.

Dort, Destreich, ist bein Blat! — Den Tamerlan, ben Zweiten, Bermochtest, Ibrahim, Du jüngst noch zu begleiten, Die Tobten zogst Du aus, die er zertrat in Buth, Cunuchen gleich hast Du bewundert seine Berte, Zeigt' er durch Sengen nur den Griechen seine Stärke, Löscht' er der Städte Brand nie anders als mit Blut.

Das Feuer zogst Du vor bem Morgenroth, bem hebren! — Da seine Flotte selbst die Flammen heut verzehren, Die schwarzen Schiffe, die Aegypten hergesandt: — Deftreich, entartetes, schau hin und laß dich fragen, Wie diese Flammen dir behagen?
Ist schöner der als jener Brand?

Rovember , 1827.

## VI.

# Ariegsruf des Mufti.

Hiero, despierta te! Rriegeruf ber Almogavaren. Etjen, mach auf!

Brieg! Rrieg und Mahomed! Borwärts! Die hunde nahn, Die Meute, ha, den Leu'n im Schlafe fällt fie an! Seht ihr baher die Frechen traben? Boll des Propheten, haut zusammen fie, zermalmt Die Rrieger, deren hirn vom Wein entzündet qualmt, Die Männer, die Ein Weib nur haben.

Dem Stamm ber Franken Tob! Und ihren Kön'gen Tob! Rommt alle, kommt herbei, Spahi, Timariot, Werft euch mit Säbeln und Geschoffen Ins Kampsgewühl, mit Horn und Turban stolz geschmudt, Mit goldnem Bügel, der sich an die Seite drückt Den stolzen, langbemähnten Rossen.

Othman, Sohn Ortogruls, sei hort und Borbild Cuch! Du, sei an Stolz, und Du, an wildem Blid ihm gleich! Bon Kampflust sollt ihr Führer brennen! Bir nehmen dich, du Stadt, mit Ruppeln azurblau, Setiniah, Süße, dich, die die Barbaren rauh Athen in ihrer Sprache nennen.

Oftober, 1828.

## VII.

# Des Vascha's Schmerz.

Getrennt von Allem, was mir theuer war. Bergehr' ich mich verlaffen, ohne Eroft. Buron.

Ber Derwisch sprach: — Bas mag ber Schatten Allah's baben ? — Sein Sedel ift fo reich, fo arm find feine Baben. Starr, geigig, finfter blidt er, bitter ladelnd, brein, Dieb eine Schart' er mohl in feines Baters Degen? Brullt', ein emportes Deer, ibm wohl fein beer entgegen? Bort' er's bis in fein Schloß binein? -

- Bas bat ber Bascha boch, ber Rübnfte ber Begiere? -Mit rothen Lunten fprach's die Schaar ber Bombarbiere. - bat biefen Gifentopf ein 3man mobl gebeugt? bat er im Ramagan vielleicht verfaumt ju faften? Und hat man ibm, indeß er ruben wollt' und raften, Den Engel Agrael am Sollentbor gezeigt?
- Bas bat er? fragten leis verdust bie Stoglane; Bing wohl ein Beibrauchschiff ihm unter, bas die Fahne · Des Bafcha trug, gefüllt mit buft'gem Del ein Rabn? Bill feinen Rubm man ibm in Stambul nicht verzeiben? Durft' ein anpptisch Beib ibm Arges prophezeiben?

Sab er ben ftummen Boten nabn?

- Bas fehlt dem Sultan wohl? So fragten die Sultanen, Traf er sein braunes Lieb im Schatten der Blatanen, Die Favoritin wohl, die rosge, bei dem Sohn? Hat man das Bad gewürzt ihm mit gemeinen Delen? Im Sad des Fellah hat er wohl vermißt beim Zählen Ein Haupt, das im Serail man längst erwartet schon?
- Bas hat boch unser herr? Die Staven all, die Thoren, Sie täuschen sich! Benn er, für hof und heer verloren, Dafist, dem Greise gleich, den schwer das Alter beugt, Dem Krieger, der sich Ruhm geholt einst im Gesechte, Und der drei Tage schon und schon drei lange Rächte Die Stirn in seine Hande neigt; —

Nicht barum ist's, weil er gesehn, wie die Revolte In seinem Harem ihn belagernd tobt' und grollte, Weil dis zu seinem Bett die Jadel zündend fuhr, Des Baters altes Schwert hat Scharten nicht empfangen, Nicht Azrasl erschien, tein Stummer kam gegangen, Zu überreichen ihm die schwarze seidne Schnur.

Der Schatten Allah's hat gesastet, die Sultane Jit wohlbewacht, sein Sohn zu jung noch, keinem Rahne Noch Schiff des Bascha ward das Meer zur seuchten Gruft. Auch des Tataren Sad war voll, nicht zu erschöpfen, Im sühen Kerker, im Serail, hat's nicht an Köpfen Gesehlt und nicht an würz'gem Dust.

Die Städte find es nicht, die rollen ins Berberben, Die Menschenleichen nicht, die schwarz die Thaler farben, Dellas in Flammen nicht, zerftort burch Omar's Cobu. Die Wittweu, Baisen sind 28 nicht, die ihn erschüttern, Die Kinder nicht, erwärgt vor ihren armen Müttern, Jungfrau'n im Bazar nicht, vertauft um schnöden Lohn; —

Nein, nein, die sind es nicht, die Magenden Gestalten, Die Tone nicht, die grell ins Ohr ihm mahnend schalken, Der Strahl nicht, der die Racht durchsurchte blutig roth. Was hat der Bascha benn, der jedem Zeitvertreibe Entsagt und sinnt und träumt und weint gleich einem Weibe?...— Sein nubisch Tigerthier ist todt.

December , 1827.

## VIII.

# Piratenlied.

Bast auf! past auf! Das find bie Piraten von Doali, bie fahren burch ben Sund. Der Erfangne von Doali.

Borallenfischer, hundert Christen, — Bir machen Slaven aus den Frei'n, Wir plündern Klöster und Abtei'n Für das Serail an allen Kusten. Bon Fet bis zum Guadalquivir Füllt der Pirat des Beutels Leere... An Ruderern auf der Galeere Des Hauptmanns achtzig waren wir.

"Ein Kloster!" ruft's vom Mast; wir eilen, Wir werfen Anter, gehn ans Land, Und sehn sogleich am schatt'gen Strand Ein schones Klosterfräulein weilen. Die Ronne schlief, ein Rind noch schier, Als ob sie hier geborgen wäre... An Ruberern auf der Galeere Des Hauptmanns achtzig waren wir.

— Still, schönes Kind, Du mußt nicht trauern, Romm nur mit uns, ber Bind ist gut; Folg' uns zum Harem, — besser ruht Sich's bort als hinter Alostermauern. Er liebt bie Anospen, ber Bezier, Und Dich beglückt bes Korans Lehre...
An Ruberern auf ber Galeere
Des Hauptmanns achtzig waren wir.

Sie eilte zu des Alosters Stufen.

— Berruchter, wagst Du hier zu stehn?

— Wir wagen's! sprach der Kapitän.

Mögt stuchen, beten ihr und rusen!
Richt so viel helsen wird es ihr!

Bergeblich sest ihr euch zur Wehre...

An Ruberern auf der Galeere

Des Hauptmanns achtzig waren wir.

Wie schön war sie in ihrem Bagen!
Ihr Auge strahlt', ein Talisman;
Wir boten sie der Hoheit an:
Bweitausend Ilomans! — Cingeschlagen!
Die Ronne wird — das Schrei'n ist hier
Umsonst — Gultane! Hohe Chre!...
An Ruderern auf der Galeere
Des Hauptmanns achtzig waren wir.

Mātj. 1823.

## IX.

# Die Gefangne.

Man borte ben Gefang ber Bogel, melobifd fuß wie Poefte. Saabi, Guliffan.

D war' ich nicht gefangen,
Ich liebte dieses Land,
Wo reich die Fluren prangen,
Das Meer, den grünen Strand,
Der Wellen leises Munkeln, —
Ja, sah' ich nicht im Dunkeln
Der Spahis Schwerter funkeln
An düstrer Mauerwand.

Die Bither ber Tatarin, Den Spiegel, bringst Du, Mobr; Doch ich bin nicht Barbarin, Mir hältst Du ihn nicht vor. Dem Sodom sern, bem neuen, Dort ist's, im Land der Freien, Bo Knab' und Mädchen leihen In Unschuld sich das Ohr. Doch laß ich's mir behagen, Daß Winterfloden bier Richt an die Fenster schlagen, Mir lacht des Lenzes Zier, — Der warme Sommerregen, Die Räfer, die entgegen Mir leuchtend sich bewegen, Im blübenden Revier.

Schön in der Blumenkrone Ist Smyrna, ohne Fehl, Den Lenz an ihrem Throne Stets seffelt ihr Besehl. Gleich bunten Festguirlanden, Schmiegt gern sich ihren Banden Bon blühenden Eilanden Ein ganzer Archivel.

Schön von ben Thürmen hangen Die Fahnen, bunt und reich, Die goldnen Häuser prangen, Dem Kinderspielzeug gleich. Ich träume mit Entzüden In Belten, welche drücken Der Elephanten Rüden, Gebettet füß und weich.

In Feenschlössern lauschen Den Tonen mag ich gern, Die aus ber Wüste rauschen, Und klingen nah und fern, Bie holder Genien Lieder, Jest leis, dann lauter wieder, Als tönten sie hernieder Bon einem lichten Stern.

Bon Duften überquellen hier Flur und Gartenbeet, Die schon bas Grün bie hellen Schloffenster übermeht!
Ich sehe Quellen schäumen Um Juß von Palmenbaumen, Die weißen Störche träumen Auf weißem Rinaret.

Im Moos gelagert singen Mag ich ein spanisch Lieb, Wenn die Gespielen springen, Und Lust mich rings umsprüht, Und wenn sie froh im Freien Sich drehn im Ringelreihen, Und lachen und sich freuen Der Stunde, die entslieht.

Bor Allem traum' ich gerne, Benn fühl ber Abend winkt, Und wenn bas Licht ber Sterne Mein feuchtes Auge trinkt, Und wenn bes Mondes Bogen, Am himmel aufgezogen, Ein Fächer, in ben Wogen Des Reers fübern blinkt.

Juli, 1828.

## X.

# Mondschein.

Per amica silentia lunae.

Dell' auf dem Meere spielt der Mond, ein lichter Traum, Das Fenster öffnet sich, schon weht des Abends Jahne, Sie schaut hinaus aufs Meer, die blühende Sultane, Auf dunkle Inseln, weiß umschäumt vom Wellenschaum.

Und ihrer Hand entfinkt die Zither, schauzig klingend. Sie horcht... ein dumpfer Ton... Was rauscht? — Ift's, plump und groß,

Gin Türkenschiff, das sacht herüber schwimmt von Ros, Beitscht ein Tartarenboot das Meer, die Ruder schwingend?

Il's wohl ein Kormoran, ber taucht und steigt zur Sob' Und theilt die Wogen, die von ihm, wie Berlen, rinnen? Ein lust'ger Djinn vielleicht, der wirst des Thurmes Zinnen Mit gellendem Gezisch hinunter in die See?

Bas stört die Flut so nah bei dem Serail der Frauen? — Rein schwarzer Kormoran, der jäh nach Fischen hackt, Richt Mauersteine sind's, die fallen, nicht der Takt Des Ruders, wenn ein Schiff durchfurcht die seuchten Nuen.

Rein, Sade find es... Dumpf aufftohnt's in ihrem Raum... Ber niebertauchte, fah' im Sad es hin und wieber Sich reden unterm Meer und brehn, wie Menschenglieber... hell auf dem Meere spielt der Rond, ein lichter Traum.

## XI.

# Ber Schleier.

## Die Somefter.

Was ift, was ist Guch, meine Brüber? So büster Guer Angesicht, Die Augen senkt ihr grollend nieder, Wie Todessadeln brennt ihr Licht. Mein Auge hat mich nicht betrogen: — Berrissen Guer Gürtelshawl, Und dreimal bliste, halbgezogen, In Eurer Hand des Dolches Stahl.

Der altefte Bruber.

Den Schleier... folugst Du heut ihn nicht jurud einmal?

## Die Schwester.

3ch, Brüder,... war im Bab gewesen, 3ch kam, ihr herrn, vom Bab zurüd, Geborgen vor der Albanesen Blid, 3m Balantin, als schwül von oben Auf's haupt mir fiel bes Mittags Licht, Bei der Moschee vielleicht verschoben hat sich mein Schleier vom Gesicht.

## Der zweite Bruber.

Dort ging ein Mann vorbei . . . in grunem Kaftan . . . nicht?

## Die Somefter.

Ein Mann?.. Bielleicht... Doch Richts gesehen hat im Borbeigeshn er von wir.
Doch Ihr, — wie soll ich das verstehen? —
Leis mit einander redet Ihr.
Ihr sordert Blut? — O meine Brüder,
Er sah mich nicht... Mir wird so bang...
O Gnade!... Buck den Dolch Ihr wider Ein Weib, gebengt durch harten Zwang?

### Der britte Bruber.

beut war bie Sonne roth bei ihrem Untergang.

## Die Somefter.

D Gott, Ihr wandelt blutge Pfade, Bier Dolche dringen auf mich ein! Last Eure Anie umfangen! Gnade!... Mein Schleier, oh, so weiß und rein!... Weh, meine blutge Hand,... gestattet Mir, Brüder, daß sie Euch umslicht... Ein schwarzer Schleier überschattet Mein Auge, das im Tode brücht.

## Der pierte Bruber.

Den Schleier mindeftens ausheben wirft Du nicht.

September 1828.

### XII.

# Die Savoritsultane.

Ralfc wie bie Belle. Spatefpeare.

Teert' ich genug nicht Deinetwegen, O schone Jubin, mein Serail? Bill sich in Dir tein Mitleid regen? Muß immer Deinen Fächerschlägen Ein Schlag auch folgen mit bem Beil?

Richt über Frauenleichen bahne, D Herrin, Dir den Pfad zur Macht! Brinzessin wirst Du und Sultane, Laß doch die Andern leben, mahne Ans Morden mich nicht jede Racht.

Liegt der Gebanke Dir im Sinne, Kniest Du vor mir und lachst mir zu. Bei jedem Jest, schon im Beginne, Strahlt mir Dein Aug' in süßer Minne, Dann weiß ich, Köpfe sorberst Du. D Eifersucht! Welch trüber Schatten! So schon, und bieses Herz von Stahl! Gonn' andre Frau'n auch Deinem Gatten; Stirbt benn die Blume auf den Matten, Glüht über ihr der Rose Strahl?

Bin ich nicht Dein? Willft Du nicht feben, Wie hundert Frau'n, indeß mein Arm Dich beiß umschlingt, in Liebeswehen Bor meiner Thure harrend stehen, Entslammt, verzehrt von obem Harm?

Laß sie vor Neid erblassen neben Der Schönsten! Schiert Dich ihre Bein? Wie Wellen laß vorbei sie schweben, Mein Leben Dir, o laß sie leben, Dein sei mein Thron, die Welt sei Dein!

Dein all mein Bolt, die Stlavenrotte, Dein Stambul, das vor Dir sich schmiegt, Dir huldigend gleich einem Gotte, Mit tausend Thürmen, — eine Flotte, Die schlafend still vor Anter liegt.

Dein meine Spahi's mit ben rothen Turbanen, Reiter, stolz und schlant, Stets dienstbereit, wenn Du geboten, Zu Rof sich budend, gleich Bedrobten, Wie Ruberer auf ihrer Bant. Dein Basra, Trapezunt, das weite, Dein Eppern, reich an altem Ruhm, Jez, wo Dir Goldstaub wird zur Beute, Mosul, die Stadt der handelsleute, Der Marmorgrund von Erzerum!

Dein Smyrna mit bem Schmud ber neuen Balaste, die das Meer umfließt, Der Ganges, ben die Bittwen scheuen, Die Donau, die durch Busteneien Fünsarmig sich ins Meer ergießt.

Scheint Dir die Griech in nicht am Blate, Das Lilienkind aus Damanhur? Die Regerin, die Tigerkate, Die aufspringt mit behendem Sate Und brüfft, die brünftge Areatur?

Bie, füße Jübin, macht Dir Qualen Die schwarze Bruft, die ros'ge haut? — Du bist nicht weiß, nicht roth, Dir malen Das Angesicht der Sonne Strahlen, Die Dich mit goldnem Glanz bethaut.

Laß ab, o Fürstin, ju verheeren Die Blumen, die Dein Zurnen bricht. Genieße froh der höchsten Ebren, Doch daß mit jeder Teiner Zähren Ein Ropf auch fällt, — das fordre nicht. Dent' an ben Schatten ber Platanen, An's duftge Bab, ben Wellentanz Im Golf, die schwimmenden Tartanen... Dem Gultan ziemen die Sultanen, Dem Dolche ziemt der Perlen Glanz.

Ottober, 1828.

#### XIII.

# Der Berwisch.

Όταν ήναι πεπρωμένος,
Είς τον οὐρανον γεγραμμένος,
Τοῦ ἀνθρώπου ὁ χαμός,
Ὁ, τι κάμη, ἀποπθνήσκει,
Τὸν κρημνὸν παντοῦ εὐρίσκει,
Καὶ ὁ θάνατος αὐτὸς
Στὸ κρεββάτι τοῦ τὸν φθάνει,
Πσὰν βδέλλα τὸν βυζάνει,
Καὶ τὸν θάπτει μοναχός.
Ραπασο Soutzo.

- Steht's im Schidsalsbuch geschrieben, Daß er sallen soll, zerstieben, Den erfreut der Sonne Schein, Bas er thun mag, wie sich winden, Seinen Abgrund wird er sinden, Wo vermodert sein Gebein, Denn der Tod versolgt den Armen Bis ins Bett und ohn' Erbarmen Schlingt sein Herzblut er hinein. Borbei ritt Ali. Tief sich beugten, ihn zu grüßen, Die höchsten häupter, bis zu ber Arnauten Jüßen. "Allah!" — so murmelt rings es leis. Da trat ein Derwisch vor, vom Alter sast gebrochen, Ergriff sein Bserd am Zaum, und also hat gesprochen Der Derwisch mitten in dem Kreis:

"Ali Tepeleni, Erhabner, Licht ber Lichter, Der Du im Divan thronst als erster Rath und Richter, Weitstrahlend über's Erdenrund, Bezier und oberster Feldberr zahlloser heere, Du Schatten bessen, der ist Gottes Schatten, — hore: Du bist verstucht, Du bist ein Hund!

Die Todesfadel ist's, die Dir erhellt das Leben, Die Schaale Deines Jorns, vor dem die Bölter beben, Ergießst Du, daß es zischt und qualint. Der Sichel gleich im Gras, so glänzst Du über ihnen, Zum Kitt, um aufzubau'n Dein Lustschloß, muß Dir dienen Ihr Mark, in ihrem Blut zermalmt.

Doch kommen wird Dein Tag. Janina stürzt in Trümmer, Und Dich verschlingt das Grab mit Deinem Glanz und Schimmer, Und eine Eisenschlinge faßt Dich unter'm Baum Seg jin's, und waidlich wird Dich qualen Die siebte Hölle, dort, wo die verdammten Seelen Sich ducken bang auf schwarzem Aft.

Und bastehn wirst Du nackt und bloß! Dein Schuldbuch lefen Bird Dir ein Damon, Dich umschweben bann bie Befen, Die Du geschlachtet und geplagt,

Die Schemen, blutbeflect vom Fuße bis zum Scheitel, Mehr an der Zahl, als all die Worte, leer und eitel, Die Du dann stammeln wirst verzagt.

So wird's geschehn! Dein Heer mit Rossen und Geschützen, Und Deine Flotte wird Richts in der Noth Dir nützen.
Richt Neiner wurde die Gesahr,
Benn Ali Pascha, wie der Jude, der versluchte,
Den schwarzen Engel selbst im Tod zu tauschen suchte,
Und wechselte den Namen gar!

Sein Schlachtschwert unter'm Belz trägt Ali, stets zu baben Im Blut gewöhnt, und drei Bistolen, wohlgelaben, Und seinen Dolch mit Bersen dran. Er hort den Briester, läßt ihn seinen Spruch vollenden, Beugt lächelnd sich herab, — den Belz mit eignen handen Wirst über er dem alten Mann.

#### XIV.

# Jas feste Schlofe.

Έρρωσο!

Odlie tommt es, daß die Flut hier ohne Groll die Flanken Des Felsen tüßt, der glänzt dem Harnisch gleich, dem blanken? Ihr eigner Spiegel hätt' ihr zeigen doch gesollt, Daß dieser Fels, der tief sich wühlt mit scharfen Hauern, Trägt aus der Stirn ein Schloß, umkränzt von weißen Mauern, Wie um ein schwarzes Haupt sich rings ein Turban rollt.

Bie tommt's?... Für wen, o Meer, fparft bu ben Born, Die Sturme?

Bann wirst zerstören du die hundertjährigen Thürme? Bann naht die Zeit, wo dem Matrosen Ruhe winkt? Bernage diesen Fels, er soll nicht länger dauern, Rein, wanken, stürzen soll er sammt den weißen Mauern, Das stolze Haupt voran, das in die Wogen sinkt!

Muß benn so lange Zeit, du stolzes Meer, zerrinnen, Bis du ihn niederwirsst, den Fels mit seinen Zinnen? Ein Tag? Ein Jahr? Ein ganz Jahrhundert?... Aus dem Reich Der Tiese wirf hinauf die Flut, die schlammig schwere, Rach jener Räuberdurg! Was ist die Zeit dem Meere? Rollt ein Jahrhundert doch dir hin der Belle gleich.

Berschlinge dieses Riff und Schloß und Citadelle, Und um die Trümmer laß sich tummeln Well' um Welle, Grünhaar'ge Algen, deckt es zu, das Frevlernest! Mag auf der Seite ruhn der Thurm im seuchten Bette, Mag jede Welle Stein um Stein dann von der Stätte Wegschwemmen, dis vom Thurm verwischt der leste Rest.

Frei athmen wird die Belt, wenn tief im Meeresbeden Ruht Ali Pascha's Thurm, der Epiroten Schreden, Und wenn ein Seemann einst von Kos dem Bolt am Bord Im Meer, am Strande, den geschändet Ali's Tritte, Den großen Strudel zeigt, sich höhlend in der Mitte, Und spricht im stummen Kreis: "Dort ist's gestanden... dort."
Rooember, 1828.

#### XV.

### Carkifder Marid.

La-Allah — El allah! Es ift fein Sott, als Gott.

Im Sattelbogen hängt die Streitaxt mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

Den Krieger lob' ich mir, vor dem es Belial graut. Sein Turdan läßt aus's Haupt ihm ernste Schatten sallen, Er tüßt des Baters Bart und ehrt ihn hoch vor Allen, Er liebt, als wie ein Sohn, sein Schwert, mit Blut bethaut, Sein Dolman ist durchbohrt von Stichen und mit Fleden Dicht übersät, wie sie nicht reicher überdeden Des Königtiger's bunte Haut.

Am Sattelbogen hängt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

An seinem Arm erglänzt des Schildes Rupserdach Roth, wie der Mond, umbüllt von Rebeln, schaut vom Hügel, Es inirscht sein Ros, es schäumt, es schnaubt und nagt am Zügel, Staubwolken sliegen auf, wo Bahn sein Huf sich brach. Jagt auf dem Pstafter bin im Flug der kühne Streiter, Steht Alles still und spricht: "Das ist ein türt"scher Reiter!"— Und dreht sich um und staunt ihm nach. Am Sattelbogen hangt die Streitagt mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

Und wenn zehntausend Giaur's das Horn zusammenruft, — Die Antwort bleibt nicht aus, er stiegt dahin, er schwettert In die Trompete, daß es weit hin schallt und wettert, Er mordet, ihn berauscht der Qualm, der blutge Duft, Den rothen Kastan särbt er frisch im Blut, und weichen Die Kräste seinem Roß, er schweichelt ihm, um Leichen Roch mehr zu wersen in die Grust.

Am Sattelbogen hangt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

Der Sieger mag, wenn nun verrauscht ber Larm ber Schlacht, Die Stlavin kussen mit ben schönverschlungnen Brauen, Er mag am hellen Tag Wein trinken, saßt ein Grauen Den frommen Iman auch, ber Wein trinkt in der Racht, Ich bor' es gern, wenn er, ber mächtig schrie im Grimme Des Ramps, frohlodend schwärmt, mit seiner heisern Stimme Bon Douri's fingt und scherzt und lacht.

Am Sattelbogen hängt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

Rasch mag er sein und fühn und Unbill duld' er nicht! Ihm sei das liebste Spiel sein Schwert, wie könnt' erbauen Ihn je die elle Aunst, in Ruhe zu ergrauen? Was kümmert's ihn, wann einst erlischt der Sonne Licht, Wann über'm sesten Land des Meeres Kräste walten? Frisch, tapser sei er nur, und lieber soll als Falten Er Narben tragen im Gesicht!

Am Sattelbogen bangt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

Das ist, Comparadgi, Spahi, Timariot, Der wahre, gläubige Soldat! Doch die sich brüsten, Und zittern, wo es gilt, zu morden, zu verwüsten, Die spät sich stellen, wenn sie rust das Ausgebot, Die, wenn die Stadt erstürmt, mit Beute nicht den Wagen Beladen, daß die Last die Achse kaum zu tragen Bermag, das Rad zu brechen drobt:...

Am Sattelbogen hängt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite,

Wer gern mit Beibern trätscht, und wer bei einem Fest Nicht aufzuzählen weiß die ganze Ahnenreihe Bon einem schönen Roß, wer hosst, ein Andrer leihe Ihm Krast, und wer nicht selbst versicht sein eignes Rest, Auf seinem Divan ruht, sich scheut vor'm Sonnenbrande, Wer lesen kann, und wer der schnöden Christenbande Den Wein von Eppern überläßt:...

Am Sattelbogen hängt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute trieft der Dolch an meiner Seite.

Der ist ein Feigling, — tein Solbat, wie der Prophet Sie will, der spornt sein Roß, damit den Feind er pade, Und sliegt dahin, im Staub nachschleppend die Schabrade, Der, in der Faust das Schwert, im Bügel aufrecht steht! Zum Maulthiertreiber taugt er nur, der Bettelsprüche, Sinnlose Litanei'n herplappert, leise Flüche,

Als wie ein Priester sein Gebet. Am Sattelbogen hängt die Streitart mir, die breite, Bon schwarzem Blute triest der Dolch an meiner Seite.

Dei, 1828.

### XVI.

### Die verlorne Schlacht.

Bon bem bochen Sugel nieber, Auf ben Spies bie ichweren Glieber Stütgenb, ichaut er auf die Schlacht, Flieben fiebt er feine Schaaren Und babin in gegen fabren Seines Zeltes fammine Pracht. Emil Deschamps,

Roberich mabrend ber Schlacht.

"Allah!... Emire, wer wird Reiter und Soldaten, Burud mir geben, die mit Luft im Blute waten? Und wer mein Lager und mein schmudes Feldberrnzelt?... Fern glänzten Feuer Nachts an allen Lagerwegen, Auf dunkeln hügeln schien's ein lichter Sternenregen, Der eben sprühend niederfällt.

Wer gibt mir meine Bey's mit Belgen, fliegend weiten, Burud, die Rhans, und die im Feld so wader streiten, Die Timarioten, die Spahi's und ihr Geschoß, Beduinen, sonnenbraun, vom Byramidenlande, Die Schaben gerne thun den Bauern, Schinpf und Schande, Und durch Maisselber giehn verwustend hoch zu Roß?

Die Renner, die so flint ausholen und sich streden, Die hüpfen durch das Korn gleich slüchtigen Heuschreden, Ich soll sie nicht mehr sehn, die ich so liebgewann, Und deren Zahl mir nun feindselge Mächte turzen, Wie auf Carre's sie sich gleich Wetterwolfen sturzen, Und niederschmettern Ros und Mann?

Tobt find fie, Staub und Blut besubeln die Schabraden, Mit rothen Fleden ist getupft ihr Arenz und Raden, Rein Sporn wird rigen mehr ben fleischig weichen Bug, Und neben ihnen ruhn die Reiter, todt, die guten, Die gestern lebend noch in ihrem Schatten ruhten, Als um die Mittagszeit Halt macht' ihr müber Zug.

Allah!... Ber gibt zurstd mir Reiter und Soldaten? La liegt mein ganzes Heer zerstreut nun in den Saaten, Bie blankes Gold, umber verzettelt auf der Flur. Lartaren, Araber, die Renner und die Reiter, Lurdane, Jahnen, all die lärmend wilden Streiter,— So ist ein Traum denn Alles nur?

O meine Tapfern, Roß und Mann auf Einem Hügel! Stumm ist die Kehle nun, das Bein ist ohne Flügel, Und Sabel und Gebiß vergessen, Muth und Brunst! Das ganze, weite Thal ist Sine große Bahre, Ein Feld des Ungluds ist's für lange, lange Jahre! Heut Abend Blutgeruch, und morgen Leichendunst!

Die stattliche Armee, was ist sie nun? — Ein Schatten! Sie kampsten wader fort und ohne zu ermatten Bom Morgen bis zur Racht, zerschlagen und zerfest; Ihr schwarzes Leichentuch schlägt nun um ihre Glieber Die Racht, die Braven ruhn, die Raben steigen nieder Und gehn an ihre Arbeit jest.

Den Schnabel ziehn hervor sie unter'm schwarzen Flügel, Und aus dem Schooß des Walds, vom tablen Berg und hügel Zum Schmause fliegen sie von allen Seiten her. Und die Armee, so stolz noch gestern, so erhaben, Unwiderstehlich, — ach, erschrecken teinen Raben, Berscheuchen teinen Aar noch Geier tann sie mehr.

D hatt' ich die Armee noch heut, mit Einem Streiche Erobert' ich mit ihr die Welt, und ihre Reiche Und ihre Fürsten warf' ich ihr, der Herrin, zu. Sie ware Schwester mir, Geliebte, Gattin,... wehe, Run schloß der neid'sche Tod die unfruchtbare Che Mit ihr, die schläst in tiefer Ruh!

Barum noch leb' ich? — Läg' im Staube der bestaubte, Mein grüner Turban doch sammt diesem stolzen Haupte! Noch gestern war ich groß. Da saßen treugesinnt Bor meinem goldnen Zelt drei Jührer noch, die Glieder Richt rührend, hoch zu Roß, drei Büsche wehten nieder, Roßschweise, glänzend schwarz, hinstatternd mit dem Wind.

Bon hundert Trommlern ward begrüßt mit lautem Schalle Ich gestern noch, auf mich nur sahn die Aga's, alle Die vierzig, ging ich nur vorüber, zitternd schon. Steinböller nicht, die auf dem Schiff wie Klöze stehen, Kanonen hatt' ich, die sich auf vier Radern dreben, Und Kanonier' aus Albion.

Ich hatte Schloß und Stadt, Bazar's mit reichen Buben, Griechinnen, — taufendweis verlauft' ich fie den Juden, Mie war mein Arfenal und nie mein Harem leer. Und heute muß ich fliehn, geplündert und vertrieben, Besiegt! Bon meinem Reich, ach, Richts ift mir geblieben! Allahl Richt Einen Thurm, nicht Ginen hab' ich mehr.

Ja, fliehn muß der Bezier und Bascha von drei Schweisen, Fort über blaue Hohn ins Weste muß ich schweisen, Ein Flüchtling, Bettler fast, gebeugt durch Sorg' und Noth, Ein Dieb, der in der Nacht verscheucht durch jähen Schrecken, In jedem Baum am Weg die Arme sieht sich streden Des Galgens, der von Ferne drobt!"

Geschlagen also sprach Reschib in später Stunde; "Uns Griechen gingen mehr als Tausend nicht zu Grunde, Nur der Bezier entsich und jagte kreuz und quer. Den blut'gen Säbel wischt' er träumend unter'm Reiten, Zwei Pferde liesen ihm. im Flug zu beiden Seiten, Um ihre Lenden schlug der Bügel klirrend, leer."

Rai. 1828.

### XVII.

## Die Schlucht.

... alte fosse

Che vallan quella terra sconsolata.

Dante.

Des Berges schwarzer Ramm ist durch die Schlucht gespalten, Als hatt' auf seiner Fahrt vom Rautasus den Pfad Bum Cedar ein Titan hier durch den Berg, den alten, Gebrochen, über seine Falten hinsahrend mit dem Riesenrad.

O Gott, wie oft schon ward in diesen wilden Zeiten, Wo aus der Christen sich, der Türken Abern beiß Durch Schwert und Dolch das Blut ergoß von allen Seiten, Zum blutig rothen Strom, zum brausend wilden, breiten, Des Riesenwagens Fahrgeleis.

Mpril , 1898.

### XVIII.

# Jes Lind.

O horror! horror! horror! Shakespeare, Macbeth.

Die Türken waren da: 8d ist und wüst die Flux. Das Beinland Chios ist ein Fels zur Stunde nur, Chios, einst reich an grünen Zweigen, Das spiegelt' in der See der Wälder stolze Pracht, Beinberge, Schlösser, ost wohl auch beim Grau'n der Racht Jungfrauen, drebend sich im Reigen.

Rings Alles tobt. Doch nein! Dort bei bem schwarzen Stein Sist ein blaudugig Kind, ein Griechentind, allein, Gebeugt, boch hör' ich kein Gewinsel. Ein weißer Hagedorn sein Schirm, ein Bluthenstrauch Das Dach des Kindes, wie es selbst, vergessen auch Beim großen Raubzug durch die Insel.

— Ach, armes Kind! Entblößt Dein Fuß, ber Fels so raub.. Wie ftill' ich wohl den Strom in Deinen Augen, blau Wie dort der himmel, bier die Welle? Was lann ich thun, damit Dein blondes Köpschen froh Du hebest, daß der Blis der Freude lichterloh Der Augen trüben Glanz erhelle? Bas willst Du? — Schönes Kind, womit erfreu' ich Dir Das Herz, damit auf's neu der seuchten Loden Zier Gekräuselt sich zur Schulter neige, Die Loden, denen noch genaht das Eisen nicht, Die um die schöne Stirn Dir niederhängen dicht Und lang, wie Trauerweidenzweige.

Bas tönnte Dir zerstreu'n den Kummer, süßes Kind? Die Lilien hier, so blau, wie Deine Augen sind, Die Fran's dunkeln Quell umringen? Die Frucht des Tubabaums, des riesigen, der weit Den Schatten breitet, daß ein Pferd ihn kaum in Zeit Bon bundert Kabren könnt' umspringen?

Birft Du mir lächeln, wenn den Wundervogel Dir Ich schenke, bessen Sang laut klingt, wie Cymbeln schier, Suß, wie Schalmei'n der Hirtenknaben? Bas willst Du? — Blume? — Frucht? — den Bogel? — Bable

Aufschlug bas Griechentind die Augen von Azur:
— Mann, Blei und Pulver will ich haben!
Juni, 1838.

### XIX.

# Sarah, die Jadende.

Es liegen Sonn' und Bind, wo bicht bie Buchen fichen, 3hr über's Angeficht ben Blatterfchatten meben. Alfred be Bigup.

Sarah schaufelt hin und wieder Ihre Glieder In der hängematt' und ruht Ueber'm Beden einer Quelle, Deren Welle Kommt aus des Ilpsus' Flut.

Und die schwante Binsenmatte Strahlt ber glatte Born zurud und sie, ber Frau'n Schönste, diese Maid, die weiße, Die die heiße Stirne neigt, um sich zu schau'n.

Streift die Schautel dann im schnellen Flug die Wellen, Zittern sie bewegt zum Gruß, Es entsteigt ihr Hals den Wogen Schöngebogen, Und ihr marmorweißer Fuß. In die Bellen wagt ju ichlagen Sie mit Bagen Mit bem Jug, ber rofig thaut. Beil ihr Bild fie ihr entftellen; Ob ber Bellen Frischer Ruble lacht fie laut.

Bleibst Du bier verborgen fteben, Birft Du feben Balb bas nadte Rind mit Luft Aus bem Babe fich erheben Und hinschweben, Mit ben Armen vor ber Bruft.

Wie ein Stern ift fie ju ichauen, Die der blauen Flut entfteigt und hold gebudt, Triefend borcht, ob Niemand lauert, Leise icauert Un ber Luft und um fich blidt.

Sieh fie bort, die scheue Taube, Unterm Laube Bagend, ob fein Unfall brobt; Schwirrt um fie mit leifer Tude Gine Mude. Wie Granaten glüht fie wih.

Blübend schauft Du, ohne Bulle 3bre Fulle, Und ihr blaues Aug' im Traum Siehst Du blipen, gleich bem Sterne, Der von Ferne Strablt im blauen himmelsraum.

Und sie wischt sich ab die Glieder, Und hernieder Rinnt's, wie Regen tropst vom Aft; Gleich als wenn gelöst zu Falle Kämen alle Perlen, die ihr Halsband faßt.

Sarah zögert dem Behagen Zu entfagen, Gile, wahrlich, hat sie nicht, Und indem sie spielt und gautelt, Und sich schautelt, Lächelt leis ihr Mund und spricht:

"Bar' ich eine Kapubane, Ja, Sultane, Ambra müßt' ins Bad mir thaun, Sprubeln müßt' es aus bem Rachen Eines Drachen Zwischen golbner Greisen Klau'n,

Weich in seibnen hangewiegen Würd' ich liegen, Die sich schmiegen, Wellen gleich, Und die Ottomanne würde Meine Bürde Tragen, schwellend, büstereich. Jede Laune würd' ich stillen, Ohne Hüllen Blätschert' ich im Bellenschoof, Sicher, daß im Hain, dem dunkeln, Rirgends funkeln Späheraugen, — sorgenlos.

Reiner wagt' es, mich zu schauen, Tobesgrauen Schützte rings mein Paradies, Durch heiduden und Eunuchen Müßt' er suchen Seinen Weg, durch Schwert und Spieß.

Läßig über Saal und Treppe Meine Schleppe Streisen ließ' ich, schon beschuht Mit den prächtigsten Sandalen, Welche strahlen Feuria in Rubinen-Glut."—

So sich zur Prinzessin träumend, Müßig säumend Schautelt sich bas schöne Kind, Nur zum Spiel die Sinne lentend, Richt bedenkend, Daß beschwingt die Tage sind.

Und von ihrem Fuße sprißen Tropfen, bligen Auf das Gras und übersprühn 3hres hembes Falten, fliegenb Und fich wiegenb hoch am Busch im Ufergrun.

Die Gespielen ziehn, die frischen, All inzwischen Wit der Sens' auf's Aderland, Ziehn-dahin in hellen Hausen, Rennen, lausen, Hüpsen lustig, hand in Hand.

Und sie lachen, singen, neden Sie, die Keden, Jede spottet, wie sie mag: "Noch nicht angekleidet? — Schäme Dich, Bequeme — Heut, an einem Erntetag!"

3uli, 1828.

#### XX.

# Erwartung.

Esperaba, desperada.

Eichbörnchen, auf die höchften Zweige Der hoben Giche steige, steige, Die schwantt bei jedem Windesstoß! O sliege, Storch, der Trümmerreste Der alten Burgen liebt, vom Neste, Bom Tempel zu der steilen Beste, Bom Kirchthurm zu dem hohen Schloß!

D Nar, aus beinem horft erhebe Dich ju bem höchten Berg, und schwebe hinauf, hinauf jum ew'gen Schne'e. Und bu, o Lerche, munter immer Und wach vor'm erften Morgenschimmer, Steig' auf vom irdischen Gewimmer, Schwing' jauchzend dich zur himmelshöh';

Und von des Baumes hohem Size, Des weißen Thurmes goldner Spize, Bom Berg, vom Himmel laßt den Blick Weit schweisen, sagt mir: febt ihr biegen Richt eine Feder sich und wiegen, Seht ihr ein Roß nicht dampsend fliegen, Und kehrt mein Liebster nicht zurück?

### XXI.

### Lazzara.

Und bas Beib war febr fconer Geftalt.
2 Sam. II. 2.

Seht, wie sie rennt, die Maid: — durch Pfade, dornig wild, An Rosenbuschen bin, durch's goldene Gefild, In dem des Mohnes Fadeln brennen, Auf ungebahntem Weg, auf Straßen, staubbesät, Durch Bald, Gebirg und Thal und weite Ebne, — seht Die junge Dirne, seht sie rennen!

Groß ift fie, hubsch und schlant, und wenn mit raschem Schritt, Ihr Blumenkörbchen auf dem Haupte, hervor sie tritt Mit heitrem Blid und schlanken Beinen; Steht sie, zur schönen Stirn die Arme hebend, da, Wird sie im Tempelschutt Dir eine Amphora Mit Alabasterhenkeln scheinen.

Jung ift sie und sie lacht und trillert, unverzagt, Mit nacktem Fuß, am Teich, durch Dorn und hecken jagt Sie nach ben bunten Schmetterlingen. Sie schützt ihr Kleid; benett der Bach auch das Geweb', Sie läuft, sie rennt, sie sliegt, — wohl mancher Bogel gab' Um ihre Füße seine Schwingen. Und wenn, zur Stunde, wo ins Dorf mit Glodenschall Die heerde blodend zieht, die lustigen Dirnen all Zum Abendreigen sich vereinen, — Sie putt nicht lange sich heraus, sie tommt zum Tanz, Die Blume, die sie schmudt, in ihrem haar der Kranz Bird immer uns der schönste scheinen.

Der alte Omer, traun, Pascha von Negropont, Hatt' Alles, wenn er sie gewinnen nur gekonnt, Dahingegeben unverdrossen, Die Flotte, sein Geschüß, und seiner Schafe Flaum, Den Turban, Roßgeschirr und sein Gewand am Saum Mit Edelsteinen übergossen;

Pistol' und Buchse, die aus weiter Mundung brohn, Boran das Silber längst er abgegriffen schon, Die Flinten und die Pserbededen, Den trummen Säbel, den die prächtge Scheid' umfängt, Das Tigersell, an dem sein goldner Köcher hängt, In dem mongol'sche Pseile steden.

All seine Schäp' und den Schapmeister hatt' er, traun, Um sie gegeben, gern, und die dreihundert Fraun Mit ihren Stlavinnen und Dienern, Die hunde, die zur Jagd er braucht, mit rothem Band, Die Albanesen, start und braun vom Sonnenbrand, Mit ihren langen Karabinern.

Die Franken, Juden all sammt den Rabbinen bot Er gern um fie, den Riost, der schimmert grun und roth, Die hohe Burg, den Teich der Schwäne, Den Babsaal, beffen Grund Mosail, Schloß und Sut, Sein Sommerhaus, das bell sich spiegelt in der Flut Des blauen Golses von Eprene;

Sogar das meiße Roß, das im Serail er psiegt,

. Um bessen Brust der Schweiß, wie Silberschaum, sich legt,
Und Zaum und Zeug und Goldgeschmeide,
Ja, selbst die Spanierin, die ihm der Den geschenkt
Bon Algier, die so leicht sich im Fandango schwenkt,
Und die Basquina hebt von Seide!

Rein Pascha ist's, es ist ein brauner Klephte nur, Der Richts gegeben, der sie wegnahm von der Flur, — Und sie, sie ließ es gern geschehen; Ein armer Klephte, der nur Wasser hat und Lust, Sein gutes Feuerrohr, und, die ihm winkt und ruft, Die Freiheit auf den Bergeshöhen.

#### XXII.

# Wunsch.

Bie eine Rose man erlefen In Saron mag in freier Bahl, So wählt Euch ein jungfaulich Befen, Die Lille aus in Eurem Thal. Lamartine.

**M**ar' ich das Blatt, das auf den Flügeln Der Winde fortgewirbelt flieht, Das hinschwimmt auf den Wellenhügeln, Dem träumend nach das Auge sieht;

Roch frisch und grun vom Zweig gefallen, Gern folgt' ich, ohne Gegenwehr, Den Lüften, die nach Often wallen, Dem Bach, der kommt vom Westen ber.

Beit über Ströme weg und Bache Und ferner Berge blauen Duft, Beg über Berg und Schlucht und Flache Flög' ich in freier himmelsluft;

Der Wölfin Höhle, und die Wälder, Bo Tauben nisten ungesehn, Die Saaten und die öben Felder, Die Quelle, wo drei Palmen stehn; Die Felsenkluft, aus beren Räumen Der Sturm hervor verwüstend saust, Den buftern See, umringt von Bäumen Mit haaren, lang und wild zerzaust;

Des Mohrenfürsten Reich, das alte, Der schwingt den Jataghan und Speer, Dem auf der Stirne Falt' an Falte Sich reiht, wie Wellen auf dem Neer; —

Beit Alles wurd' ich überfliegen, Den Arta-See, gefräuselt linb, Burud ben Gipsel ließ' ich liegen, Der Mytos scheibet und Korinth;

hin flog' ich, wie ein Pfeil, und sehnend Schwebt' über Mptos' still ich hin, Die Stadt, im Biered weit sich behnend, Mit Ruppeln, schimmernd hell von Zinn;

Des Briefters Tochter müßt' ich sehen, Schwarzäugig, weiß von Angesicht, Die spielt am Thor im Abendwehen, Am Fenster fingt im Morgenlicht.

Ihr flög' ich armes Blatt entgegen, Ihr auf die Stirne, rein und klar, Burd' ich mich niederfinkend legen, Und auf ihr lodig goldnes haar;

Dem Papagei dann wurd' ich gleichen, Im goldnen Korn verloren fast; Noch mehr, — in Gens lichten Reichen Der grunen Frucht auf goldnem Aft. Dort auf bem Haupt ber schönen Dirne, Ba, schöner weit erschien' ich mir, Als auf bes Sultans hober Stirne Der Reiherseber stolze Zier.

September , 1828.

#### XXIII.

### Die eroberte Stadt.

Feuer, Feuer, Blut und Trummer!
Corte Real, bie Belagerung von Din.

Bu sprichst, o Herr, da schlägt, so laut Dein Bolk auch wimmert, Das Feuer hell empor und wilde Funken ziehn, Ein dustres Morgenroth, das auf den Dächern schimmert, Und über Trümmer fliegt die Flamme tanzend hin.

Mit tausend Armen tobt ber Mord, das Ungeheuer, Bu Grabern werden die Balaste, glühend heiß. Und Manner tommen um und Frau'n durch Schwert und Feuer, Und Raben trachzen um die Mauern rings im Kreis.

Der Mütter, o Kalif, ber Jungfrau'n Stimmen gellten, Sie schrie'n und jammerten, man warf fie auf ben Grund, Und stolze Rosse ziehn hervor sie aus ben Belten Lebendig, zudend noch, geschändet, tobeswund.

Ein weites Leichentuch fiehst Du bie Stadt umwallen, Ausstrecht Du Deinen Arm, und ob ist das Gefild. Der Priester betend am Altar, er mußte fallen, Umsonst sein heil'ges Buch hielt er vor sich als Schitd.

Säuglinge liegen tobt, es klebt am heißen Stahle Ihr Blut, in wilder Gier fortwüthet Mord und Brand... Dein Bolt, o König, füßt den Staub von der Sandale, Die an den stolzen Juß Dir knüpst ein goldnes Band.

### XXIV.

### Lebemohl der arabischen Wirthin.

lind wohnet bei und. Das Land foll ench offen fein, wohnet und werbet und gewinnet brinnen.

1 Mof. XXXIV, 10,

Pa Richts Dich fesseln kann bei uns, o fremder Gast, Nicht Palmenschatten, nicht der gelbe Mais, die Rast Und Rube nicht beim reichsten Segen, Auch unse Schwestern nicht, die, wenn Dein Lied erklingt, Froh an die junge Brust sich schlagen und beschwingt Im Abendreigen sich bewegen; —

Lebwohl benn, weißer Mann! — Gezäumt mit eigner Hand Sab ich Dein tühnes Roß, damit auf Stein und Sand Es nicht Dich werfe, wild fich bäumend, Am Boden scharrt sein Huf, sein Areuz ist glänzend fein, Rund, wie der schwarze Fels, den glatt gespult und rein Die Flut der Brandung, ihn umschäumend.

Du wanderst ohne Ruh! — O warst Du, fremder Mann, Doch Deren Einer, die sesthält in trägem Bann Ihr Dach von Leinwand ober Zweigen, Die mußig Abends, still den Mabrchen horden zu, Und, sigend vor dem Thor in träumerlicher Ruh, hinan die himmelsleiter steigen.

D battest Du gewollt, als Dienerin gepflegt Satt' Gine gern von uns Dich fniend, treu gebegt Dich unter Einem unfrer Dacher.

Sie hatte Dich in Schlaf gesungen und bewacht, Und, um die Fliegen zu verscheuchen, gern gemacht Aus grunen Blattern einen Facher!

Du gehft! — Du ziehst bahin, bei Tag, bei Racht allein. Es schlägt Dein Pferd, es knirscht ber harte Rieselstein, Und stäubend belle Funken springen. hinjagst Du, und Dein Speer blitt burch die Finsterniß, Schon mancher Rachtgeist stieß baran sich und zerriß Borüberfliegend sich die Schwingen.

Rehrst Du zurud, entbeckt Du meine hütte leicht, Steig' auf den schwarzen Berg nur, der dem Rüden gleicht Des Dromedars, hast Du erklommen Den Fels, dann bent' daran: ihr Dach ist hoch gebaut, Gleicht einem Bienenkord, und ihre Pforte schaut Dahin, woher die Schwalben kommen.

Und tehrst Du nicht zurud, Du schöner, weißer Mann, Dent' an die Töchtern doch der Wüsse dann und wann, Die tanzen über Sand und Steine Barsuß mit hellem Sang! Zugvogel, der dahin Nur streicht, o dent' an sie! — Ach, Dein mit treuem Sinn Dentt wohl im Dorfe mehr als Eine!

Lebwohl benn! — Banbre fort grabaus! — Sei auf ber Hut, Daß Dir die Sonne, die uns braunt, die Rosenglut Richt wellen macht mit ihrem Brande; Rimm vor der Bufte Dich in Acht, der Zauberfran, Der alten, und dem Mann, der Kreise zieht im Gran Der Racht mit weißem Stad im Sande!

### XXV.

### fluch.

Ed altro disse: ma non l'ho a menta.

Burch sand'ge Buften soll er irren all sein Leben, Bo ftets ber Sonne Strahl, nachdem er taum verschweben Ihn sah, ihm wieder glimmt, Dem finstern Mörder gleich, der flüchtig, in der Mitte

Den finitern Worder gleich, der fluchtig, in der Witte Des Balbes schauernd Nachts unheimlich rasche Schritte Stets hinter sich vernimmt.

Er gleit' auf Gletschern hin, wie Beile glatt, er schlesse, Er strauchle, fall' und fall', und mit den Nägeln greise Er sest sich Nammernd seine Bahn.

Statt eines Andern, — was er auch betheuernd sage: "Ich habe Richts gethan!" — ergreife man und schlage Ans Kreuz und nagle fest ihn an;

Dort häng' er, wild zerzaust, entstellt, mit blauer Lippe, Ihn grinse, sichtbar nur ihm selber, das Gerippe Des Todes höhnisch an;

Sin Leichnam, lebend halb und zudend, mag er fühlen Die Schmerzen noch, die ihm in allen Gliedern wühlen, Benagt von seinem Zahn.

Noch Schatten nicht und boch nicht lebend, jammre, freische Er fort, die Sonne glub' ihm auf dem nackten Fleische, Und in der Rächte Grau'n Grwach' er, überströmt von eisig taltem Regen, Er schüttle sich, und wehr' in eitlem Rampf sich gegen Der Raben scharfe Rlau'n!

#### XXVI.

## Die zerhachte Schlange.

Im Uebrigen haben bie Beifen gefagt: Man foll fein herz nicht an vergängliche Dinge hangen.
Gaabt, Guliffan.

Ich wache Tag und Racht, die Thräne rinnt herab Bom flammenden Gesichte, Seit ihr Gazellenaug' Albayde im Grab Geschlossen, ach, das lichte.

Sie lächelte so fuß, fie batte fünfzehn Jahr' Und liebte ibren Dichter.

Areugt' auf ber nadten Bruft bie Arme fie, so war Gin Engel fie, ein lichter.

Einst ging ich träumend hin, wo sich am Meeresftrand Zwei Borgebirge streden,

Da fab ich eine Schlang' am Weg im Ufersand, Grüngelb, mit schwarzen Fleden.

In swanzig Stude war zerhadt ber arme Burm, Befpult von Meereswogen,

Bom Blute rofig war ber Schaum, ber mit bem Sturm Der Schlange zugeflogen.

B. Sugo's fammtl. poetifche Berte II.

- Die Stude trochen bin und wanden fich im Schlamm, Die blutig purpurrothen,
- Und rother farbte noch ben icharfgezahnten Ramm Das Blut ber lebend tobten.
- Es frummten fic, um fich ju finden auf bem Grund Die Stude, wund, gerfplittert.
- Sie suchten, suchten sich, als wie ein Mund dem Mund Rum Ruß entgegenzittert.
- Und wie ich traurig, stumm, in Traumen mich verlor, Da jahn, wie trübe Lichter,
- Bwei Augen aus bem haupt, bem gahnigen, empor, Die Schlange fprach: "D Dichter!"
- "Bellage Dich! Dein Schmerz brudt tiefer Dich binab, Mit schwererem Gewichte,
- Seit ihr Sazellenaug' Albande im Grab Geschloffen, ach, bas lichte.

Dein junges Leben auch ift nun zerftudt, zerlegt, Graufam verftummelt fowanten

- Um Gines nur, ein Bild, bas die Grinnerung begt, Die audenden Gebanten.
- Dein hoher Feuergeist, der wie die Schwalbe, leicht Und rasch, in edlem Ringen
- Die Erbe streist' und bann die Sternenwelt erreicht' Auf weitgebehnten Schwingen,
- Stirbt, wie ich felbft, und bringt, gerftudt, erfcopft, benest Bon falgig truben Auten.
- Richt seine Glieber mehr zusammen, die gerfest Sich winden und verbluten." Ropember, 1838.

### XXVII.

## Murmahal, die Rothe.

No es bestia que non fus hy trovada. Joan Lorenso Segura de Astorga. Rein wilbes Thier, bas bort nicht auch fic faube.

Fort zwischen Felsen eingeschnitten Siehst Du bie Schlucht, bie Grauses begt, Bild, buschig, fern ben Menschentritten, Dem Buschel Wolle gleich inmitten Der Hörner, bie ber Widder trägt.

Dort fträubt ber Löwe seine Mahne, Es brult ber Tiger, buntgefledt, Der Schafal heult und bie Hane, Es fletscht ber Leopard bie Zähne, Das Pantherthier, bas Blut geledt.

Es triecht, es wimmelt in bem Raume Bon Ungeheuern, triefend schleicht Der Basilist von gift'gem Schaume, Plump hangt die Boa an dem Baume, Die selber einem Baumstamm gleicht. Flicabler, röthlich unterlaufen Das Aug', und Aff' und Schlange, — bas Bischt Alles, summt, wie Bienenhaufen, Flukpferd' und Elephanten schnaufen, Bambus zerstampsen sie wie Gras.

Dort haust die Brut, voll grimmer Hipe, Die treischt und kläfft und beult im Grund, . Durch Strauch und Busche judt's, wie Blipe, Ein Auge flammt aus jeder Ripe, Aus jeder Höhle brüllt ein Schlund . . .

Doch lief' ich, nacht, bei all ben Pfoten Und Klau'n, nicht mindere Gefahr Dort, als bei Rurmahal, der Rothen, Die spricht so sanst, wie himmelsboten, Und blickt aus Augen mild und klar.

Rovember, 1828.

### **XXVIII.**

# Die Djinn's.

E come i gru van cantando lor lai, Facendo in aër di se lunga riga, Cosi vid io venir traendo guai Ombre portate d'alla delta briga. Bie Kraniche in langen bichten Reihn Hingehen, fingesh the bistern Riagen, Go bbr' ich Schatten seugen, wimmern, schrein, Sie nahn, sie nahn, vom Sturm bahergeiregen.

Dante.

Stadt,... Hafen,... Wie gut Sie schlasen, Die Flut Bieht leise Geleise Im Kreise,...

Sind die Toden Aufgewacht? Rein, der Oden Beht der Nacht. Tone schwimmen, Geisterstimmen, Flämmchen glimmen Sanft und sacht. Bie Glödchen helle Ein Stimmchen klingt: Der Zwerg, ber schnelle, Er hüpft und springt, In Lüften lebend, Den Juß erhebend, Auf Wellen schwebend, Tangt er und singt.

Horch, ber Larm, schon tost er Näher und es schallt, Wie die Glod' im Kloster, Dem verwünschten, hallt: — Wie im menschenvollen Raum die Tone rollen, Bald nur leise grollen, Brausend, bonnernd bald.

Die Djinn's! Sie sinb's, o Schreden! Belch höllisch wilder Land! Eilt, eilt, euch zu versieden Am alten Treppenrand; Beim Lampenlicht, dem matten, Schwebt des Geländers Schatten, An Trümmern, Balten, Latten Empor zur höchsten Wand.

's ift ber Schwarm ber Djinns, ber wettert, Pfeisend laut vorüberrennt, Eiben, die ihr Flug zerschmettert, Krachen, wie ein Span, der brennt. Durch die Nacht mit schrillend rauben Lönen fliebn fie, anzuschauen, Bie der Bolte Schooß, der grauen, Den ein Blipftrahl zudend trennt.

Da find sie! — Schließt im Saal die Fenster! Borüber rauscht die wilde Flut! Wie lärmt sie draußen, der Gespenster, Bamppre, Drachen grause Brut! Wie Gras im Winde schaukelnd, knarren Um Dach die losgerissen Sparren, Des Thores Angeln selbst, die starren, Die rost'gen, schüttelt ihre Wuth.

Ein Höllenlarm, ein heulen, Stöhnen, Jammern! Ein wildes heer, vom Sturm bahergeweht! Es tracht die Wand, es ächzen alle Klammern, Die Mauer wantt, die taum noch widersteht. Es rast heran ein Schwarm von höllenknechten, Und, wie entwurzelt, vor den sinstern Mächten Reigt sich das haus zur Linten und zur Rechten, Und bebt, wie sich ein Blatt im Winde dreht.

Brophet, wenn Du von dieser Heerde Mich rettest, dieser höllenschaar, Dann beug' ich ties mein haupt zur Erbe Bor Deinem rauchenden Altar. Gib, daß an diesem Damm der Bande Der wilde höllensturm verende! — Wie sie am Fenster tragen! — Wende, Prophet, o wende die Gesahr!

Fort, entstohn sind die Gespenster, Und es schlägt der höllenchor Mit den Klau'n nicht mehr ans Fenster, Stößt nicht wetternd mehr ans Thor. Rettenklirren, wirres Zanken In der Lust;.. im Walde schwanken Eichen, wie zerzauste Ranken, Angebrannt, geknickt, wie Rohr.

Das Rauschen ihrer Flügel Berliert sich nach und nach, Und fern am letten hügel Berhallt es allgemach, — Bie zitternd durch die stille Mondnacht sich schwingt der schrille Gesang der müden Grille, — Bie hagel rauscht auf's Dach.

> Seltsame, verworrne Laute, sterbend schon; — Wie, wenn auf dem Horne Bläst der Wüste Sohn, Weit umber im Kreise Die arab'iche Weise Klingt, erlöschend leise, Wie im Traum ein Ton.

> > Der Spud ber Grüfte Berrauscht, es zieht Durch bunkle Lüste Der Schwarm und flieht,

In Wollen hausend, Die Racht durchsausend, Bie Wellen brausend, Die Riemand sieht.

> Weit von hinnen Rauscht's im Trab, Also rinnen Tropsen ab, Wimmern Waisen Ihre leisen Alageweisen Um ein Grab.

> > Gefinbe, Fahr zu, Berschwinbe Im Ru! Nacht, sege Die Wege, Und pflege Der Ruh!

Muguft, 1828.

### XXIX.

## Inltan Achmet.

D etlaube, foones Dabden, Das ich weinen hals mit Deinem Arm umfolinge.

Hu ber reizenben Juanina, Die sich hüllt in die Basquina, Achmet sprach im Liebesschmerz: — Gerne gäb' ich, ohne Scherz, Reine Krone für Medina, Und Medina für Dein Herz.

— Berbe Chrift, o herr, und finden Laß nicht länger Dich als Blinden, Frevel, ach, ist meine Lust An des türt'schen Mannes Brust. Groß und schwer find meine Sünden Und ich bebe schuldbewußt.

— Bei bem Perlenschmud, bem glatten, Schone Herrin, bessen Schatten Fällt auf Deines Busens Glanz, Dir zu Willen bin ich ganz, Doch Dein Halsschmud, — mir gestatten Wirst Du's, — sei mein Rosenkranz!

Oftober, 1896.

### XXX.

# Manrische Romange.

Dixô le: — dime buen hombre, Lo que preguntarte queria. Romanocro general.

**B**on Robrigo jagt im Balbe, Mittags an ber Bergeshalbe, Schüßend sich vor'm Sonnenbrand, Ohne Harnisch, ohne Degen, Eilt er sich ins Gras zu legen, Er, "ber Kühne" zubenannt.

Und die finstre Stirne sentt er, An den Mauren-Bastard denkt er, Dessen Ohm er selber ist, An Mudarra, dem er sieben Brüder schlug mit Mörderhieben, Lara's Blut, vor kurzer Frisk.

Ihn zu fordern vor sein Eisen, Burd' er Spanien's Gau'n durchreisen Bon Figuere bis Setuval, Einer mußte dann zur Erde Sinten . . . ha, ein Mann zu Kserbe halt vor ihm mit einem Mal.

— Maure ober Chrift, — herr Ritter, Nie ben Relch bes Lebens bitter Mache Gottes Gute Dir!

— Schenke Gott Dir seine Gnabe, Reitersmann, ben seine Pfabe Führen hier vorbei an mir.

— Maure ober Chrift, — Herr Ritter, Dem die Ruhe hier nicht bitter Schmedt in schattig tühler Luft, Billst den Ramen Du mir melden, Daß ich weiß, ob einen Helden Ich getroffen oder Schuft?

— Don Rodrigo ift mein Namen, Ans der Lara edlem Samen, — Da Du gern zu fragen scheinft. Donna Sancha, ist, o Bester, Nach des Priesters Bort mir Schwester, Deffen, der getauft mich einst.

Ihn erwart' ich hier, ihn suche Ich, Mubarra, bem ich fluche, Ihn, ben Bastard, lange schon, Der in Aliatar's Flotte Rommanbirt die Galeote, Ihn, ber Renegatin Sohn.

Sucht er nicht mir auszuweichen, Ich erkenn' ihn an dem Zeichen Unfres Hauses, das er führt, Eine Klinge trägt ber Heibe, Immer bloß und ohne Scheibe, Die am Anopf ein Demant ziert.

Ja, bei meinem Christenthume,.
Sterben soll er, mir zum Ruhme,
Fallen nur burch meine Hand!
Darum ist es, baß ich wandre...
— Don Robrigo, spricht ber Andre,
Bist von Lara Du genannt?

Run, ber Baftarb, bem 3hr fluchet, Der Mudarra, ben 3hr suchet, — Er ist's, ber hier vor Euch steht. Er, ber Richter und ber Rächer, Rette Dich, verdammter Schächer!... Jener murmelt: — Du tommst spat!

- Der bes Maurenkönigs Flotte Führt, Aliatars Saleote, Ich bin's, ber hier vor Dir steht, Ich, mein Dolch und meine Rache, Aus nun secht' ich meine Sache!... Jener murmelt: — Du kommst spät!
- Biel zu früh für Dich, o Ritter!
  Der schmeckt das Leben bitter
  Dir vielleicht?... Du bebst, Dein Muth
  Ist erloschen ohne Zweisel:
  Deine Seele gib dem Teusel,
  Schurte, mir gehört Dein Blut!

Hilft mir meine gute Klinge Und mein Gott, daß ich's vollbringe, Bittre, Schurle, bann vor mir. Kennst Du Deinen Herrn? da steht er, Deine Seele, Du Berrather, Reiß' ich aus den Zähnen Dir.

ha, daß ich Dich endlich treffe, Ich, der Donna Sancha Reffe! Löschen meines haffes Brand, Sterben mußt Du, Ohm, vorüber Ift nun Deine Zeit!... — Mein lieber Reffe, gleich bin ich zur hand!

Rannst die Ungebuld Du gahmen? Rur mein Schwert bort will ich nehmen.
— Längre Frist nicht haben barfst Du, mein Ohm, als meine Brüder, Die erbarmunglos Du nieder Schlugst und in die Grube warst.

Für die Renegatin Rache! Auszusechten ihre Sache, Trug ich nacht dis heut mein Erz, Beil ich Dir, Du Mörder, stuchte, Beil ich eine Scheide suchte, Für den Demantstahl, — Dein Herz!

Dai, 1836.

#### XXXI.

### Granada.

Quien no ha visto a Sevilla, No ha visto a maravilla.

Spanisch ober maurisch, serne Ober nah, — bem Stern ber Sterne Gleicht, — Granada, keine Stadt. Reine darf ihr gleich sich glauben, Ihr ben Schönheitsapfel rauben, Ihr, die tausend Bunder hat, Blühend, orientalisch reizend, Die der himmel, ihr nicht geizend, Reich geschmudt an Blüth' und Blatt.

Balmbaume hat Cabir, Murcia Orangenbaume, Jasn bes gothischen Palastes weite Raume. Agreba ben Konvent, erbaut von Edmunds Hand. Segovia ben Altar, umringt von Hulbigungen, Den Aquadukt, dreifach geschwungen, Der einen Strom ihm bringt von hoher Bergeswand.

> Elers hat Thurme, Flammenblige Birft von einer Säulenspige Barcelona über's Meer.

Treu ihr Scepter, schwer von Eisen, Wahrt Tubela seinen weisen Kön'gen schon von Alters ber; Düstre Essen, die im Dunkeln Roth, wie Höllenschlünde, funkeln, Sind Tolosa's Schmud und Wehr.

Der Fisch, der einst gemacht Tobias' Augen helle, In Fontarabia's Golf spielt er in klarer Belle, In Alicante ragt so Minaret wie Dom, Cordova hat Moschee'n und alte Prachtpaläste, Und Compostella hat des Heil'gen Ueberreste, Madrid den Manzanaresstrom.

Auf ben schwarzen, morschen Mauern Um Bilbao zittern, schauern Grüne Gräser; arm an Macht Ift Medina, doch die Blöße Deckt der Glanz der alten Größe Und die berzogliche Tracht, Sein nur find die Splomoren, Seine Brüden dankt's dem Mohren, Rom der Aquadukte Pracht.

Dreihundert Kirchen find's, die in Balencia stehen, Und Alcantara läßt die Türkenfahnen weben Bon Pfeilern boch und schlant, in Menge, reich an Bracht, Und Salamanca, das drei stolze hügel fronen, Entschläft bei Mandolinen-Tonen
\*\*nd vom Studentenlärm erwacht die Stadt bei Nacht. Betrus liebt Tortofa's Hallen, Glanzend, marmorreich vor Allen Ift Buycerba, Tuy vertraut Seinem Thurm voll düstern Schauern, Tarragona seinen Mauern, Die ein König einst gebaut. Die Giralba ziert Sevilla, Bom Duero manche Billa In Bamora wird bethaut.

An Reichthum ist Burgos gleich einem Paradiese, Girona herzogin und Pennaflor Marquise, Bivar hat, streng verhüllt, ein Sonnenangesicht, Zu Kämpsen jederzeit ist Pampeluna fertig, Und wenn beim Mondenschein est ist des Schlafs gewärtig, Schließt es den Festungsgürtel dicht.

Alle biese spanischen Städte Liegen tief im ebnen Bette, Ober auf Sierren-Göhn, Alle haben Eitabellen, Die tein Feind so leicht wird fällen, Die Berrath noch nie gesehn, Jebe prangt mit Münsterhallen, Doch Granada ist vor Allen Durch Alhambra's Wunder schön.

Albambra, stolzer Bau, Albambra, bessen Raume Mit Harmonie durchwehn die Genien der Traume, Du Beste, die dem Blid belranzte Zinnen beut, B. Suge's fammtl. poeti de Merte. II. Wo Bauberworte Rachts in stillen Lüften wogen, Und wo des Mondes Licht durch die arabischen Bogen Rleeblätter, silberweiß, verstreut.

Bunder hat Granaba, große, Mehr, als Körner roth im Schoose Glühn ber Früchte, die sie trägt. heil Granaba! Benn die Fahnen Ballen und jum Kampse mahnen, Feuer speit sie, wild erregt, Grimmiger, die stolze Bathe, Als die zischende Granate, Benn ins Feindesheer sie schlägt.

Richts ist so groß, so schön, wie sie, so reich gesegnet, Sei's, daß Bivataubin Bivaconclub begegnet Im Klang des Tamburins, das rings von Glöckhen bebt, Sei's, daß, mit Feuer rings gekrönt wie ein Kalise, Das blendende Generalise

Soch in die schwarze Racht ben lichten Giebel bebt.

Bon ben rothen Thurmen lärmen Gloden summend Bienenschwärmen Gleich, die vor dem Winde fliehn, Wenn des Festes Freuden loden, Läuten Alcacava's Gloden, Und seltsame Tone ziehn, Tie aus Mauernthürmen bringen, Liebliche Dulcapnen klingen Laut des jüßen Albaycin.

In jedem Wettkampf siegt Granaba, ja, Granaba Singt sußer, weicher noch die weiche Serenada, Die reichsten Farben läßt an jedem Haus sie schaun, Die Winde halten an den Athem, wenn im Thale Granada, das erglänzt im Sommerabendstrahle, Ausstreut, wie Blumen, seine Frau'n.

Um Granada, wie die Sterne Leuchtend, Afien gabe gerne hin der Mohr und Libnen drein; Doch Granada, fest im Glauben, Rein Ungläub'ger wird sie rauben, Reiner wird Granada frei'n. Könnt' es ein Sevilla neben Jener Wunderstadt noch geben, — Rur Granada würd' es sein.

April , 1828.

### XXXII.

## Die Kornblumen.

Si es verdad ô non, yo no lo he hy de ver, Pero non lo quiero en olvido poner. Jean Levenno Segura de Astorga,

So lang inmitten goldner Aebren Die blauen Blumen Feld und Flur Mit ihrem glänzenden Azur, Wie Sterne glühend, hold verklaren, Bevor die scharfe Sichel fällt Die Halme, die im Wind sich buden... Geht, schöne Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Nehrenseld.

Bon allen andalusischen Städten Ift keine, die im Grün so hell,
So sonnig glänzt, wie Bennasiel,
Umschlungen rings von Blumenketten,
Ist keine, die dem Feind sich stellt
So stolz mit Mauern, Thürmen, Brüden...
Geht, schöne Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aehrenseld.

Bu teinem Aloster, weitberufen, In teine Stadt ber Christenheit Ballfahren zur Ambrofius-Zeit Und liegen auf ben Rirchenstufen So viele Bilger, in ber Welt Beiß teine sich wie sie zu schmuden . . . Geht, schne Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Nehrenselb.

Rein Land ift, wo die jungen Dirnen Am Abend, bei des Reigens Lust, Mehr Feuer haben in der Brust, Mehr Rosen auf den weißen Stirnen, Und nirgends sind so licht erhellt Die Augen, die durch Schleier bliden... Geht, schöne Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aehrenfeld.

hört! — Anbalusiens Stolz, Alice, Die schone, war aus Bennafiel, Wie eine Blume, strahlend hell, Umschwärmt von Bienen, war die Süße. Den Schwestern ward sie aufgestellt Als Musterbild in allen Stüden... Geht, schone Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aehrenseld.

Sin Frembling tam, gar ftolz zu schauen, Schön, jung; — auf einmal war er ba. Bar aus Sevilla, Murcia Der Maure? Aus Granada's Gauen? Ram er aus einem Bustenzelt, Aus Tunis, reich an schlanken Briden?... Geht, schöne Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aehrenfeld.

Man wußt' es nicht. — Er liebt' Alice, Alice liebt' ihn, ach, die Flur Karama's war nicht einmal nur Die Zeugin ibrer Liebesgrüße. Bo durch den Wald das Mondlicht fällt, Da wandelten sie voll Entzüden... Geht, schone Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aebrenseld.

Die Stadt war fern und lag im Dunkeln, Der Mond, ber stillen Liebe hold, Ließ seiner Strahlen lichtes Gold Auf den gezackten Thürmen sunkeln. Still ist die Luft, kein Glöcken schellt, Indeß sie liebend sich beglüden... Geht, schöne Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Achrenselb.

Die Anbalusierinnen bachten Alicens nur mit Eisersucht, Wenn unter'm Baum mit goldner Frucht Sie tanzten, scherzten, sangen, lachten. Die Bither Klingt, die Pfeise gellt Und widerhallt am Bergesrücken... Geht, schone Mädchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aehrenseld. Indeß der Geier stößt zur Tiefe, Schläft warm der Bogel noch im Nest; Alice'n war's, als wenn fie fest In ihrer sußen Liebe schliese. Raftiliens König war ihr Held, Don Juan, er mocht' ihr Herz berüden... Geht, schone Madchen, geht, zu pflüden Kornblumen rings im Aehrenseld.

D hatte sie Ihn nie gesehen!
Einst, auf bes Königs strenges Wort,
Ward sie entführt, sie mußte sort,
Und mochte sie vor Leid vergehen.
Ein Rlostergitter knarrt und halt
Berborgen sie vor Männerbliden . . .
Geht, schöne Mädchen, gebt, zu pflüden
Kornblumen rings im Aehrenseld.

Mpril , 1828.

### XXXIII.

## Phantome.

Luenga es su noche, y corrados
Estan sus ojos pesados.
Idos, idos en paz, vientos alados.
Idos, idos en paz, vientos alados.
Ido, bie Racht ift lang, verbroffen
Sind bie Augen, balb geichleffen,
Ihr Winbe, fliegt bahin auf flügelroffen.

I.

Ad, wie viel Madden sah ich schon, die blübend starben! Sein Opfer will der Tod, das ist des Schickals Schluß. Die scharse Sichel fällt die Gräser und die Garben. Die schönsten Rosen, hell erglüht in Frühlingsfarben, Bertritt beim Tanz des Todes Juß.

Der Bach versiegt, auf dem der Sonne Strahlen glühten, Es flammt der Blis, doch ist die Flamm' erloschen jah, Es welkt, wenn im April noch Reif' und Froste wüthen, Der schöne Apselbaum, zu stolz auf seine Blüthen, Auf seinen duft'gen Frühlingsschnee.

Sa ist das Leben. Nach dem Tag der Nächte Länge, Und das Erwachen — in der Höll? — im himmelssaal? — Rund um die Tasel drängt begierig sich die Menge, Doch schleicht auch mancher Gast sich weg aus dem Gedränge, Bevor zu Ende geht das Mahl.

11.

Wie Biele sterben sah ich schon! — Mildweiß die Eine Und roth, ein Engel die, der nach dem himmel reist, Die Andre, auf die hand die Stirn gestügt, die reine; — Ein Bogel, der entsliegt, zerknickt den Zweig im haine, So ihren Körper brach ihr Geist.

Die Maid war blaß, verstört, und unter leisem Stöhnen Sprach einen Namen sie, den Niemand mehr verstand, Die Andre schwand dahin, gleich sansten Harfentönen, Ein Lächeln spielte noch um's Antlitz jener Schönen, Als grüßte sie ihr Heimathland.

Ach, lauter Blumen, todt, nachdem fie taum geboren, Halcyonen, die verschlingt sammt ihrem Rest die See, Des himmels Tauben, die jur Erde sich verloren, Die ihre Jahre nur, ju Lieb' und Lust erforen, Nach Lenzen gablten obne Schnee.

So viele Herzen, die, ach, viel zu früh verglühten, Die süßen Wesen all jest stumm und blind und taub! Gefnickt, entwurzelt, o wie viel der zarten Blüthen!... Last mich im stillen Wald ob meinem Rummer brüten Und wühlen im verdorrten Laub.

Phantome, lieb und hold, sie nahn mir, wenn ich traume, Sie reben fanft zu mir und horchen zu im Grün, Und in der Dammrung, die erfüllt die dustern Raume, Gehn sie und kommen, und durch's dicte Laub der Baume hell seh' ich ihre Augen glühn. Die Schwesterseelen sucht gern meiner Seele Sehnen, Und Tod und Leben sind geschieben nicht für mich; Oft ihre Flügel nehm' ich mir zum Flug, sie lehnen Sich oft auf meinen Arm, ein Schatten schein' ich jenen, Und sie, sie leben ganz wie ich.

Sie find's, die meinem Geist Gestalt und Formen leihen, Ich schau', ich schaue sie. Komm, rufen sie mir, tomm! Sie breben um ein Grab sich in verschlungnen Reihen, Und schweben sacht davon. — O laßt mich ihnen weihen Den Zoll ber Thranen ernst und fromm.

#### Ш.

Bor Allem Ihr! — Sie war ein Engel, gottgegeben, Ein spanisch Mädchen, schwarz, treolisch, seurig, licht Ihr Auge, weiß die Hand, die Brust in süßem Beben Ausseugend, rings umhaucht von reinem Frühlingsleben, Ein fünfzehnjähr'ges Angesicht.

Bor Liebe starb sie nicht! — Rein füßer Rummer plagte Sie je; noch war ihr Herz, wie ein verschloffnes Thor, Ihr Herz, das nie vor Lieb' aufjauchzte noch verzagte. Wenn Jeder, der sie sah, auch rief: Wie schön! — doch sagte Nie Einer leis es ihr ins Ohr.

Den Tanz nur liebte sie, ach, allzusehr! Das Leben Nahm ihr ein Ball! — Ein Ball! Welch süßer Rausch und Glanz! Ja, ihren Schatten noch durchsährt ein Bonnebeben, Sieht er in heitrer Nacht ein Silberwöllschen schweben Und um den Mond sich brehn im Tanz. 3hr Liebstes war ein Ball! — Bu einem Fest gelaben Drei Tage träumte sie, brei Rächte nur vom Ball, Sie wähnt' in einem Meer von Seligleit zu baben, Es rauscht' um ihren Pfühl ber Sturm ber Galoppaben Und Lachen, Scherz und Geigenschall.

Bor'm Auge tanzten ihr Goldtetten, Spangen, Bänder, Und Gürtel, schillernd, bunt, Demanten ohne Zahl, Wie Bienenflügel leicht binflatternde Gewänder, Guirlanden und Bouquets, Prachtblumen ferner Länder, Und Perlen, leuchtend rings im Saal.

Der Ball begann, am Arm ber Schwestern bin und wieder Ging sie, ben Fächer rasch zerknitternd in ber hand, Dann ließ sie sich im Kreis ber seidnen Roben nieder, Es jauchzte laut beim Klang ber tausenbstimmigen Lieder Ihr herz, bas hell in Flammen stand.

Wer wiegt' im Tanze je sich reizender und freier? Benn die Bakquina fliegt, da flimmert's funkenlicht, Ihr Auge, groß und schwarz, brennt unter'm schwarzen Schleier, So an der Stirn der Racht erglänzt der Sterne Feuer, Das durch die dunkeln Wolken bricht.

Rur Tanzlust ist fie, ach, und ausgelass'ne Freude, Das Kind! — Wir sehn ihr zu mit Kummer in der Brust. Auf einem Ball befreit das Herz sich nicht vom Leide, Wie Asche stiegt es um die Tuniken von Seide, Und Sorgen schwirren um die Lust. Doch sie, entzüdt, je mehr bes Festes Wogen schwellen, In athemloser hast, fliegt bin und fliegt jurud, Berauscht vom Blumenbust, vom Glanz ber lichterhellen Kronleuchter, vom Geräusch ber Stimmen und ben Wellen Der lustig schmetternben Rustit.

Welch Glud, sich ganz der Lust des Tanzes hinzugeben, Bu steigern jeden Sinn, der doppelt fühlen muß, Indeß die Glieder sich der Erd' entsliehend heben, Ob sie auf Wolfen nun, ob über'm Abgrund schweben, Den Wasserwirdel unter'm Juß.

Doch ach, ber Morgen graut, und Zeit ist's fortzugeben, Des seidnen Mantels harrt die junge Tanzerin, Benn von der Schwelle noch zurud die Augen seben, Geschieht's, daß Morgenlust' ihr um die Schultern weben, Und leise schauernd geht sie hin.

Der heitern Ballnacht solgt ber trübe Tag, und lauer Wird nun die Kinderluft, und Kopf und herz ist schwer. Den Freudentlängen folgt der Husten und die Trauer, Dem frischen Rosenroth des Fiebers frost'ger Schauer, Der Augen Feuer brennt nicht mehr.

#### IV.

Tobt! Sie ist tobt! — So schön, so froh, und fünfzehn Jahre! Todt, — heimgekehrt vom Ball, — o namenloses Leid! Todt, noch im Festgewand, mit Blumen in dem Haare, Der Tod mit kalter Hand nahm sie, und auf die Bahre Legt' er zum Schlaf die junge Maid.

Es war Ihr letter Ball! Ihr letter!... Ja, verschwunden Ift Ihrer Wangen Roth, verhaucht der Blüthe Duft. Und diese Rosen, die nur Eine Nacht umwunden Ihr haupt, die sie geschmuckt für turze, frohe Stunden, Sie welten nun in kalter Gruft.

#### V.

Die arme Mutter, ach, sie ahnte nicht, die blinde, Ihr Loos, als sie gepstegt die Anospe, zart und schwach, Oft an der Wiege saß sie bei dem tranken Kinde, Und wenn es weinte, strich sie ihm die Stirn gelinde, Und ganze Nächte blieb sie wach.

Und nun? — In ihrem Sarg von Blei, der Burmer Speise, Schläft sie, so bleich, so starr, und wenn im tiefen Schacht Zu einem Todtensest sie eine Stimme leise Auswedt, die todte Maid, ach, frostig gleich dem Gise. In einer hellen Winternacht;

Dann — nicht die Mutter ist's — wird über sie sich buden Ein grinsendes Gespenst, und flüstern: "Es ist Zeit!" Wird einen Kuß ihr auf die blauen Lippen drücken, Und mit den Fingern, durr und hart, die Flechten schmücken, Die Haare, lang dahingestreut;

Zum Geisterreigen wird fie schauernd fortgezogen, hinaus jum lust'gen Tanz; es klappert bas Gebein, Der Bollmond schwimmt dabin auf silbergrauen Wogen, Den Rand ber Boltchen sast ber sanfte Regenbogen Der Racht mit leisem Schimmer ein.

#### VI.

O benkt ber Spanierin, der Maid mit Feuerblicken, Die nun erloschen, ach, ihr Mädchen, wenn der Tanz Cuch lock! Sie eilte hin, wie trunken vor Entzücken, Des Lebens Rosen sich mit rascher Hand zu pflücken, — O Jugend, Schönheit, Lust und Glanz!

Das arme Kind! Es pflückt', im Taumel auferzogen Der Feste, Blumen sich und band zum Strauß sie. — Ach, Wie schnell vorüber ist sie doch an uns gestogen, Gleich wie Ophelia, bin gerissen von den Wogen, Starb sie, indem sie Blumen brach.

### XXXIV.

## An Sonis Bonlanger.

Mazeppa.

Awai! — Awai!

Byron, Mazeppa.

I.

Und als Mazeppa, laut aufschreiend, unter Thränen, Die Lenden, Arm und Fuß, die blutigwunden Sehnen, All seine Glieder fest Gebunden sah aufs Roß durch der Barbaren Mühen, Das Rauch und Fundenstaub aus seinen Lüstern sprühen Und seinen Hufen läßt;

Als rings umftridt er sich ber Schlange gleich gewunden, Und durch ohnmächt'ge Buth ergöst, die ihn umstumden, Der henter robe Brut, Und als er endlich matt sank auf des hengstes Rippen, Schweißtropsen auf der Stirn, mit Schaum bededt die Lippen, Und in den Augen Blut; —

Da ward ein Schrei gehört, und jäh im Sonnenbrande Rast athemlos der Hengst, im aufgewühlten Sande Dahin mit seiner Last, Er jagt den Staub empor, der ihn verhüllt den Bliden, Der schwarzen Wolke gleich, durch welche Blitze züden, Er eilt mit Windeshast. Sie fliegen bin durch Thal und Ebne gleich den Stürmen, Wie Wetterwolfen, die im Hochgebirg fich thurmen, Wie Feuerballe fliebn;

Balb nur ein schwarzer Puntt find fie im fernen Raume, Balb nur ein luft'ges Richts, verflogen gleich bem Schaume, Am Meeresufer bin.

Sie fliegen. Enblos behnt bas Sandmeer, ohne Rufte, Sich aus, sie stürzen sich ins weite Grab der Buste, Berschwindend alle Zwei. Sie fliegen ruhelos, und Thürme, Dorfer, Städte

Und Baum' umgauteln sie, der Berge schwarze Kette, — Sie fliehn vorbei, vorbei.

Und wenn der Arme, dem die Glieder fast zerschellen, Sich rührt, dann scheint bas Thier sich wild emporzuschnellen, Das jaber Schred ergreist;

Und durch der Bufte Sand hinjagt es ungehalten, Die weit vor ihm sich behnt mit ihren staub'gen Falten, Gleich einem Mantel, bunt gestreift.

Bor'm Auge stimmert's ihm und grelle Farben brennen, Die Baume sieht er fliehn, er sieht die Wolten rennen, Ein alter Thurm steigt auf, Dort auf den Bergen ideint ein lichter Strahl zu tagen, Er sieht's . . . Dort wiehern laut Roßheerden, und sie jagen Ihm nach in raschem Lauf.

Der himmel — schon beginnt die Abendluft zu hauchen -Mit seinem Woltenmeer, in bas fich Bolten tauchen, Gleich Bergen aufgebäuft, Mit feiner Sonne, Die fich fenft jum Wellenbabe, -Er brebt fich über ibm gleich einem Riefenrabe Bon Marmor, goldgeftreift.

Sein irres Auge flammt, und seine Saare ichleppen Sid nad, es bangt fein haupt, es farbt ben Sand ber Steppen, Den Dornbufd, ber ibn reißt, Sein rothes Blut; es preft ibm bie geschwollnen Glieber Der Strid, ber Schlange gleich, bie gornig bin und wieber Sich windet, frummt und beißt.

Das Bferb, vom Sattel frei und Zaum, es rennt ins Beite, Es trieft Mageppa's Blut berab an feiner Seite, In Fepen fallt fein Reifc. Den beißen Stuten mit den wild emporten Dabnen

Rolat ichmarger Raben Schwarm, Die icon entfeelt ibn mabnen Und fred umflattern mit Gefreisch:

Und mit den Raben tommt die finstre Schaar ber Balber Horneulen, Beiben, die umgiehn die blut'gen Felber Der Schlacht, ber Abler Schwarm, Beinbrecher, Soubu's und Aasgeier, jene fablen, Die bobren in bas Aleisch ben Sals, ben rothen, tablen, Die einen nadten Arm.

Sie tommen all berbei, fich treugenb in ben Luften, Bon ihren Reftern ber auf Ciden und in Rluften, Bom alten Thurm und Saus. Er liegt im Blut, er bort fie frachgen nicht noch ftogen, Er fragt erftaunt, betaubt : "Wer breitet bort ben großen, Den ichwargen Sacher aus?" B. Sugo's fammti, poetlide Berle, D.

Es tommt die Racht, sie hat den Sternenmantel beute Richt umgethan, und noch umfliegt die schwarze Reute Des Armen blutge Spur.

Er fieht fie zwischen fich binjagen und bem himmel, Dann finkt fein Aug', er bort vom nachtlichen Gewimmel Berworrne Laute nur.

Drei Tage rennt er fort und ohne je zu rasten, Jagt über Ströme hin, bebeckt mit Eiseslasten, Durch Steppen, Wald und Sand, Da stürzt er, — mächtig schrein die Bögel, trächzen, rusen, Am Steine, den das Roß zerschlägt mit Eisenhusen, Erlischt der Funken Brand.

Da liegt er, elend, nacht, machtlos, wie er auch wüthe, Bluttriefend, röther als des Aborns Purpurblüthe, Benn nun der Lenz erscheint, Der Bögel Wolke hält und treist ihm über'm Raden, Manch scharfer Schnabel brennt, ihm aus dem Kopf zu haden Die Augen, roth geweint.

Nun, den Berdammten hier, mit schmerzverzerrter Miene, Den Leichnam, athmend kaum, — das Bolk der Ukrakne Wählt einst zum Fürsten ihn. Ginst wird er Tausende erschlagen, unbegraben Zur Speise werden sie den Geiern und den Raben, Die jest ums Haupt ihm ziehn.

Aus seinem blut'gen Loos wächst seine wilde Größe, Und mit dem Hetmanns-Pelz einst dect er seine Blöße, Und strahlt, ein goldner Stern, Und zieht er ftolz vorbei, mit frohen Siegesweisen Wird dann bas hirtenvoll, gebückt zur Erbe, preisen Den helben und den herrn.

#### 11.

So, wenn ein Sterblicher bes Gottes Rah' empfunden, Und sieht auf's Jeuerroß des Genius sich gebunden, — Er ringt umsonst und regt, Der Arme, sich! Das Roß, es rast hinan die Stusen Zum Thor der Wirklichkeit, das mit den Eisenhusen Es kubn in Trümmer schlägt.

Durch Meer und Buften trägt ihn fort sein Flammenstügel, Weg über Bergeshöhn und graue Wollenhügel, Ins talte Reich der Nacht, Unsaubre Geister wedt es im Borübersahren, Die sich um Mann und Roß in wilden Rotten schaaren, Bubringlich, ungeschlacht.

Er jagt im Flug burch's Reich ber Traume, bricht die Schranken Der Endlichleit, und trinkt am Urquell ber Gedanken, Am ew'gen Geisterstrom. Ob sternenhell die Racht, ob Bolten schwarz sich häusen, Des Rosses Mähne strablt bell gleich Kometenschweisen,

Und flammt am Simmelsbom.

Er schaut ben Ring Saturn's und herschel's sechs Blaneten, Den Gispol, welchen Rachts bes Nordlichts Flammen rothen. Doch was er immer konnt' Erschau'n im Flug, wohin ihn trägt bes Rosses Feuer, Es thut vor seinem Blick sich immer auf ein neuer Und neuer Horizont.

Wer weiß es, außer euch, ihr Engel und Damonen, Bas er erduldet, wie der Blis ihm ohne Schonen Im Auge Qual erregt, Bie Funken glühend heiß ihm an die Stirne springen, Bie das Gesücht der Nacht mit eisig kalten Schwingen

Ins Angeficht ihn folagt?

Und voll Entsehen schreit er auf, der bleiche Reiter, Er trägt's nicht mehr, — das Roß fliegt unerbittlich weiter In zügellosem Lauf; Scharrt's nicht ein Grab ihm auf mit jedem seiner Schritte? — Ha, dort das Ziel! — Er fliegt, er stürzt im tollen Ritte, Und steht als Ronig auf.

Mai, 1828.

# XXXV.

# Ber garnende Banubins.

Admonet et magna testatur voce per umbras.
Virgil.

Belgrab und Semlin, sie find im Kriege. Und in seinem friedlich stillen Bette Aufgeschreckt erwacht ihr großer Bater, Der Danubius, beim Schlacktendonner. Und er fragt sich schauernb, ob er träume, Springt empor, und hört Kanonen brüllen, Und er schlägt in seine Schuppenhände, Und bei ihrem Ramen ruft er sie:

"Höre, Türlin Du, und Du, o Chriftin, Du, Semlin und Belgrad, sagt, was habt Ihr? Reinen Augenblick — Gott sei mir gnädig! — Rann man schlafen, ohne daß durch Haber Und durch Zank man wird gestört, und ohne Daß Semlin und Belgrad lärmt und wettert.

So im Herbst und Frühling, wie im Sommer Und im Winter trachen Gure Bomben! — Eingewiegt vom monotonen Rauschen Lag ich schlummernd unter meinem Schilfe. Sieh ba, wie Seewölfe Baffer spripen Aus ben Rasenlöchern, also blasen Gure himmellangen Feuerschlangen Ihren heißen Obem mir auf's Wasser.

Uebermuthge, tolle heren waren's, Die, nur um sich einen Spaß zu machen, So an meinen Usern gegenüber Cuch geset, — zwei Gäst' an Einer Schüffel, Ober wie ein Geiernest an Einem Thurm und nebenan der horst des Ablers!

Könnt Ihr friedlich nicht zusammen leben, Meine Abchter? Soll ich ewig zittern Ob des Schickals, das Euch hier zusammen Bracht', um Euern Rachbarhaß zu weden? Könnt Ihr friedlich nicht, als gute Schwestern, Spiegeln in den Wogen meines Stromes, Du, Semlin, die schwarzen goth'schen Thurme, Belgrad, Du die weißen Minarete?

Meine breiten Bellen, die jum Meere Rollen, suchen ench umfonst ju trennen, Bon den Festungsthürmen zu einander Findet ihr den Beg, — es ist die Bombe, Die, im Bogen ihre Blipe schleudernd, Hoch Euch wölbt die luftge Feuerbrüde.

Friede! — Schweigt, ihr nachbarlichen Städte! Mübe bin ich längst der Bürgerkriege. Bir find alt, laßt uns der Ruhe pflegen! Schlafen laßt uns unter'm Birtenschatten! Macht ein Ende dem Familienzwiste! Brauch' ich diesen Lärm von Euern Besten? Hab' ich, meine Töchter, denn vom Rauschen Der Gewässer nicht genug Betäubung?

Muß ein Halbmond und ein Areuz benn biefen Schönen Ort zu einer Hölle machen? Für bas Evangelium und ben Koran Bechselt ihr ber Bombe rauhe Grüße? Knall und Feuer, trau'n, ift ba verloren: Ich, ein Gott einst, weiß bas wohl am besten.

Gure Götter haben mich vertrieben, Mich entthront! — Doch bas ift ihre Sache. Bas ich wünsche, ift nur Rub' im Schatten. Und fie sollen hübsch zu hause bleiben Und an meinen Usern nicht die grünen, Blätterreichen Bäume mir entwurzeln, Und mit ihren Bomben und Granaten Reine Ruscheln nicht in Scherben schlagen!

Solche Reuerungen find die Früchte Ihrer gottverstuchten Glaubenslämpse. Der Zumult war nicht zu meinen Beiten; Benn auch Tag und Nacht die Ratapulten: Auf die Städte Steine warsen, immer Bar's doch ohne Rauch und ohne Lärmen!

Seht nach UIm hin, Eurer Zwillingsschwester, haltet ruhig Euch, wie sie, und friedlich. Wie die Fürsten auch die Fäben haspeln, Lacht sie aus und brehet Eure Spindeln.

Eure Nachbarin betrachtet, Buda, Schauet an die Sarazenin Driftra! Ei, was fagte wohl der Aetna, machte Solchen Lärm an seinem Juß Messina?

Du, Semlin, bift jantisch ftets vor Allen, Immer hast guerst Du angefangen. Glaubt Ihr benn, auf seinem Lauf durch Felsen habe Nichts zu schaffen mein Gewässer Bwischen leinen Utern, als die Leichen Curer Streiter zum Eurin zu schleppen?

Solchen Rauch verbreiten Gure Mörser, Daß in meiner Lieblingsgrotte dunkle Racht es wird, durchzischt von grellen Bligen. Mir entzogen ist das Licht des Tages, Abends überdedt der Qualm aus ihren Schlünden mich mit Finsterniß; von meinem Lager such' umsonst des himmels Sterne Zu erspähn ich durch die grünen Wogen.

Schwestern, hofft Ihr Ruhm bavon zu ernten, Benn Ihr Euch verwundet und zerschmettert? Gure Schlösser werden Trümmerhausen. Last die schwarzen Mauerlöcher Feuer Spei'n nicht länger, schweigt, sonst werd' ich selber, Ja, ich selber, Guch die Bomben löschen.

Denn ich bin Danubins, der Große! Beb Cuch, wenn ich meine Racht Cuch zeige. Gnade nur ist's, daß ich hier Cuch dulde. Benn ich meine Fluten wollt' entfesseln. Bürben, Strand und Felber überströmend, Sie, Bergkämmen gleich am Horizonte, Sich erheben, und Euch selbs und Eure Schwestern zornig weg vom Boden schwemmen." —

Traum, so tann man sprechen, wenn man Antwort Gibt auf Bomben, Mörser und Kanonen, Wenn man rauschend pocht an Königspforten, Wenn man ist der Gott des Donaustromes, Und, dem Hellespont und dem Euxinus Gleich, auf seinen Wogen trägt Treimaster;

Benn man hundert steingefügte Brüden Streift, und an vierhundert Meilen wandert, Benn man im Borübergehen sechzig Flüsse an sich reist, sie rasch verschlingend, Benn man Bellen schlägt, wie Meereswogen, Benn man sich wie eine Riesenschlange Um die Erde rollt, und breit und prächtig Strömt vom Abendland zum Norgenlande.

Auni, 1626.

# XXXVI.

# Crann.

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno Toglieva gli animai che sono 'n terra Dalle fatiche loro.

Aast mich allein! — Es ist die stille Dammerstunde, Wo Dust den Horizont umbüllt im Hintergrunde, Die Zeit, wo purpurroth der Stern des Lages slieht, Und nur das gelbe Laub vergoldet noch die Wände Des Bergs, die Zeit, wo schon der Herbst sich neigt zum Ende Und Sonn' und Regen wie mit Rost den Wald umzieht.

Indeß am Fenster hier mich Träume hold umstüstern, Und schon den Corridor die Schatten tief verdüstern, Mag eine Maurenstadt erstehn, die glänzt und gleißt Im Grunde dort und spielt in zauberhaften Farben, Die, der Ralete gleich, aussprühend Feuergarben, Mit Thürmen, golden, spis, das Nebelmeer zerreißt.

Durchbauchen mag ihr Glanz mein Lieb mit sanftem Feuer, Wie sich ber himmel hüllt im herbst in lichte Schleier, Und Wohlklang leib' er ihm und füßen hauch und Tatt, Und lange, wenn im Thal verstummt des Tages Stimmen, Mit Feenschlössern mag die Zauberstadt noch glimmen, Am blauen horizont, mit Thürmen, goldgezadt.

September, 1896.

# XXXVII.

# Chfast.

Und ich borete eine große Stimme. Offenbarung Robannib.

Jo ging allein am Deer; am himmel Sternenbelle, Rein Boltden um ben Mond, tein Segel auf ber Belle Beit überflog mein Blid bie Schranfen biefer Belt. Gebirg und Balb und Au, aufrauschend, ichien mit Bagen Um ein Gebeimniß leis bas tiefe Deer zu fragen Und bas erbabne Sternengelt.

Die goldnen Sterne, Die jabllos am himmel flammen, Tief mit bem Strablentrang fich bergend allzusammen, Mit taufend Stimmen, boch und nieder, laut und leis, Die blauen Bellen all, Die fich am Ufer brechen, Tief mit bem Ramm von Schaum berabgebudt, - fie fprechen: - . Ce ift ber Berr! Dem Berrn fei Breis!"

Raver ber. 1828.

# XXXVIII.

# Ber Dichter an ben Salifen.

Und vor folder Macht, die ihm gegeben war, furchten und scheueten fich vor ihm alle Bolfer, Leute und Jungen. Er tobtete, wen er wollte, er schlig, wen er wollte, er erhöhete, wen er wollte, er bemüthigte, wen er wollte. Daniel.

Sultan Nureddin, Kalif, ben Gott beschüt, Gewalt'ger Herrscher, ber das Mittelreich besitzt Bom gelben Fluß zum rothen Meere, Die Könige bes Reichs, am Boden hingestreckt, Sie beugen sich vor Dir, und ihre Stirne beckt Den Weg zum Throne Deiner Ebre.

Groß ist Dein Harem, schon Dein Garten, frisch und grun, Die Augen Deiner Frau'n, wie Fackeln leuchtenb, glübn Für Dich allein burch ihre Schleier. Benn Dein Gestirn, o herr, bem bangen Bolt erglänzt, Dreihundert Sohne sind der Hof, der Dich umkränzt Und strablt, wie goldnes Sternenseuer.

Erun ist Dein Turban mit des Reiherbusches Zier; Lehnst Du am Fenster, siehst im Babe Du vor Dir, Die jeder Hulle sich entschlagen, Die Frau'n von Madras, die wie Rosen gluhn vor Lust, Aleppo's Töchter, die auf ihrer braunen Brust Bon weißen Berlen Schnüre tragen. Es scheint in Deiner Hand zu wachsen noch Dein Schwert, Das sunkensprühend auf die Feinde niedersährt Und nie zerspringt am härtsten Nacken, Im Kanpfgewitter, das sich ballt zum wilden Sturm, Wo Elephanten, die sich stoßen, Thurm an Thurm, Die Vserde mit den Rüsseln packen.

Wie Jeenzauber wirft Dein Blid, wohin er schaut, Sprichst Du, Kalif, dann klingt's, als ob ein himmelslaut Zur armen Erde niederschwebe; Gott liebt Dich, und er füllt den Goldpotal mit Wein Der Freude Dir, damit ein Tag dem andern rein

der Freude Dir, damit ein Tag dem andern reir Und voll Dein Leben lang ihn gebe.

Doch oft, o Nuredbin, steigt ein Gedant' empor, Ein finstrer, Dir, und nimmt der Hobeit, wie ein Flor, Bon ihrem schimmerndhellen Strahle. So zeigt wohl oft der Mond beim hellsten Sonnenlicht Am blauen himmel, halb verstedt, sein Angesicht, Das nächtliche, das leichensahle.

Oftober, 1828.

# XXXIX.

# Junaberdi.

Oref wie bie Belt.

Der Franken-Sultan, der hoch ragt vor allem Bolke, Um den als Mantel wallt des Samums schwarze Bolke, Der Bunaberdi steigt den Riesenberg hinan, Ein Riese selbst, von wo, die ihm zu Jüsen liegen, Zwei halbe Belten er mit einem Blid durchsliegen, Mit einem Blide Meer und Land umfassen tann.

Er steht allein. Es ruht tief unten, weit sich behnend, Die graue Buse, rechts an jenen Berg sich lehnend, Auswogt der Staub, daß er die Hand vor's Auge hält; Zu seiner Linken schaumt das Meer, das Grüße spendet Und rauschend, leise bald, bald laut heraus ihm sendet, Wie auf zu seinem Herrn der Hund vor Freude bellt.

Der alte Raiser, den der Staud, sein Ang' umwebend, Bald wedt, das Rauschen bald der See, um's Ohr ihm schwebend, Er träumt; und, — wie ein Mann sein Lieb im Traume Reht, — Wähnt er, es sei ein Heer, zahllos, im tiesen Grunde, Das all den Lärm und Staud erregt zu guter Stunde, Und ihm zu Ehren sort und fort vorüberzieht.

### Gebet.

D Bunaberbi, schaust Du wieder hoch vom Rande Des Berges, schau auch bin nach meinem Zelt im Sande, Dem weißen; denn ich bin ein Araber, bin tühn Und frei und arm. Wenn ich zu meinem Schlachtroß spreche: Allah! — bann fliegt es bin durch die bestaubte Fläche, Im Ropf zwei Augen, die wie rothe Roblen glühn.

## XL.

# Er.

Ein Riefe mat ich ba und hundert Ellen hoch. Buonaparte.

I.

Er immer! Ueberall nur Er! — Sein Bild, im Schimmer Des Südens, ober talt, wie Eis, — ich seh' es immer, Sein Schöpferodem ist's, der meine Seele weiht, Ich staune, wenn sein Bild in seiner Riesengröße Erscheint, es bebt mein Mund, der gerne sich ergöße In Feuerworten, die sein Strahlenglanz mir leiht.

Dort seh' ich ihn, wie er Geschüße zielend richtet, Für Königsmörber wie er dort das Bolt vernichtet, Wie Boltstribunen er, der Krieger, niederzwang, Wie einst dem Consul brannt' im jungen, heißen hirne Der Kaisertraum, indeß ihm um die bleiche Stirne Die Haare lagen, schwarz und lang.

Als Raiser seh' ich ihn, wie auf dem Hügel, senkend Das Haupt, er steht, der Held, die Schlachtgewitter lenkend, Wie einen Stern er dem, der tapfer kämpst, verspricht, Wie er dem Ranonier bedeutet, nicht zu sehlen, Wie seine Seele sort sechsbunderttausend Seelen Zum Rampse reißt, und blist ihm aus dem Auge licht. Dann seh' ich ihn verhöhnt, gebeugt von schwerem Harme, Gefangen, wie er finnt, hinbrutend treuzt die Arme; Bewacht von Schergen rings, wie im Berbrecherthurm, Befiegt, die table Stirn bededt von Wolfenstreifen, Läßt auf dem Felsen, den der Sturm umsaust, er schweisen Des Geistes rubelosen Sturm.

Groß ift er, wenn ber Held, gebrochen und geknechtet, Mit seinen Schließern, mit ben Britten trogig rechtet, Und seine Burbe stählt im Unglud und bewährt, Benn er mit seinem Tritt zwei Belten macht erzittern, Und auf Sanct-Helena im Rafig, hinter Gittern, In ber Berbannung ftirbt, weil er ber Luft entbehrt.

Wie ist er groß, wenn ihm, bereit, vor Gott zu stehen, Die Augen brechend schon vor Thranen übergeben, Wenn ihn sein altes Heer im letten Traum umrauscht, Dem fern er sterben muß, allein und tief sich gramend, Wenn er zum Leichentuch ben Kriegermantel nehmend Das Keldbett mit dem Sarg vertauscht.

#### Ħ.

In Rom, wo des Senats Nachfolger das Conclave, Auf Elba's Bergen, weiß von Schnee, voll schwarzer Lave, Dort im Alhambra, dort im Are ml, schwarz vom Brand, — Er überall! — Am Nil entded' ich seine Spuren, Sein Jugendseuer strahlt zurück von Memphis' Fluren, Sein Raiserstern gebt auf im lichten Morgenland.

Begeistert, feurig, stolz, voll tubner Siegerlaunen, Macht er, ein Bunder selbst, das Land der Bunder staunen, Den jungen Emir ehrt der alte Scheilh, es steht

3. Dugo's fammtf. poetifche Berle. IL.

Das Bolt bestürzt und stumm, wo seine Reiter traben, Dem Orient erscheint er leuchtend, boch erhaben, Des Abendlandes Mahomet.

Sein Name flingt bereits in ihren Feenmahren, Der Bebuin' ist stolz, der dient' in seinen heeren, Im Belt des Arabers, — er ist's, von dem man singt, Nach unster Trommel Ton marschiren wilde, nackte, Schwarzbraune Anaben schon in regelrechtem Takte, Laut wiehert auf das Roß, wenn ibm sein Rame klingt.

Dft mit dem Samum fährt er her und nimmt zum Site, Bum hohen Biebestal die Byramidenspite, Und überschaut das Meer von Staub und Sand und Stein, Sein-Schatten jagt empor aus ihrem Grab die Tobten, Daß, wie zur Riesenschlacht, sobald sein Mund geboten, Bierzig Jahrhunderte sich reihn.

"Steht!" — fpricht er, und sie stehn und treten ihm entgegen, Die mit dem Scepter, die umgürtet mit dem Degen, Pharaonen, Magier, Satrapen, — all erstart, Er zählt sie laut, die stumm, versteinert vor ihm zagen, Sie seh'n des Riesen Stirn hoch über ihnen ragen, — Die Borzeit macht den hof dem herrn der Gegenwart.

Was nur sein Fuß berührt, es wird zum Monumente; Durch Wüsten wandelt er im staub'gen Elemente, Bon sand'gen Wogen ist bedeckt Assyriens Flur, Des Nordwinds Flügel peitscht den Sand, den aufgeregten, Der Wüste drückt er auf die Züge, die bewegten, Des Riesensußes ewge Spur.

### M.

Sein Juß verknüpft die Sohn der Dichtung und Historie; Bas immer Großes mir erscheint, an seine Glorie, An seinen Namen streist der Dichter jederzeit. Ja, wenn Dein Bild ich schau' und staune oder grolle, Bon heißen Lippen strömt dann mein Gesang, der volle, Rapoleon, — Sonne, die zum Memnon mich geweiht.

Gott ober Teufel, — Er beherrscht die Zeit, die neue, Und fliegt sein Abler auf, mitreißt er unfre Treue, Ihn schaut das Auge selbst, das aus dem Weg ihm geht. Stets ist's Napoleon, der Strahlen rings versendend, Und Schatten wersend rings, erschredend oder blendend, An des Jahrhunderts Schwelle steht.

So, wenn der Wandersmann, weit den Besud umkreisend, Reapels Thor verläßt, nach Portici dann reisend, Halbtraumend Is dia erreicht, von Dust umwallt, Das suße Blumenbeet, umrauscht von Wellentönen, hinschmachtend, wie das Lied verliebter Haremsschönen, Wie eine Stimme, die aus Rosenbüschen schalt;

Benn Baftum er besucht, die hohe Colonnade, Und hört in Puzzosi die heitre Serenade, Die Tarantilla fingt, den römischen Ball entlang, Und im Borübergehn auswedt die Stadt der Todten, Pompeji's Mumienleib, der schimmert unter'm Boden, Den der Bulkan einst jab verschlang; Wenn er zum Pausilipp hinschwebt auf leichter Barte, Und Tasso und Birgil der Schiffer singt, der Karke: — Stets unter'm grünen Baum, auf Auen lichtbesonnt, Zur See, auf hohem Cap, im gelben Dünensand, Stets, überall erblickt, auf jedem Bunkt am Strand "Den schwarzen Riesen er, der raucht am Horizont. December, 1827.

### XLI.

# Movember.

36 fprach ju ihm: Du weiße, Die Rofe bes Bartens währet lurge Belle und bie Rofenzeit ift balb vorüber.
Ganbi.

Die Tage turst der Gerbst, es flieht die Sommerwonne, Rubi ist das Abendroth, und talt die Morgensonne; Wenn der Rovember tobt und Robel braut und lärmt, Und wenn es Blätter schneit, stumm jede Bogelteble, Dann, holde Muse. tehrst du ein bei meiner Seele, Wie ein erstarrtes Kind, das sich am Feuer warmt.

Der düstre Winter hier verdirbt Dir jede Wonne, Und hüllt in talte Nacht die morgenländische Sonne, Dein Traum vom Orient, so schön, ist weggehaucht, Richts sieht Dein Auge mehr, als lärmend wüste Gassen, Ums Fenster Reif und Rauch, gleich schweren Nebelmassen, Der um die Dächer schwebt und sie in Schwärze taucht.

Da fliehn in buntem Schwarm Sultane und Sultanen, Palmbaume, goldnes horn, und Dschonken, grüne Fahnen, Der Tiger, das Kameel, das jede Diftel labt, Die Bajaderen, die im Tanz sich drehn, die Schaaren Der Dschinn's, die Araber auf hohen Dromedaren, Und die Giraffe, die ungleichen Laufes trabt.

Der weiße Clephant, der trägt lichtbraune Frquen, Moschee'n, goldglänzend, drauf der Halbmond ist zu schauen, Baalspriester, Magier, Jman's, — das Alles slieht; Berschwunden Minaret, Serail und Blumenbeete, Auch tein Gomorrha mehr, das Feuer übersäte, Das Babels schwarze Stirn mit rothem Schein umzieht.

Paris — und Winter ist's! — Du wirst umsonst beschwören Die Obalisten, Bey's, Pascha's, die Dich nicht hören, Dem Alephten ist Paris, die große, eng und klein, Austrate dier der MI; Bengalen's Rosen frören Auf diesen Au'n, wo wir nicht Eine Grille hören, Die Peri's schwerzen bei diesem Sonnenschein.

Ich febe Dich vor mir, verschämt, halbnackt erscheinen, Um Deinen Drient seh' ich Dich, Muse, weinen. — "Freund, rufft Du, hast-Du benn im jungen herzen nicht Ein Lieb für. mich? — Ich tann das Leben hier nicht tragen, Ans weiße Fensier bor' ich stets den Regen schlagen, Ich, deren Scheiben glühn daheim in goldnem Licht."

Dann nimmst Du meine hand in Deine lichten hande, Wir sigen, fern der Welt, und ich erzähl' ohn' Ende Bon meiner Jugend Dir, von heitrem Zeitvertreib, Wie in der Schule wir gespielt, o suße Stunden, Wie sich durch Schwüre mir ein holdes Kind verbunden, — Beglüdte Mutter jest und eines Andern Weib;

Wie wir im Alosterhof der Feuillantiner liefen, Wie mich Zehnjähr'gen heim die Silberglödchen riefen, Wie jung und wild im Frei'n ich manchen Tag verbracht, Wie meine Augen oft hervor aus dien Schluchten Durch Dammerung und Racht bes Mondes Augen suchten, Der offnen Blume gleich, die trinkt den Thau der Nacht.

Dann siehst Du meinen Juß die Schautel tühn besteigen, Und der Kastanienbaum erbebt in allen Zweigen, Wenn sie — der Mutter Schreck! — rasch hin und wieder sliegt, Bon meinen Freunden dann in Spanien red' ich schließlich, Und von Madrid, und wie die Schul' uns war verdrießlich, Und wie wir Buben um den Kaiser uns betriegt.

Bon meinem Bater bann erzähl' ich Dir, ber Bluthe Der fünfzehnjähr'gen Maib, die, ach is früh verglübte, Die erste Lieb' ist's, die vor Allem hold Dir tont, Der goldne Schmetterling, dem, wer ihn wagt zu greisen, Den Bluthenstaub nur kann von seinen Flügeln streisen, Der unfre Tage, weh, nur Ginen Tag verschönt.

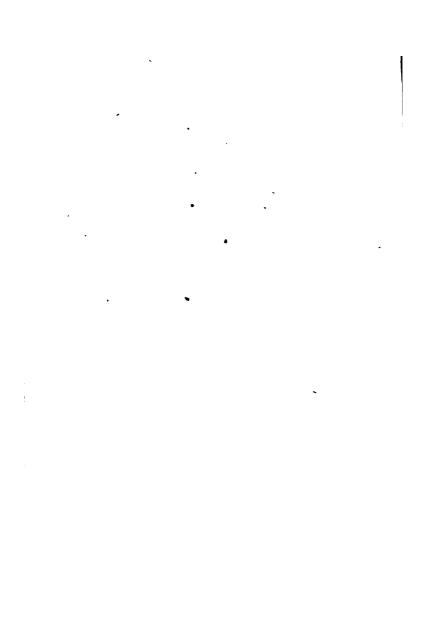

Noten.

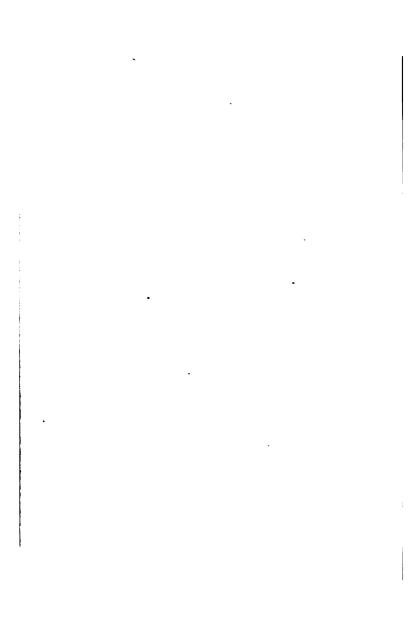

# Die Drientalen.

# Die Röpfe bes Gerail.

I.

Seite 429.

3a, Ranaris, bas ift's! - Chau ber nach meinem haupte, Das aus bem Garg jum geft bie Buth ber Turfen ranbte,

Das Grab von Martos Bozzaris, bem Leonibas bes modernen Griechenlands, befand sich in Missolunghi. Man sagt, die Türken hatten es geöffnet, um ben Schabel des helben dem Sultan zu schiden.

Uebrigens wird das Grab durch eine französische Hand restaurirt werden. Wir haben im Atelier unseres großen Bildbauers eine Statue von weißem Marmor gesehen, die für das Manfoleum des Martos Bozzaris bestimmt ist. Es ist ein junges Mädchen, halb liegend auf dem Grabstein, die mit dem Finger die große Inschrift entzissert: BOZZARIS. Wan kann kaum etwas Schöneres sehen, als dieses Bild. Es ist großartig wie Phidias und Fleisch wie Puget. Wie mehrere andere hervorragende Männer der Zeit, Maler, Musiker, Dichter, so steht auch David an der Spise einer Revolution in seiner Runst. Das Wert geht allseitig seiner Bollendung entgegen.

II.

Seite 430.

Der Cohn bet Sochgebirgs, ber unfret Bolles Stohnen Bernommen, Raber, ber bet Thrafpbulos' Gohnem Gebracht ben Beil bed Bilbelm Sell.

Gin Freiwilliger aus ber Schweig, Rebatteur ber "Sellenischen Chronit." geftorben in Diffolungbi.

III.

Seite 431.

30feph, ber Bifchof, grust Euch, meine lieben Brüber. Jofeph, Bifchof von Rogus, geftorben in Miffolunghi wie ein Briefter und wie ein Rrieger.

Des Baica's Somerg.

· 'IV.

Seite 450.

Und hat man ihm, indes er ruben wollt' und rafen, Den Engel Agrasl am Sollenthor gezeigt? Ugrasl, der türtische Todesengel.

Die Gefangne.

v.

Seite 455.

Dem Cobom fern, bem neuen.

Man vergleiche bie "Nemoiren bes Ibrahim Mangur Effenbi" über bas boppelte Serail Ali Raschais. Es ift bies eine türtische Sitte.

Monbidein.

VI.

Ceite 458.

Gin luft'ger Ditun vielleicht, ber wirft bes Thurmes ginnen Dit gellenbem Gegifch hinunter in bie Gee.

Djinn, Genius, Rachtgeift. Man vergleiche "bie Djinnse in biefer Sammlung.

# Der Derwisch. . VII.

Seite 466.

Und eine Gifenfolinge fast

Dich unter'm Baum Gegjin's, und waiblich wird Dich qualen Die fiebte Solle, bort, wo bie verbammten Geelen Sich buden bang auf fcwarzem Aft.

Segjin, der fiebente Rreis der turficen Solle. Alles Bicht ift bort durch den Schatten eines ungeheuern Baumes fern gehalten.

## Türlifder Marid.

VIII.

Seite 472.

Das ift, Compatabji, Spahi, Timariot, Der wahre, gläubige Golbat!

Comparadji's, Bombardiere, Spahi's, Reiter, die eine Art Lebensmänner find, und für das Leben bem Sultan eine gewisse Anzahl Jahre Kriegsdienste thun müssen; Timarioten, Retruten zu Pferd, ohne Unisorm und Disciplin, die nur in Kriegszeiten dienen.

# Die verlorne Soladt.

IX.

### Seite 473.

Die Ibee bieses Gebichts gab mir eine herrliche spanische Romanze: "Rodrigo en el campo de batalla," die wir hier in ber wörtlichen Uebersehung mittheilen, welche ber Bruber bes Bersaffers dieser Sammlung, Abel Hugo, im Jahre 1821 in einem Auszug aus dem Romanzero general veröffentlicht hat.

Rodrigs auf dem Schlachtfeld.

Es war ber achte Tag ber Schlacht; Robrigo's heer fich entmuthigt vor ben fiegreichen Feinden.

Robrigo verlätt fein Lager, und tritt allein, ohne Begleiter, aus feinem toniglichen Relte. Sein Ros war mub und sonnte taum mehr geben. Sie wantt babin in ber Irre und tummert fich nicht um ben Beg.

Fast ohnmächtig vor Ermattung, von hunger und Durft verzehrt, jog der unglückliche König dahin, mit Blut bedeckt, also, daß er davon roth wie eine glübende Roble schien.

Seine Baffen find ftumpf von ben Steinen, die fie trafen; bie Schneibe feines Schwerts ist gezadt wie eine Sage; fein gerichlagner helm brudt schmerzlich fein geschwollnes haupt.

Er steigt auf ben bochsten hügel, und sieht von ba fein heer versprengt und vernichtet, seine Fahnen in den Staub getreten, weit und breit zeigt sich tein Führer; die Erbe ift bebedt mit Blut, das in Strömen dahinfließt. Er weint und spricht:

"Gestern war ich Rönig von gang Spanien, heute ift nicht Eine Stadt mehr mein. Gestern hatte ich Städte und Schlöffer, heute habe ich leine mehr. Gestern hatte ich Hoseite und Diemer, heute bin ich allein, keinen Thurm mit Schießscharten besith' ich mehr. Berstucht bie Stunde, verstucht ber Tag, an dem ich geboren bin, an dem ich dieses große Reich erbte, das ich in Einem Tag verlieren sollte!"

Man wird übrigens bemerken, daß das, was der Berfasser bieser Sammlung, — ohne Zweisel unberechtigterweise, — entlehnt hat, sich auf einige Ginzelnheiten beschränkt, die in der folgenden Strophe wiedergegeben sind:

"Ich hatte Shloß und Stabt, Bagar's mit reichen Buben, Griechinnen, — tausendweis vertauft' ich fie ben Juben, Rie war mein Arsenal und nie mein harem leer, Und heute muß ich fliehn, gepliindert und vertrieben, Beflegt! — Bon meinem Reich, ach, Richts ift mir geblieben, Allah! Richt Einen Thurm, nicht Einen hab' ich mehr."

Bon Emil Deschamps, von dem bas Motto zu biefem Gebicht herrührt, haben wir eine fcone Bearbeitung diefer Romanze.

### Das Rind.

. X.

#### Seite 479.

Die Frucht bes Zubabaums, bes riefigen, ber welt Den Schatten breitet, bag ein Pferb ibn faum in Beit Bon hunberd Jahren tonnt' umfpringen.

Ueber ben Tubabaum, wie über ben Baum Sebjin sehe man ben Koran nach. Das Barabies ber Turlen hat seinen Baum, wie ihre Solle.

# Murmahal, die Rothe.

XI. Seite 499.

Rurmahal, ein arabisches Bort, bas bedeutet: "Licht bes hauses." Dan barf nicht vergeffen, bag rothe haare bei einigen orientalischen Bollern eine Schönbeit finb.

Obwohl vieses Gedicht aus teinem orientalischen Text geschöpft ist, so glauben wir doch, es sei am Ort, hier einige noch ganz unbekannte Bruchstüde von orientalischen Dichtern einzuschalten, die und in hohem Grad beachtenswerth und merkvürdig erscheinen. Die Bekanntschaft mit diesen Fragmenten gewöhnt den Leser vielleicht an das Seltsame, das einige der Gedichte dieser Sammlung enthalten mögen. Die Mittheilung dieser hier zum erstenmal veröffentlichten Bruchstüde verdanken wir einem jungen, gelehrten und phantasiereichen Schriftsteller, Ernst Fouinet, der seine orientalische Gelehrsamkeit seinem Dichtertalent zur Berfügung stellen kann. Wir folgen genau seiner Uebertragung, sie ist wörtlich, und daher, unseres Erachtens, ausgezeichnet.

#### Das Rameel,

Das Rameel fdreitet babin im Sande von Thamed.

Es ift fest wie die Bretter eines Sarges, und wenn ich es auf gebahntem Pfad vorwärts treibe, wie ein gestreifter Rantel.

Es überholt die Schnellten und fein hintersuß isest der

Es überholt die Sonellsten, und sein hinterfuß jagt den Borderfuß raid vor fic ber.

Es gehorcht ber Stimme seines Treibers und mit seinem bichten Schweise stöht es die gewaltthätigen Liebkosungen des Rameelbengftes mit ber rothen Bruft gurud;

Mit einem Schweise, ber bem Flügelpaar eines Ablers gleicht? als batte man es mit einem Pfriem an ben Knochen beseftigt:

Mit einem Schweise, ber balb ben Banberer schlägt, bald ein troden berabhangendes, wie ein Schlauch gerunzeltes Cuter.

Seine Schentel find von festem, hartem Fleisch und gleichen ben boben Thoren eines festen Schlosses.

Seine Rudenwirbel find biegfam; feine Suften find wie ftarte Bogen.

Seine gebogenen Beine gehen auseinander, wenn es läuft, wie die beiden Eimer, die ein Mann vom Brunnen nach seinem Relt trägt.

Die Spuren ber Stride an seinen Seiten gleichen ausgetrodneten Teiden voll Rieselsteinen, die über ben trodenen Boben ausgestreut find.

Sein Schabel ist hart wie ein Ambos; wer ihn berahrt, glaubt eine Keile zu berahren.

Seine Bange ift weiß wie Papier von Damascus, seine schwärzlichen Lippen wie Riemenleber von Pemen, bas nie runzelt.

Endlich gleicht es einer Bafferleitung, Die ein griechischer Baumeister oben mit Biegeln gebedt bat.

Dieses Bruchftud ift aus dem Mogllatat des Tarafa. Bor der Zeit des Islam hatten die arabischen Dichter alle sieben Jahre einen Bettlampf auf einem berühmten Martte, der an einem Ort, Ottabh genannt, abgehalten wurde. Das Kassideh (Lied), das für das beste ertannt wurde, hatte die Ehre, an den Mauern des Tempels zu Metta aufgehängt zu werden. Sieben der in dieser Weise gekrönten Lichtungen sind und noch erbalten. Mogllatat beißt: aufgebängt,

#### Die Stute.

Die Stute, die im Rampfgewühl mich davonträgt, hat lange Füße, lange, weiße Mähnenhaare, die sich über ihre Stirne breiten.

Ihr huf ift wie der Rapf, aus bem man einem Kinde zu effen gibt. Und innen ift bichtes, feftes Aleifc.

Tadellos find feine Ferfen, fo fein find feine Flechfen.

3hr Rreuz ift wie ber Stein im Strom, ben bes reißenben Baffers Rollen geglattet bat.\*

Ihr Schweif ift wie bas ichleppenbe Gemand ber Gattin . . .

Schaut man ihre ichlanten Suften, fo glaubt man einen Begenben Legender au feben.

3h hals ift wie unter ben Balmen eine hervorragende Balme, an die ein verheerender Feind Feuer gelegt hat.

Die Mabnenhaare, Die um Die Seiten ihres Ropfes flat-

\* Der Dichter hat biefe Stelle im "Lebewohl ber arabifden Birthin" wiebergegeben:

"Am Boben fcarrt fein Ouf, fein Rreug ift glangenb fein, Rund, wie ber ichwarze gele, ben glatt gefpult und rein Die Riut ber Brandung, ibn umfchumenb."

" Dier fiebt etwas fo vollig Brimitives, bas man bochftens lateinfich wiebergeben tonnte.

\*\*\* 36t Gale bempft.

B. Dugo's fammtl, poetifche Berte, II.

tern, find wie die Loden der Frauen, die an einem windigen. Tage auf ihren Stuten durch die Bufte reiten.

Ihre Stirn ist wie ber Ruden eines Schildes, ben eine

geschidte Sand gefertigt bat.

Beim Anblid ihrer Ruftern bentt man an eine Soble voll branen und reißender Thiere, fo gewaltig ichnauben fie.

Ihre hufhaare find wie die Federn bes schwarzen Ablers,

welche bie Farben wechseln, wenn fie fich ftrauben.

Siehst Du sie auf Dich zukommen, so sagst Du: Es ift eine grune heuschrede, bie aus bem Teiche springt.

Gilt fie weg von Dir, fo murbeft Du fprechen: Das ift

ein ftarter Dreifuß, ber feinen Spalt bat.\*

Siehst Du fie von der Seite, dann rufft Du: es ift eine Beuschrede, die einen Schweif bat und ihn hintenaus stredt.

Fallt bie Beitsche auf ihren Ruden, so flatscht fie, wie

Sagelförner.

Sie lauft wie eine hindin, Die ber Jager verfolgt.

Sie macht Sprünge wie die Wolken, die über ein Thal hinjagen, ohne es zu beseuchten, und die eilen, sich über ein anderes auszuschütten.

"Mögen Leser von Geist die Kräfte ihrer Phantasie an biesem Bilbe üben!" — ruft bei Gelegenheit dieser schönen, seltsamen Stelle der gute deutsche Reiste aus, der so entschieden "das genügsame Kameel des Tarafa dem Flügelroffe Begasus vorzog."

# Machtreife durch die Wufte.

3ch tauche mich in die Windungen der Schluchten, in die einsfamen, oben Derter, wo die Djinns und die Bampyre pfeifen.

\* Das ertiart fic aus ben Sitten ber Bufte : man ftellt bort jum Rochen einen Dreifuß auf.

In einer dunkeln Racht, überschüttet mit Finsterniß, wanberte ich, und meine Gefährten schwantten, vom Schlummer überwältigt, vor mir wie 8weige.

Es war eine Dunkelheit, must und schaurig wie bas Meer, ber Führer verirrte sich in ihrem Schoose, und fie hallte wieder vom Krachzen ber Gule und erschroden fieht ber Banderer sich verloren.

# Cagreife.

Man hörte den Wind in der Tiefe der Schluchten wimmern. Und wir wanderten um die Mittagstunde und entgegen kamen uns heiße, verpestete Binde, die die Fibern bes hirns burcheinander gerren.

Mein Kameel war schnell wie ber Ratha,\* ber burch bie Bufte fliegt;

Der bort nach Waffer sucht, und auf eine Quelle fich herabfturat,

Der noch Riemand nabe gekommen, so undurchdringlich ift bie Debe, die fie rings umlagert.

Und ich tauche in die ftaubige Ebene, beren bewegter Sand einem faltigen Gewande gleicht. \*\*

3ch tauche in den Abgrund voll Dunften, wo die Marts fteine \*\*\* Fischern gleichen, die am Meeresuser auf Rlippen figen.

\* Ein Buffenvogel, beffen Infinit ihn zu allen Bafferquellen leitet.

\*\* Diefes fcone, malerifche Bilb hat ber Dichter in folgenber Strophe bes "Ragen pa" verwertbet:

"Und wenn ber Arme, bem bie Glieber faft gerfchellen,

Sich rührt, bann icheint bas Thier fich wild emporgufcnellen, Das jaber Schred ergreift;

Und burch ber Bufte Sand hinjagt es ungehalten,

Die weit vor ihm fich behnt mit ihren ftaub'gen galten, Gleich einem Mantel bunt geftreift."

\*\*\* Die Begweifer.

Mein Kameel lief, wo tein Beg war, wo teines Menschen Bobnung war.

Und es wühlte ben Staub auf; es jagte babin wie ein Pfeil, wenn er vom Bogen fliegt, ber ihn in die Ferne schnellt."

Diese beiben Gemalbe find von Omajah ben Ajezd, bem Dichter bes poetischen Stamms ber hubeiliten, ber westlich von Metta mahnt.

Das folgende Fragment ist noch alter, und zeichnet fich aus durch seine Tiese und schwermuthige Stimmung. Seine Schönheit ist eine andere, als die des hiob und des homer, aber es ist eben so schön.

Bom hohen Berge hat das Schicksal mich niedersteigen laffen in ein tiefes Thal:

Das Glud hatte seine Reichthumer verschwenberisch über mich ausgeschüttet und mich hoch erhoben; nun hab' ich tein anderes Gut mehr als meine Ehre.

heut läßt das Geschick mich weinen; wie oft hat es mich lächeln gemacht!

hatte ich teine Tochter, ichwach und gart, wie ber Flaum bes jungen Rathas;

Bahrlich, ich wollte lieber treuz und quer auf der Erde herumgewirbelt werden.

Aber unsere Kinder find wie unsere Gingeweibe, wir tonnen nicht leben ohne fie.

Meine Kinder! Benn ber Bind Gines von ihnen anwehte, meine Augen in meinem haupte wurden erftarren.

## Die Stamme floffen auf einander.

Sie fturzten fich mit wilder Gewalt auf den Stamm und warfen die Borhut auseinander, wie eine heerde wilder Esel; aber sie stießen auf eine hagelwolle.\*

Die Lanzen tauchten sich ins Blut und verursachten einen feuchten Klang, wie Regen, der auf Regen platscht,\*\* die Schwerter, die auf einander schlugen, machten einen trodenen Lon, wie wenn man holz spaltet. Die Bogen psissen und sausten durcheinander, wie der Südwind, der über gesrornes Wasser streift.

Es war, als stünden die Kämpfer unter einer Sommer wolke, die sich klärt, indem sie ihren Regen ausschüttet, während durch kleine, zerrissene Wölkhen Blipe zuden.

Das folgende Bruchstud von Rabiah ben al Auben scheint uns bemerkenswerth durch die lprische Unordnung der Gebanken. Es ist wunderlich, zu sehen, wie die Bilder eines nach dem andern im Gehirn des Dichters auftauchen, und unter dem Belt des Arabers Pindar wieder zu sinden.

"Bin ich benn jeden Abend verdammt, von dem Schatten der Chemna verfolgt zu werden? Sie hat ferne von mir ihre Wohnung genommen: und doch ware fie es, die den Schlaf mir raubt?

<sup>&</sup>quot; Der Dichter befchrantt fich in biefem fall nicht batauf ju fagen: "eine Bolle"; eine Bolle ift etwas Bobltbuenbes fur ben Araber. Er nenns eine Sagelwolle, etwas, bas web thus.

<sup>&</sup>quot;Die frangbfiche Gprache bat tein Bort, um bat Geräusch ausme bruden, welches bas thaffer macht, bas auf Baffer fallt. Die Englander haben ein volltommen entiprechendes Bort: splaah, Das arabische Bort ift ebenso snomatoportisch : ghachghacha.

In ber Stunde ber Racht feb' ich ihr gur Seite nach ber Segend von Rian bin einen gitternben, gudenben Blit auffahren.

Ich wache, um ihn zu betrachten; er ist wie die Lampe bes Feindes, die in einer wohlverschloffenen, unzugänglichen Festung brennt.

O Mutter bes Omar! Ein Thurm ift's, an dem der elende Feigling erschrocken hinauf sieht; ihr Haupt erhebt sich wie eine scharfe Spipe.

Reine weiße Boltden schweben um ihren Gipfel; sie find wie die Floden der Wolle, die ein Weber zieht.

Ich bin hinaufgestiegen, die Sterne, in einander gestochten, wie ein Nep, berührten ihn; ich hab' ihn erreicht, noch eh' das volle Morgenroth erschien.

Die Sterne, gegen Besten ziehend, waren, wie die weißen, wilden Rübe, die vom User des Teiches wegrennen, an dem sie sich getränkt.

Ich hatte einen gelben Bogen, den gerne meine hand berührte; aber ich allein hatt' ihn gesaßt; wie eine teusche Fran, war er von Niemand berührt worden, als von mir allein.

Und über meine Baffe bedt' ich mein Gewand, bas ibn bie ganze Racht vor'm Regen schirmte, ber burch die Lufte rieselte.

Der Beg, ber jum Schlosse führt, ift glatt, wie die Stirm einer Gattin, und seine Bange mertt' ich nicht.

Die Reihen von Steinen, die es umgeben, sind wie die beiben Rnochen, die an jeder Seite des Roofes sich erhöhen."\*

Die Auszuge aus dem hamasa, die nun folgen, sind in Frankreich wenigstens bis jest unbekannt; in Deutschland wird eben eine Ausgabe dieser großen Sammlung mit lateinischer Uebersetung veranstaltet.

<sup>.</sup> Die Salafe.

# Rotri ben al Fedjat el Mazeni fpricht:

Am Tage bes Rampfs hat Keiner von Ench durch all bie vielen Gefahren bes Todes fich jurudschreden laffen,

Es schien, als mar' ich bas Biel\* ber Langen, so viele brangen auf mich ein, von ber Rechten und von vorn.

So roth überströmte mein Blut, bas floß, und bas Blut, bas ich veraoß, meinen Sattel und bas Gebiß meines Rierbes.

Und ich tam zurud; ich hatte geschlagen; benn ich bin wie ein zweisähriges Johlen, bas ausgewachsen ist; ich bin wie ein fünfjähriges Pserd, bas alle seine Zähne hat.

Chemidher et Jolami, aus ber Beit bes Islam, fpricht: (Rachbem er ben Meuchelmörber feines Brubers erfchlagen hat.)

Rinder meines Oheims, fprecht mir nicht mehr von Boefie, ibr babt fie bearaben in der Butte Gbomeir.\*\*

Bir find nicht, wie ihr, die ihr gerauschlos angreift; wir bieten ber Gewalt die Stirn und wir richten als Rabi's.

Aber unfere Richterspruche gegen euch find die Schwerter, und wir find aufrieden, wenn die Schwerter es finb. \*\*\*

Es war mir schmerzlich, den Krieg sich ausbreiten zu sehen zwischen uns und euch, Kinder meines Oheims! Doch ist die Sache ganz natürlich.

. Der Ring , nachbem ju gielen man fich ubt.

\* Ihr feib gefiohen, ihr habt euch entehrt; ober: ihr habt bie Bocfie, bie Onefie all eures Rubme, begraben.

--- "Benn bie Schwerter burch's hanen ichartig geworben finb," --- fagt ber Commentator, -- was bat ein Commentator zu fagen ?

Meddak ben Cfomeil el Mageni, jur Bett bes Islam, fpricht:

(Der Stamm Magen, bem ber Dichter angehörte, befaß im ber Ribe von Barrab einen Brunnen, Safuan genamt. Die Benu Scheiban machten ibm benfelben ftreitig; bies ber Gegenftanb bes Gebichts.)

Rur sachte, Benu Schelban, biejenigen unter euch, bie uns bebroben, werben morgen beim Safuan einer tuchtigen Reiterschaar begegnen;

Außerlesenn Pferben, bie beim Larm ber Schlacht nicht fchen werben, wenn ber Rampf fich auf ben engsten Raum zusammenbrangt;

Und Mannern, unerforoden im Gefecht; rafch fturgen fle fich in ben Rampf, und Jeder von ihnen tragt ein Schwert von Demen mit zwei scharfgeschliffenen Schneiben.

Sie prangen in ihrem Harnifch, und schlagen Wunden jeber Gattung.

Ihr werbet mit ihnen jusammenstoßen, und ihr werbet Manner finden, ausbauernd auch im Unglud.

Ruft man sie zu Gulse, — sie find immer bei ber hand, und fragen nicht, für welchen Krieg ober welches Land.

Salma ben Bezid al Djoft, auf ben Tob eines Brubers.

3ch rebe ju meiner Seele in ber Ginsamleit und schelte fie: - 3ft bas Stanbbaftigleit und Starte?

Beißst Du nicht, daß ich, seit ich lebe, diesem Bruder nicht begegnet bin, als eben in dem Augenblick, wo das Grab sich zwischen ihm und mir geöffnet bat?

3d war, wie ber Tob, bei biefer Arennung in ber Racht, und welche Trennung ift wie bie, die erst am Tage bes Gerichts ein Ende nimmt! Bas meinen Schmerz besäustigte, war der Gebaute, daß ich ihm eines Tages folgen werde, so süß auch das Leben sein mag.

Er war ein junger, ftarfer Mann, ber im Rampf feinem Sowert alle fonlbige Ebre erwies.

Wenn er reich war, ging er zu seinem Freund; er hielt sich fern von ihm, wenn er arm war.

#### Brudficke.

Gott übe Barmherzigkeit an Mobret am Tage bes Gerichts und ber Bersammlung ber Martvere.\*

Der gute Mobret, er betrachtete seinen Reisegefährten wie seinen Rachbar, auch wenn sein Reiseproviant im Sad hin und her tollerte. Unbekannter Berfasser.

#### Mita, Die Tochter Afem's, fpricht:

Ich stand stille vor ben Belten meines Stammes, und bei bem Schmerz und ben Seufzern der weinenden Frauen traten mir die Abranen in die Augen.

Wie die Schwerter bes hind eilten fie, fich im Tob auf bem Schlachtfeld zu tranten.

Diese Reiter waren die Bachter vor dem Zelte des Todes, und ihre Lanzen freuzten sich wie die Zweige eines Waldes.

#### Abd-ebn-al-Cebib fpricht:

Der Friede Gottes fei mit Rels-ben-Afem und feine Gnabe!

Der Lob bes Reis war nicht ber Tob Gines Mannes, fonbern ber Ginfturg eines gangen Boltsgebaubes.

<sup>.</sup> Des 3slam.

Die vier letten Bruchftide find bem zweiten Theil bes Samasa entnommen, ber ben Titel bat: "Zobtengefange."

Die jest folgenden Stude find aus dem Divan des Stamms ber Bobeil.

Laabata Cherran (einer ber Helben ber Bufte) und zwei seiner Gesahrten stießen auf Barit: dieser begab sich weg von ihnen, stieg auf einen Fels und schleuberte von da seine Pseile herab. — Oh, rief er, Einer von euch wird zuerst todt sein, ber Zweite wird ihm solgen, den Dritten aber, den will ich schütteln, wie der Wind den Staub herumjagt. Und Barit machte darauf solgende Berse:

Es war im Lande bes Thabit, und feine beiben Ge-fabrten folaten ibm.

Er ermuthigte seine Rameraden, und ich fprach: - Sachte! Der Tob tommt ju bem, ber zu ihm tommt.

Und ich zeigte meinen Rocher, in welchem lange Pfeile ftaden, und ibre Spigen leuchteten wie Reuer.

— Einer von Cuch wird burch mich bes Tobes sein; bem Feigsten von Euch Dreien schente ich bas Leben, um Guern Tob zu melben!...

Der Zweite wird dem Ersten folgen; was aber den Dritten und mich betrifft, so werden wir's machen, wie eine Staubwolfe!...

Thabit fab an ben Hugel, ber ihn überragte, und machte fich auf ben Beg, ihn ju ersteigen.

Er sprach: Das gilt Ihm und Euch Beiden! — Ich hab' es mit dem Tode aufgenommen, zulest bab' ich ihn liegen laffen mit abgeschnittener Sehne!

<sup>&</sup>quot;Rame bes Zaabata Cherran.

Das Ende des Gedichts ist etwas duntel; es ist dies ein Mangel aller hohen Boesie, zumal aller speciellen und urspränglichen Boesie.

#### Brudfliche.

Du haft Leila in Reimen gelobt, die burch ihre Bertettung an gestreifte Stoffe aus Demen erinnern...

Gleichen die fetten, schweren Schafschmanze mit saurer Milch gegeffen der sußen, rahmreichen Milch der Kameele, die sußen Krauter fressen, mit dem ledern Höder des Dromedars verspeist?...

Ist der Duft des Wachholder und des herben Scheth\* dem Dufte gleich der wilden Beilchen (Khosama) oder dem frischen Wohlgeruch der Levtope?...

Man tonnte fagen: Du tennft tein anderes Weib, als Omm Rafi.

Man tonnte sagen: Du siehst teinen anbern Schatten, beffen Ruble bie Menschen ersehnen tonnten, als ihren Schatten, und teine Schönheit außer ihr...

hat Omm Raufel uns aufgewedt, um in der Racht abzureisen? Glud und heil auf ben Beg bem nachtlichen Wanberer, ber feine Schritte beschleuniat!

Sie hat uns gewedt, wie in ber sandigen Bufte Alibj Omaya die Leute vom Stamm Mabibel aus bem Schlaf aufgesiört bat.

Die beiben Frauen brechen auf in ber Nacht, aus Furcht, Die ermubeten Rameele konnten fie in bem Getummel im Stiche laffen.

3ch habe gesehen und gesehen haben auch meine Gefährten das Feuer des Ueddan auf einer Anhöhe. Es war ein gutes Feuer, ein prächtig kammendes Feuer.

<sup>.</sup> Gin Rrant , bas jum Gerben bient.

Benn bas Fener im Rebel erftidt zu erlofden brobt, ploglich fieht man es wieber auffladern in einem Krang von Flammen.

3ch fprach zu meinen Gefährten: Folget mir! Und fie fliegen

von ihren bebenben, fclanten Roffen.

Wir rafteten eine turze Beile, wie ber Ratha, und bie rafchen Rameele mit ausgespreizten Beinentrugen uns von bannen.

Auch in diefen Fragmenten herricht Dunkelheit, aber Anmuth und Erhabenbeit leuchtet boch baraus bervor.

Das Folgende ift ber Anfang eines Gebichts von Schaw fari, einem Dichter aus bem Stamm Ngeb, eines Wettrenners von Beruf.

Rinder meiner Mutter, besteiget eure Kameele, ich wende meine Schritte ju andern Menschen, als ihr seib.

Das Reisegerath ift in Bereitschaft, ber Mond scheint, bie Rameele find gegürtet und gefattelt.

Es gibt auf Erben einen Ort, wo man ben haß nicht fürchtet, eine Bufluchtöftatte im Unglud.

Bei meinem Leben, die Erbe ist nie zu eng für den weisen Mann, der es versteht, in der Racht dem Gegenstand seiner Bunfche entgegen zu wandeln, oder weit hinweg von dem Gegenstand seiner Befürchtungen.

3d werbe andere Gefährten haben, als euch; einen Bolf, abgebartet im Laufen; einen Leopard: bei ihnen braucht man nicht au fürchten, fein Gebeimniß verratben au feben.

Alle find fie tapfer, laffen fich teine Beleibigung gefallen, und ich fturge mich, wie fie, beim erften Angriff auf den Feinb.

Beld erhabner Ion ber Trauer und bes Stolges in diefer Probe! Dies ift überhaupt der Charafter biefer Gebichte von bochftens hundert Berfen, welche die Araber Raffibeb nennen!

Ein anderer Dichter bes Divans Bochteri, einer Gedichtsammlung von unbekannten Bersaffern, — Blumen der Bufte, von welchen Richts als ihr Duft übrig geblieben, spricht:

Als ich die ersten Feinde durch die Tamarinthen und die stacklichten Baume des Thales hindurchkommen fah,

Rahm ich meinen Mantel, ohne mich nach Jemand umzuwenden; ich haßte den Menschen, wie ihn das Kameel haßt, dem man eben die Rasenlöcher durchbohrt hat.\*

Der Uebergang von den Arabern zu den Perfern ist ein schroffer. Es ist wie ein Bolt von Beibern neben einer Ration von Männern. Sonderbar, daß man neben dem Einfachsten, Männlichsten, Rohsten, was das Genie hat, Geist sindet, Nichts als Geist, mit all seinen Spisssindigkeiten und all seinen weibischen, überseinerten Manieren. Uransängliche Barbarei und die letze Stuse der Berdorbenheit, die Rindheit der Runst und ihr Greisenalter. Unsang und Ende der Boesie berühren sich. Uebrigens sindet sich viel Analogie zwischen der persischen und der italienischen Boesie. Auf beiden Seiten Madrigals, Concetti's, Blumen und Düste. Gelnechtete Bölter, Courtisanenpoesie. Die Berser sind die Italiener von Asien.

#### Chafel.

Sabe ich biefe gauberin in meinem Schlummer, ich opferte ibr meinen Beift und meinen Glauben.

<sup>.</sup> Um ben Ring burchjugieben, an bem man es lenft.

Ronnte ich einen Augenblid meine Stirne unter ihre Fusfoble legen;

Ich wurde mein Gesicht nie mehr gegen die Erde tehren; Spräche sie zu mir: Dieser Fuß ist ein Stlave in meinem Hof; Ich wurde diesen Juß in den neunten Kreis des himmels sepen. Dh! lose nicht Deine Loden, die duften, wie Jasmin! Mache die Duste China's nicht zu Schanden!

D Rafi-Eddin, aufrichtig und ohne Falfc, mach' aus bem Staube, auf den sie tritt, ben Pfad Deiner Stirne.

- Rafi-Ebben. -

#### Chafel.

Bas ift zerftreuter, Deine haare ober meine Sinne ? Bas ift lleiner, Dein Mund ober ber Ueberrest von meinem gebrochnen herzen?

Was ist schwärzer, die Nacht ober mein Gebanke, ober bas Bunktchen, das Deine Wange ziert? Was ist gerader, Dein Buchs, die Copresse oder meine Liebesworte?

Mas fucht die herzen auf? Dein Nahen ober meine Berfe, in benen meine Seele aufblubt? Was ist trauriger? Dein Rein ober meine brennenben Klagen? — Schahpur Abhari. —

Doch genug ber Antithefen! - Sier ein Ghafel von achiter Schonbeit, von arabifcher Schonbeit.

Diejenigen, welche ausstliegen, bie Raaba\* aufzusuchen, wenn fie endlich bas Riel threr Anftrengungen erreicht baben:

<sup>&</sup>quot;Ein Gebaube, bas bie Engel bom himmel hetuntergebracht baten, in bem Abraham tie Lehre bom Einen Gotte verfündet hat. Gine andere Ueberlieferung ergabit, es fei ber Ort, wo fich Abam und Eva nach langer Trennung auf ber Erbe wieber gefunden hatten. Dirfer Tempel war felb bem früheften Alterthum ein Ballfahrtsort ber Araber, und ift es bente noch für die Rufelmanner.

Dann seben sie ein haus von Stein, hoch und ehrwürdig, inmitten eines unangebauten Thales;

Sie treten ein, um barin Gott ju fcauen; fie fuchen ihn lange und fie feben ibn nicht.

Benn fie traurig in bem haus umhergelaufen finb, boren fie über ibren Sauptern eine Stimme:

D ihr Anbeter eines hauses! Barum betet ihr Stein und Lehm an? Betet ein anberes haus an, jenes, bas bie Auserwählten suchen. Dich elal Ebbin Rumi.

Dieser Dichter ist im Orient berühmt. Er war tief eingeweiht in ben Mysticismus ber Sufi's, bessen höchste Stufe ein Zustand ber vollendeten Ruhe, der Bernichtung, ist: bies ist das Wort, das sie bafür gebrauchen.

Ferideddin Attar gibt in seinem mpstischen Gebicht: "Die Sprache ber Bögel," eine merkwürdige Begriffsbestimmung von diesem Zustand der Bernichtung, oder, wie sie es auch nennen, der Armuth:

Das Wesen dieser Religion ist das Bergeffen; es ist die Taubbeit, die Stummbeit, die Obnmacht.

Gin einziger Sonnenstrahl wischt vor Deinen Augen hunberttausend Schatten wes.

Benn ber allgemeine Ocean fich bewegt, wie sollen bie Gestalten, die auf dem Wasser sich abspiegeln, an ihrem Plate bleiben?

Die beiben Welten, die Gegenwort und die Zukunft, sind bie Bilber, welche dieses Meer zeigt; der da spricht: es ift Richts, ift auf dem guten Wege.

Ber in den Ocean des Herzens untergetaucht ift, bat die Rube gefunden in dieser Bernichtung.

Das herz, voll Ruhe in biefem Ocean, das herz findet dort Richts als das Richtsein.

(Roten des Bend-Rameh von Feridedbin Attar, herausgegeben von S. de Sacy.)

hier feche fcone Berfe von Firdufi, bem berühmten Dichter bes Schab-Rameb (Buch ber Ronige):

Als ber Staub fich erhob bei bem Raben bes heers, Burben bie Bangen unfrer ruhmvollen Krieger bleich,

Da erhob ich bas Beil bes Jetchm,\* Und mit einem Streich brach ich meinem heere Bahn. Mein Rob stieß ein Geschrei aus wie ein wuthender Elephant:

Die Ebne mar bewegt wie die Wellen bes Ril.

Jones hat dieses Fragment in englischer Sprache beinnnt gemacht. Togrul ben Urslan, ber Lette ber Gelbsch utiben, sang diese Berse laut in ber Schlacht, in ber er seinen Tod fand.

Der Anfang bes Gebichts Schrub von Firdusi scheint uns ebenfalls bemerkenswerth:

3d habe von einem Dobed\* erfahren, daß Ruftem

sich fruh am Morgen erhob.

Sein Geift war bekummert; er ruftete fich jur Jagb; er stedte seine Streitart in ben Gurtel, und fullte seinen Röcher mit Bseilen.

Er ging; er fprang auf Ratich \*\*\* und ließ fein elephantengleiches Ros babin jagen.

Er wandte fein Saupt nach ber Grenze von Turan, wie ein muthenber Lome, ber ben Jager gesehen bat;

<sup>&</sup>quot; Beiname von Sam, bem Gofne Rerimans; Enm war ber Sater Ruftems, und bies ift ber helb, ber fie follags, bewaffnet mit bem Beil eines Baters.

<sup>&</sup>quot; Priefter bet Dagier.

<sup>.</sup> Gein Pferb.

Als er an ben Grenzen von Turan anlangte, fah er bie Bufte voll wilder Gel.

Der Kronenverleiher (Ruftem) ward roth wie die Rose, er schüttelte fich und trieb Rakfc an.

Mit ben Bfeilen, mit ber Streitagt und mit ber Schlinge warf er gange beerben Bilb nieber.

Bir foliegen biefe Auszuge mit einem Pantum, einem malapifden Lieb von toftlicher Originalität:

#### Malanifches Dantum.

Die Schmetterlinge flattern rings umher auf ihren Schwingen, Sie fliegen dem Meer zu, nahe der Felsenkette. Mein herz ist trant in meiner Brust Bon meinen ersten Tagen bis zur heutigen Stunde.

Sie fliegen bem Meer zu, nahe der Felsenkette . . . Der Geier richtet seinen Flug gegen Bandam. Bon meinen ersten Tagen bis zur heutigen Stunde habe ich viele junge Männer bewundert.

Der Geier richtet seinen Flug gegen Bandam . . . Und läßt seine Federn sallen auf Patani; Ich habe viele junge Männer bewundert, Aber keiner ist zu veraleichen mit meinem Auserkornen.

Er läßt seine Febern fallen auf Batani . . . Siehe da, zwei junge Tauben! Rein junger Mann tann sich vergleichen mit meinem Ausertornen, So geschickt ist er, das herz zu rühren. Wir haben uns teine Mube gegeben, Ordnung in diefe Mittheilungen zu bringen. Es ist eine Handvoll Edessteine, die wir auf gut Glud und in der Eile aus der großen Jundgrube des Orients herausgreifen.

### Maurifde Romange.

#### XII.

#### Ceite 507.

Es gibt zwei Romanzen, eine arabische und eine spanische, über die Rache, welche der Bastard Mudarra an seinem Oheim Rodrigo de Lara, dem Mörder seiner Brüder, nahm. Ueber die spanische Romanze vergl. Note IX. Sie ist schön, aber der Bersasser dieses Buches erinnert sich irgendwo eine spanische Uebersetzung der maurischen Romanze gelesen zu haben, und es scheint ihm, daß diese noch schöner war. Seine Bearbeitung schließt sich mehr an die arabische Berston als an das spanische Gedicht an, wenn sie überhaupt Beziehungen zu einer von Beiden hat. Die lastilische Romanze ist etwas troden, man merkt es, daß ein Maure dabei die ehrenvolle Rolle spielt,

Es ware an der Zeit, daß man darauf dachte, den Romanzero general nach den wenigen Exemplaren, die noch davon eriftiren, im Urtext und in Uebersetung, maurisch und spanisch, wieder neu herauszugeben. Es sind vergrabene Schäte und nahe daran, verloren zu geben. Der Berkasser wiederholt es hier: es sind zwei Iliaden, die eine gothisch, die andere grabisch.

#### Die Rornblumen.

#### XIII.

Seite 516.

Bir glaubten die Orthographie der Berse, die wir als Motto an die Spitze dieses Gedichts gestellt haben, gewissenbatt beibebalten zu sollen.

Si es verdad, ó non yo no lo hy de ver, Pero non lo quiero en olvido poner.

Diese Berse von einem unbefannten, aber merkwürdigen Dichter, Segura de Aftorga, sind uraltspanisch. hatten wir uns nicht gefürchtet, bem alten Joan (nicht Juan) seine eigenthümliche Physiognomie zu nehmen, so hatten wir schreiben müssen: Si es vertad o na yo no le he aqui de ver, pero no le quiero en olvido poner. Hy steht für aqui, wie auch sür alli in einer andern Stelle von demselben Dichter, die als Ueberschrift zur "Rurmahal der Rothen" dient:

Non es bestia que non fus hy troveda, non fus fur: no fuese.

#### Bnuaberbi.

XIV.

Seite 542.

Der Rame Buonaparte lautet in den arabischen Bolksfagen: Bunaberdi (vergl. in dieser Beziehung eine interesfante Rote zu der schönen Dichtung von Barthelemy et Mercy,
Rapoleon in Aegypten).

Er.

XV.

Seite 547.

Ratum.

Genauer: auf ber Strafe nach Baftum. Denn von Baftum felbit aus fiebt man ben Befut nicht.

## Rovember.

XVI.

Seite 550.

Das alte Rlofter ber Feuillantiner, im Quartier St. Ja cques, wo ber Berfaffer einen Theil seiner Kindheit zugebracht hat.

# guhalt.

# Dben, Ballaben und Orientalen.

|            |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    | ( | <b>Srite</b> |
|------------|--------|------|-------|------|-------|------|------|------|----|------|---|-----|---|----|---|--------------|
| Borreben   |        | •    |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   |              |
| 1853       |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   | 7            |
| 1822       |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   | 9            |
| 1824       |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   | 12           |
| 1626       |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   | 24           |
|            |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   |              |
|            |        |      |       |      |       |      | 60   | m.   |    |      |   |     |   |    |   |              |
|            |        |      |       | •    | Erft  | # 1  | 3ud  | . 18 | 18 | 1822 |   |     |   |    |   |              |
| I. Det D   | ichter | : in | Bei   | ten  | bez   | Revi | luti | on   |    |      |   |     |   |    |   | 33           |
| II. Die E  | Benbé  | e    |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   | 37           |
| III. Die   | Ruma   | fres | ten   | von  | Bet   | bān  |      | •    |    |      |   |     |   |    |   | 42           |
| IV. Quit   | eton   |      |       |      |       |      |      |      |    |      |   |     |   |    |   | 47           |
| V. Lubwi   | a ber  | 6    | ieber | nzeb | nte   |      |      |      |    |      |   |     | • | Ţ. | · | 53           |
| VI. Die    | _      |      |       |      |       | -    |      |      | -  | -    | • |     | • | Ċ  | ٠ | 57           |
| VII. Der   |        |      |       |      | -     |      |      |      | •  |      |   | • • |   | •  | • | 62           |
| VIII. Die  |        |      |       |      |       |      |      |      |    |      | - | •   | • | •  | • | 69           |
|            |        |      |       | -    |       |      |      |      |    | •    | • | ٠   | • | •  | • |              |
| IX. Die !  |        |      | • Đ   |      | •     |      |      | eaux | •  | ٠    | • | •   | • | •  | • | 75           |
| X. Ein C   |        |      | •     | •    | •     | •    | •    | •    | •  | •    | • | •   | • |    | ٠ | 82           |
| XI. Buen   | apati  | e    | •     | ٠    | •     | •    | •    | •    | •  | •    | ٠ | •   |   |    |   | 87           |
|            |        |      |       | Br   | veite | 8 T  | ad.  | . 18 | 22 | 1823 |   |     |   |    |   |              |
| I. An mei  | ne D   | ben  | ١.    |      |       | _    |      |      |    |      |   |     |   |    | _ | 95           |
| II. Die C  |        | -    |       | •    | ٠     | •    | •    | •    | •  | •    | • | •   | • | •  | • | 100          |
| 31. JUST 4 | 201000 | wit  | •     | •    | •     | •    | •    | •    |    |      | • |     |   |    | • |              |

# 

|                                                                                  |       |               |               |              |              |    |   |   |    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|---|---|----|-------|
| IV. An meinen Bater                                                              | •     |               |               | •            |              |    |   |   | •  | 109   |
| V. An Europa's Ronige 9                                                          | Das   | Freim         | tabl          |              |              |    |   |   |    | 113   |
| VI. Die Freiheit                                                                 |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 115   |
| VII. Der Krieg in Spanien                                                        |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 120   |
| VIII. Un ben Triumphbogen                                                        | be 1  | 'Etoil        | e .           |              |              |    |   |   |    | 126   |
| IX. Der Zob bes Frauleins v                                                      | on (  | Somb          | reuil         |              |              |    |   |   |    | 129   |
| VIII. Un ben Triumphbogen IX. Der Tob bes Frauleins v. Das leute Lieb            |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 133   |
| -                                                                                |       | _             |               |              |              |    |   |   |    |       |
| Drit                                                                             | tel   | Bu <b>ó</b> . | . 182         | <b>4</b> -18 | 3 <b>2</b> 8 |    |   |   |    |       |
| T Was Wintered was O                                                             |       |               |               |              |              |    |   |   |    | ***   |
| I. An Alphond von L.                                                             | •     | •             | • •           | •            | •            | •  |   | • | •  | 139   |
| II. An Chateanbrianb<br>III. Das Leichenbegängniß Lu<br>IV. Die Salbung Karls X. | ٠.    |               |               | •            | •            | ٠  | • | - |    | 147   |
| 111. Das Leichenbegangurp gu                                                     | bwig  | 's X          | <b>7111</b> . | •            | •            | •  | • | • |    | 149   |
| IV. Die Salbung Ratis X.                                                         | • _   | •             |               |              | ٠            |    |   | • |    | 154   |
| V. An ben Oberft G. M. Guf                                                       |       |               |               |              |              |    |   |   | •  | 161   |
| VI. Die beiben Infeln .                                                          |       | •             |               |              |              |    |   |   |    | 167   |
| VIL An bie Benbomefaule                                                          |       |               |               |              |              |    |   |   | •  | 175   |
| VIII. Ende                                                                       |       |               |               | •            |              |    |   |   | •  | 182   |
|                                                                                  |       | Buc.          | •             |              |              |    |   |   |    |       |
| I. Der Dichter                                                                   | ٠     | •             |               | •            | •            |    |   |   |    | 187   |
| II. Die Leler und bie Barfe                                                      |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 191   |
| III. Mofes auf bem Ril .                                                         |       |               |               |              |              |    |   |   | •  | 196   |
| IV. Aufopferung V. Un bie "Mcabomie bes Ber                                      |       | •             |               |              | •            | •  | • |   |    | 200   |
| V. An die "Acabomie bes Bei                                                      | ur fl | <b>ora</b> ut | •             |              | •            |    |   |   |    | 206   |
| VI. Der Genius                                                                   |       |               |               |              |              |    | : |   |    | 206   |
| VII. Das Mabden von Otah                                                         | eiti  |               |               |              |              |    |   |   |    | 214   |
| VIII. Der Gladliche                                                              |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 217   |
| IX. Die Geele                                                                    | •     |               |               |              |              |    |   |   |    | 219   |
| X. Bieb ber Arena                                                                |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 224   |
| XI. Lieb bes Circus . XII. Lieb bes Turniers .                                   |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 228   |
| XII. Lieb bes Turniers .                                                         |       |               | ٠.            | ٠.           |              |    |   |   | ٠. | 23!   |
| XIII. Der Antidrift                                                              |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 235   |
| XIV. Epitaph                                                                     |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 240   |
| XV. An Alfceb be Bigny. G                                                        | in §  | eflict        | Re            | . 1'0        |              |    |   |   |    |       |
| XVI. Der Schmetterling .<br>XVII. An meinen freund S                             |       |               |               |              |              | ٠. |   |   |    |       |
|                                                                                  |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 247   |
| YVIII Ochonek                                                                    |       |               |               |              |              |    |   |   |    | 940   |

|                       |            |     |        |      |       |     |      |    |   |   |     |     | Seite |
|-----------------------|------------|-----|--------|------|-------|-----|------|----|---|---|-----|-----|-------|
|                       |            |     |        |      | •     |     | -182 | 8. |   |   |     |     |       |
|                       | •          | •   | •      |      |       |     |      |    |   |   |     |     | 253   |
| II. Schmerg           | •          |     |        | •    |       |     |      |    |   |   |     | • . | 255   |
| III. An bas Cherigy-2 | bal        | •   |        |      |       |     |      |    |   |   | ٠.  |     | 257   |
| IV. An Dich           |            |     |        | •    |       |     |      |    |   |   |     |     | 260   |
| V. Die Flevermans     | •          | •   |        |      |       |     |      |    |   |   |     |     | 263   |
| VI. Die Bolte .       |            |     |        |      |       | •   |      |    |   |   |     |     | 266   |
| VII. Dek Alp .        |            |     | •      |      |       |     |      |    |   |   | Ċ   | •   | 268   |
| VIII. Det Morgen      |            |     |        |      |       |     |      |    |   |   | ·   | •   | 270   |
| IX. Meine Rinbheit    |            |     |        |      |       |     |      |    |   |   | •   | •   | 271   |
| X. An G               |            |     |        |      |       |     |      |    |   |   |     | •   | 275   |
| XI. Landschaft .      |            |     |        |      |       |     |      |    |   | · | •   | •   | 277   |
| XII. Dir und wieber   | Dir        |     |        |      |       |     |      |    |   | • | •   | •   | 280   |
| XIII. Ihr Rame .      |            |     |        |      |       |     |      |    | • | • |     | •   | _     |
| XIV. Dantjagung       |            |     |        |      |       |     |      | :  |   | • | •   | •   | 282   |
| XV. An meine Freunt   | De         |     |        |      |       |     |      | •  | • | : | •   | ٠   | 284   |
| XVI. An ben Schatte   | n et       | neb | Ri     | nbes |       | ·   | •    | •  | • | ٠ | ٠   | •   | 287   |
| XVIL An ein junges    | Rai        | фе  | 11     |      | •     | •   | •    | •  | • | • | •   | ٠   | 289   |
| XVIII. An bie Ruine   | u bi       | n   | Mon    | tfer | t-1'9 | man | Th   | •  | • |   | ٠   | •   | 291   |
| XIX. Die Reife .      |            |     |        | ,    |       |     | •••  | •  | • | • | •   | •   | 292   |
| XX. Der Spagiergang   |            |     |        | •    | •     | •   | •    | :  | • | • | •   | ٠   | 294   |
| XXI. An Ramon, De     | TIBA       | 100 |        | FBAY |       | •   | •    | •  | • | • | •   | ٠   | 298   |
| XXII. Dak Morträt ei  | m + A      | 2:  | n h añ |      |       |     |      | •  |   | • | •   | •   | 301   |
| XXIII. An bie Graffi  | n <b>A</b> | S.  |        | •    | •     | •   | ٠    |    |   | • | •   | ٠   | 305   |
| XXIV. Sommerregen     |            | . • | •      | •    | •     | · • | •    | •  | • | • |     | ٠   | 307   |
| XXV. Traume .         |            | •   | •      | •    | •     | •   | •    | •  | • | • | •   | •   | 309   |
| •                     | •          | •   | •      | •    | •     | •   | •    | •  | • | ٠ | . • | •   | 812   |
|                       | _          | -11 |        |      | 400   |     |      | _  |   |   |     |     | ,     |
|                       |            |     |        |      |       |     | 182  | 8. |   |   |     |     |       |
| 1. Eine fee           | ٠          |     |        |      |       |     |      |    |   |   |     |     | 821   |
| II. Die Spippe .      | •          | •   |        | •    |       |     |      |    |   |   |     |     | 324   |
| III. Die Grofmutter   |            | •   |        |      |       |     |      |    |   |   |     | •   | 328   |
| IV An Trilby, ben !   | Robi       | olb | von    | Mrg  | ple   |     |      |    |   |   | _   | •   | 331   |
| V. Der Riefe .        |            |     | •      |      |       |     |      |    |   |   | •   | •   | 836   |
| VL Des Bautenichlag   | ets        | 81  | ut     |      |       |     |      |    | • | • | •   | •   | 339   |
| VII. Die Schlacht     |            |     |        |      |       |     | -    |    | : | • | •   | •   | 339   |
| VIII. Die beiben Sch  | üğe        | n   |        |      |       |     | ·    | •  | • | • | •   | •   |       |
| IX. bote mich, . De   |            |     |        | -    | :     |     | •    | •  | • | • | •   | ٠   | 348   |

|                              |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   | Sn:         |
|------------------------------|-------------|------------|-----|------|---|---|---|---|----|---|-------------|
| X. Ginem Banbrer             | •           |            |     |      | • |   |   | • |    |   | 355         |
| XI. Die Legende von ber Ron  | ne          |            |     |      |   |   |   |   |    |   | 357         |
| XII. Der Berenfabbath .      |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   | 364         |
| XIII. Die Fee und bie Beri   |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   | 370         |
|                              |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   |             |
|                              |             | Not        | en. |      |   |   |   |   |    |   |             |
| Bu ben Dben                  | •           |            |     |      |   | • |   |   |    |   | <b>3</b> 61 |
| Bu ben Ballaben              | •           |            | •   |      | • |   |   | • | ٠. |   | 395         |
|                              |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   |             |
|                              | <b>.</b> :. | <b>A</b> : |     | . 4  |   |   |   |   |    |   |             |
| Borrede.                     | vie         | Øri        | rnu | uen. |   |   |   |   |    |   |             |
|                              |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   | 399         |
| Borrebe jut vierzehnten A    |             |            | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | 397         |
|                              |             | _          |     |      |   |   |   |   |    |   | 405         |
|                              |             |            | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | <b>407</b>  |
|                              | •           |            | •   | •    | • | • | • | • | •  |   | 431         |
|                              | •           |            | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | 425         |
|                              | •           |            | •   |      | • | • | • | • |    | • |             |
| IV. Begeifterung             |             | •          | •   | ٠    | • | • | • | • | •  | • | 435         |
|                              | •           | •          |     | •    |   | • | • | • | •  | • | 437         |
| VI. Rriegeruf bes Dufti .    | •           | •          | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | 449         |
| VII. Des Bafcha's Schmerz    |             | •          | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | 450         |
|                              | •           | •          | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | 453         |
|                              |             | •          | •   | •    | • | • |   | • | •  | • | 4.55        |
| X. Monbichein                | •           | •          |     |      |   | • | • | • | •  | • | 458         |
| XI. Der Schleier             | •           | •          | •   | •    | • | • | • | • | •  | • | 459         |
| XII. Die Favoritfultane .    | •           | •          | •   | •    | • | • |   | • | •  | • | 461         |
|                              | ٠           |            | •   | •    | • |   | • | - | •  | • | 465         |
|                              |             |            |     |      |   | - |   | • | •  |   | 468         |
|                              |             |            |     |      |   |   |   | • | •  | • | 470         |
| XVI. Die verlorne Schlacht . |             | •          |     |      | • | • |   |   |    | • | 473         |
|                              |             |            |     |      |   | • | • |   |    |   | 477         |
| XVIII. Das Kind              |             |            | ٠.  | ٠.   |   | • | • | • |    | • | 475         |
| XIX. Garab, bie Babenbe      |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   | 480         |
|                              |             |            |     |      | • |   |   |   |    |   | 185         |
| XXI. Laggara                 |             |            |     |      |   |   | • |   |    |   | 186         |
|                              |             |            |     |      |   |   | • |   | •  |   | 489         |
| XXIII Die eroberte Stabt .   |             |            |     |      |   |   |   |   |    |   | 492         |
| XXIV. Lebemohl ber arabifche | n I         | Birt       | jin |      |   |   | • | • |    |   | 183         |

•

## 

|                 |      |      |     |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   | <b>Dettile</b> |
|-----------------|------|------|-----|----------|-------------|-------|---|---|---|---|----|---|---|----------------|
| XXV. Fluch .    |      |      |     |          |             |       |   |   | • |   |    |   |   | 495            |
| XXVI. Die zerhe | dte  | 64   | las | ae       |             |       |   |   |   |   |    |   |   | 497            |
| XXVII. Rurmah   |      |      |     |          |             |       |   | _ | - | Ī | -  | - |   | 499            |
| XXVIII. Die Di  |      |      |     |          |             |       | - |   | · | • | Ĭ. | - | Ī | 501            |
| XXIX. Sultan    |      | -    | •   | •        | •           | •     | • | • | • | • | •  | • | • | 506            |
|                 |      |      | •   | •        | •           | •     | • | • | • | • | •  | • | • |                |
| XXX. Maurifche  | O.O  | men  | ge  | •        | •           |       | • | • | • | • | •  | • |   | 507            |
| XXXI. Stanada   |      |      |     |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   | 511            |
| XXXII. Die Ror  | nbli | ume  | R.  |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   | 516            |
| XXXIII. Phante  | me   |      |     |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   | 520            |
| XXXIV. Magent   | æ    |      |     |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   | 527            |
| XXXV. Der gur   | neni | e g  | Dan | ubiu     | 8.          |       |   |   |   |   |    |   |   | 533            |
| XXXVI. Traum    |      | _    |     |          |             | _     | _ |   |   | · |    |   |   | 538            |
| XXXVII. Effiale |      | Ī    |     |          | -           | ·     |   | - |   | • |    |   |   | 530            |
|                 |      |      |     | <b>.</b> | 0.1         | · ·   | • | • | • | • | •  | - | - | 540            |
| XXXVIII. Det !  | -    | ptet | απ  | PER      | <b>Ka</b> l | ije n | • | • | • | • | •  | • | • |                |
| XXXIV. Bunabe   | rbi  |      |     |          |             |       | • |   | • | • | •  | • | • | 542            |
| XL. Gr          |      |      | •   | •        |             |       | • |   | • | ٠ | •  | • |   | 544            |
| XLL Rovember    |      |      |     |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   | 549            |
| Roten .         |      |      |     |          |             |       |   |   |   |   | ٠  | • |   | 553            |
|                 |      |      |     |          |             |       |   |   |   |   |    |   |   |                |

1 į . • • •

# Victor Hugo's

# fämmtliche poetische Werke.

Deutsch

Don

Ludwig Seeger.

Britter Sand.



Siutigari:

Rieger'sche Verlagsbuchhandlung.

(Adolf Benedict.)

1861.

 $a^{\prime}_{ij}$ 

21/12/2019

in the second of 
Suchbendieri bet Rieger'ichen Berlagehanblung in Stuttgart.

# herbstblätter.

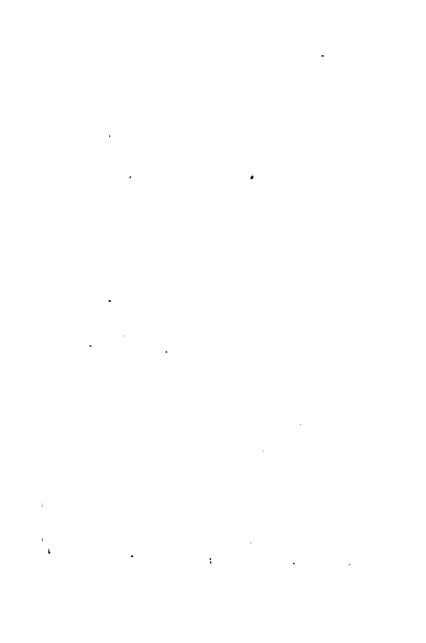

## Borrede.

Ber politische Moment ist ernst. Niemand bestreitet es, und ber Berfaffer biefes Buches weniger als irgend Jemand. Im Innern find alle Lofungen socialer Fragen wieder neu in Frage gestellt. Der gange Glieberbau bes politischen Rorpers umgebogen, umgegoffen ober umgeschmiebet in ber Effe einer Revolution, auf bem ichallenden Ambos ber Breffe; bas alte Bort Bairie, fie, die früber fast eben so bell alanate, wie bas Roniathum, bilbet fich um und andert feine Bedeutung; ber emige Bieberball ber Tribune in ber Breffe und ber Breffe in ber Tribune; Die Emeute, Die fich tobt ftellt. Bliden wir nach Mußen, fo feben wir ba und bort auf ber Oberflache Guropa's gange Bolter, die man morbet, in Maffen beportirt ober in . Retten fclagt; Irland, bas man in einen Rirchbof, Italien, bas man in einen Bagno verwandelt, Sibirien, bas man mit Bolen bevollert; überall fonft, auch in ben friedlichften Staaten. etwas Wurmstichiges, bas aus ben Jugen geht, und, für aufmertfame Obren, bas bumpfe Drobnen ber Revolutionen, bie. in unterirbischen Minen eingeschloffen, unter allen Reichen Guropa's ibre Bange graben, - Beraftungen ber großen Centralrevolution, beren Rrater Baris ift. Endlich, braugen wie im Innern, Die Glaubensmeinungen im Rampf, Die Gemiffen in Bewegung, neue Religionen - eine ernfte Erscheinung -, bie Formeln ftammeln, schlechte auf ber einen Seite, aute auf ber andern; alte Religionen, die fich bauten; Rom, Die Stadt bes Glaubens, die fich wieder aufzuschwingen fucht, vielleicht bis auf die bobe von Baris, ber Stadt ber Intelligeng;

Abeorien, Cinbildungen und Spsteme, nach allen Seiten hin der Bahrheit nachjagend, die Frage der Zulunft jest schon eben so grundlich untersucht, wie die der Bergangenheit — das ist unsere Lage im November des Jahres 1831.

Rein Zweifel, in einem solchen Augenblid, mitten unter ben ftürmischen Constitten aller möglichen Dinge und Menschen, Angesichts dieses tumultuarischen Concils aller Iveen, Glaubensansichten, Irrthümer, die sich abmüben, die Formel des neunzehnten Jahrhunderts in öffentlicher Debatte zu besprechen und sestzuckeln, — ist es eine Narrheit, einen Band armer, interesseloser Berse zu veröffentlichen. Narrheit? Barum?

Die Runft - ber Berfaffer bat biefen Gebanten immer festgebalten - bie Runft bat ibr Befes, bem fie folgt, wie alles Andere. Die Erbe bebt, - foll fie barum nicht weiter geben? Betrachtet bas fechzehnte Jahrhundert: es ift eine gewaltige Goode fur die menschliche Gesellschaft, aber auch eine gewaltige Epoche fur Die Runft. Es ist ber Uebergang von ber religiofen und politischen Ginbeit jur Freibeit bes Gemiffens und bes Bürgerthums, von der Orthodorie jum Schisma, von der Disciplin jur Forfdung, von der großen priesterlichen Spntbefe, Die bas Mittelalter geschaffen bat, zur philosophischen Analpse, die daffelbe auflosen wird. Alles das ift da; es ift auch ber Wendepunft, prachtig und blendend burch Berfpeltipen obne Rabl, mo die gotbische Runft in die Klassische überging. Ueberall auf dem Boden des alten Guropa gibt es Richts als Religionstriege, Burgertriege, Kriege um ein Dogma, Kriege um ein Saframent, Rriege um eine Ibee, Bolt gegen Bolt. Konig gegen Ronig, Mann gegen Dann: Richts als bas Rlirren gezogener Schwerter und gereigter Disputationen ber Dottoren; politische Aufregungen, Sturg und Busammenbrechen bes Alten, geräuschvolles, larmenbes Aufftreben bes Reuen. und ju gleicher Zeit in ber Runft Richts als Meiftermerte. Dan

beruft ben Reichstag zu Worms, aber man malt auch die Sixtinische Kapelle. Es gibt einen Luther, aber es gibt auch einen Michel Angelo.

Das also, weil heutzutage nun auch rings um uns her andere veraltete Dinge zusammenbrechen, — und, im Borbeisgeben bemerkt, Luther gehört zum Beralteten, Michel Angelo nicht, — die Erscheinung, daß auch jetzt neues Leben aus diesen Ruinen sproßt, ist kein Grund, daß die Runst, die unsterbliche, nicht sortsahren sollte, zu grünen und zu blühen mitten unter den Trümmern einer Gesellschaft, die nicht mehr ist, und den ersten Umrissen einer Gesellschaft, die noch nicht ist.

Daß die Rednerbuhne wimmelt von Demosthenen, die Rostren überfüllt sind mit Ciceronen, daß wir allzu viele Mirabeaur's haben, das ist kein Grund, daß wir nicht auch in irgend einem verborgenen Winkel einen Dichter haben sollten.

Es ist somit ganz natürlich, daß, wie laut auch der Lärm des Marktes tose, die Kunst fortbesteht, daß die Kunst ihren Kopf aufsest, daß die Kunst sich selbst treu bleibt, tonax propositi.

Denn die Boesie wendet sich nicht nur an den Unterthan dieser oder jener Monarchie, an den Senator dieser oder jener Oligarchie, an den Bürger dieser oder jener Republik, an den Genossen, an den Bürger dieser oder jener Republik, an den Menschen, an den ganzen Menschen. Dem Jüngling spricht sie von Liebe, dem Bater von der Familie, dem Greis von der Bergangenheit, und, wie man's auch treibe, welches auch die Revolutionen der Zukunst sein mögen, ob sie die daufälligen Gesellschaften in ihrem tiessten Grund erschüttern, oder ob sie ihnen bloß die Haut rigen, mitten durch alle möglichen politischen Beränderungen hindurch, wird es immer Kinder, Mütter, Jungfrauen, Greise, wird es immer Menschen, die lieben,

bie sich freuen, die leiden. An sie richtet sich die Boesie. Die Revolutionen, diese glorreichen Berjüngungsprozesse der Menscheit, die Revolutionen bilden Alles um, nur nicht das Menschenherz. Das Menschenherz ist wie die Erde. Man kann auf ihrer Obersäche säen, pflanzen, bauen, was man will; dem ungeachtet wird sie nicht ausbören, ihr natürliches Grün, ihre natürlichen Blüthen und Früchte hervorzubringen. In einer gewissen Tiese wird weder Karst noch Grabscheit sie stören. Und wie die Erde immer die Erde bleiben wird, so wird auch das Menschenerz immer dasselbe bleiben: die Basis der Kunst, wie jene die der Natur.

Um bie Kunft zu vernichten, mußte man bamit beginnen, bas Menschenberg zu vernichten.

bier begegnet uns ein Ginwurf anderer Art: - obne Biberfpruch, auch im bebentlichften Augenblid einer politischen Rrife tann ein reines Wert ber Runft am Borigont auftauchen ; aber werben nicht alle Leibenschaften, alle Beistesfrafte, wird nicht alle Aufmerksamkeit allzu febr baburd in Anspruch genommen fein, burch bas gefellichaftliche Bert, an bem fie gemeinsam arbeiten, als bag ber Aufgang bes heitern Geftirns ber Boefie im Stanbe mare, bie Augen ber Menge auf fich gu gieben? - Das ift nur eine Frage zweiten Rangs, es ift bie Frage nach bem Erfola; Die Frage bes Buchbandlers, nicht bes Dichters. Auf Fragen biefer antwortet in ber Regel bic Thatsache mit Ja oder Rein, und im Grund ist wenig baran gelegen. Allerdings gibt es Augenblide, wo die materiellen Angelegenheiten ber Gefellicaft ichlecht geben, wo ber Strom fie nicht vorwärts treibt, wo fie, an alle politischen Bechielfalle, bie unterwegs auf einander ftogen, fich antlammernd, fich bie Babn versperren, sich stauen, sich in einander verschränken und verwideln. Aber was thut bas? Wenn übrigens, wie man fagt, für die Boefie tein gunftiger Wind webt, so ist das fein

Grund für die Boefie, ihren Flug nicht zu beginnen. Sanz im Gegensatz zu den Schiffen fliegen die Bogel gut nur gegen den Wind. Die Boefie gehört zum Geschlecht der Bogel. Musa alos, sagt ein alter Klassiter.

Und eben darum ift sie auch schöner und stärker, wenn sie mitten unter politischen Stürmen sich hervorwagt. Auf dem Standpunkt einer gewissen ästhetischen Auschauung hat man die Boesie lieber, wenn sie im Gebirg und unter Ruinen wohnt, wenn sie über Lawinen schwebt, im Sturm ihren Horst sich daut, als wenn sie einem ewigen Frühling nachjagt. Man liebt den Abler mehr als die Schwalbe.

Beeilen wir uns bier, wo es vielleicht noch Reit ift, ju erklaren, bag ber Berfaffer bei Allem, mas er bemerkt bat, um die Opportunitat eines Bandes reiner Boefie ju ertlaren, ber in einem Augenblick erschien, wo fo viel Profa in ben Ropfen wohnt, und eben diefer Brofa megen, nicht im Entfernteften baran gebacht bat, irgendwie auf fein eigenes Bert anzuspielen. Er fühlt felbst am lebhaftesten, wie ungenugend und burftig es ift. Der Runftler, wie ibn ber Berfaffer fich benft, ber bie Lebensfäbigfeit ber Runft mitten in einer Revolution erprobt, ber Dichter, ber gwischen zwei Aufstanden eine poetische That vollbringt, ift ein großer Mann, ein Genius, ein Auge, οφθαλμός, wie die griechische Metapher fic wundervoll ausbrudt. Der Berfaffer bat nie Unfpruch gemacht auf ben Glang folder Titel, ber bochften, Die es geben tann. Rein, wenn er beut, im Monat November 1831, "bie Serbitblatter" berausgibt, fo geschiebt es, weil ber Contrast zwischen ber Rube in biesen Bersen und ber fieberhaften Aufreaung ber Gemuther ihm mertwurdig genug erschienen ift, um ibn bei bellem Licht au betrachten. Er fühlt, indem er biefes unnuge Buch ben Bellen ber Bolfsftimmung überläßt, Die fo vieles Beffere mit fortreißen, etwas von jenem melancholischen Bergnügen, das man empfindet, wenn man eine Blume in den reißenden Ocean wirft, und ihr nachsieht, was aus ihr werden mag.

Man erlaube ihm ein etwas ftolzes Bild. Der Bultan einer Revolution Maffte vor seinen Augen. Der Bultan hat ihn in Bersuchung geführt. Er hat sich hinein gestürzt. Es ist ihm übrigens nicht unbekannt, daß Empedokles kein großer Mann, und daß von ihm Nichts übrig geblieben ist, als sein Schub.

Er läßt also dieses Buch seinem Schickal, wie es auch sei, entgegen gehen, liber, ibis in urbem, und morgen wirb er sich nach einer andern Seite wenden.

Bas ift übrigens an jenen Blattern, die er so auf gut Blud bem erften besten Wind überläßt? Cs find abgefallene Blatter, tobte Blatter, wie alle Berbstblatter. Cs ift teine Boefie ber Aufregung und bes Tumulte, es find beitre, friedliche Berfe, Berfe, wie fie Jeber bichtet ober traumt, Berfe ber Familie, bes bauslichen Berbes, bes Brivatlebens, Berfe aus bem Innersten ber Seele. Es find wehmuthige, refignirte Blide, ba und bort rubend auf bem, was ift, und vor Allem auf bem, was war. Es ist bas Coo jener oft unaussprechlichen Gebanten, Die verworren in unfrem Beifte fich brangen, gewedt burd bie taufend Gegenstande, Befen ber Schopfung um uns ber, bie leiben ober verschmachten: eine Blume, Die verblubt, ein Stern, ber fallt, eine Sonne, die untergebt. eine Rirche obne Dad, eine Strafe voll Gras; ober bie unverhoffte Antunft eines fast vergeffenen, aber in irgend einer bunteln Salte bes herzens noch immer mit Liebe gebegten Schulfreundes; ober bie Betrachtung ber willensträftigen Danner, bie bas Schidsal brechen ober fich von ihm gerbrechen laffen; ober ber porübergebenbe Anblid eines jener ichmachen Wefen, die von ber Butunft Richts wiffen, fei es ein Rind, fei es ein Ronig. Rury, Glegien find es auf Die Gitelteit aller

Entwürfe und Hoffnungen, auf die Liebe mit zwanzig Jahren, auf die Liebe mit dreißig Jahren, auf die Arauer im Glüd, auf all die zahllosen schwerzlichen Dinge, die unfre Jahre aussfüllen, — Elegien, wie sie das herz des Dichters unaushörlich aus den Bunden strömen läßt, welche das Leben ihm schlägt. Es sind zweitausend Jahre ber, seit Terenz gesagt hat:

Plenus rimarum sum; hâc atque illâc Perfluo.

hier ist benn auch der Ort, wo der Berfasser auf die Frage antworten kann, die man so freundlich war, an ihn zu richten: ob er die zwei oder drei Oden, zu welchen die gleichzeitigen Ereignisse ihn begeistert haben, und die er von Zeit zu Zeit in den letzten anderthalb Jahren veröffentlicht hat, den herbst blättern einverleibt habe? — Nein. hier ist kein Platz für diese Poesse, die man die politische nennt, und die er die historische genannt zu sehen wünschte. Diese leidenschaftlichen, sprühenden Gedichte hätten die Ruhe und die Einheit dieses Bandes gestört. Sie gehören übrigens zu einer Sammlung politischer Gedichte, die der Versasser noch zurückhält. Er wartet für ihre Veröffentlichung einen mehr literarischen Moment ab.

Was diese Sammlung ist, welche Sympathien, welche Antipathien sie durchbringen, darüber kann man, wenn man neugierig ist, sich ein Urtheil bilden, wenn man das lette Gedicht dieser Sammlung ins Auge sast. Uebrigens glaubt der Berfasser in der unabhängigen, uneigennützigen, arbeitseligen Lage, in der er bleiben wollte, frei von aller politischen Abneigung, wie von aller politischen Dankbarkeit, Keinem der jett Mächtigen zu Dank verpstichtet, immer bereit, sich Alles wieder nehmen zu lassen, was man ihm etwa aus Gleichgiltigkeit oder Bergeslichteit gelassen hat, — ein Recht zu haben, zum Boraus sagen zu dürsen: seine Berse sind die eines ehrlichen, schlichten, ernsten Mannes, der für jede Freiheit ist,

für jede Berbefferung, jeben Fortschritt, und zu aleicher Reit für jebe Borficht, jebe Schonung, jebes Dag; ber allerbinge. bas ift richtig, nicht mehr biefelbe Anficht, wie vor gebn Jahren, über die manbelbaren Dinge bat, welche bie politischen Fragen ausmachen, aber ber bei bem Bechsel feiner Ueberzeugung immer nur fein Gewiffen um Rath gefragt bat, nie fein Intereffe. Er wiederholt bier noch, mas er icon andersmo erflarte,\* und mas er nicht mube werben wird, ju erflaren, ju beweisen: baß er, fo leibenschaftlich er aud Bartei nimmt fur bie Boller in dem ungeheuren Streit, ber fich im neunzehnten Sabrbunbert amifchen ben Bolfern und ben Ronigen entsponnen bat. bod nie vergeffen wird, meldes bie Meinungen, ber leichtglaubige Bahn, die Irrthumer feiner erften Jugend gewesen find. Er erwartet nicht, bag man ibm ins Gebachtniß gurudrufen werbe, er fei in feinem fiebzehnten Jahre Stuartift, Jalobite und Cavalier gemefen; er babe bie Benbee faft mebr geliebt als Rranfreich; wenn fein Bater Giner ber erften Freiwilligen ber großen Republit gewesen, fo fei feine Mutter, ein armes fünfzehnjähriges Madden, auf ber Alucht burch bas Bocage eine Brigande gewesen, wie die Frauen von Bondamps und de la Rochejaquelein. Rie wird er die gefallene Race beschimpfen, weil er Giner von benjenigen ift, bie ihr Bertrauen geschenft haben, und die, Jeber nach feinem Theil und nach feinem Gewicht. Frantreich glaubten fur biefelbe burgen au fönnen.

Uebrigens was auch ihre Fehler, was selbst ihre Berbrechen sein mögen, ist man jest mehr als je im Fall, ben Namen Bourbon mit Borsicht, Ernst und Achtung auszusprechen, jest, wo ber Greis, ber ein König gewesen, auf seinem Haupte Richts mehr trägt als weiße Haare.

<sup>·</sup> Borrebe ju Marion Delorme.

Paris, 20. Rovember 1831.

Data fata secutus. Devife ber St. 30 fn.

Swei Jahre gablte bas Jahrhundert. Sparta Barb Rom und unter'm Bonavarte berpor Stach icon Napoleon, bie Raiferftirne Durchbrach bereits bes erften Confuls Daste. Da mar's, wo in ber alten fpan'ichen Stadt Befancon, wie ein Rorn, verftreut im Bind, Gin Rind, breton'iden und lothrina'iden Blute. Beboren mard, fo idmadlich, obne Karbe, Und obne Blid und Laut, gespenftisch fabl. Bon Nebermann verlaffen, nur von Giner, Bon feiner Mutter nicht, und wie ein Robr Gefnicht, fo bag jugleich man Sarg und Wiege Ihm machen ließ. Das Rind, vom Leben icon Aus feinem Buch gestrichen, welches taum Den zweiten Tag zu leben icbien bestimmt. -Bin ich. —

Ein andermal erzähl' ich Euch Bielleicht, wie mich die reinste Muttermilch Und Mutterlieb! und Zärtlichkeit und Sorge, Berschwendet an ein Leben, das verdammt Schon war im Reim, zum zweitenmal zum Kind Der treusten Mutter, — eines Engels machte, Der auf drei Sohne, liebend ohne Maß, Die Flügel breitete!

D Mutterliebe!

D Liebe, die der Ihren Keins vergißt,
Du Bunderbrot, das Gott im Theilen mehrt,
D stets gededter Lisch im Baterhaus,
Bo Jedem wird sein Theil, das Ganze Jedem!
Einst, wenn im Zwielicht mich geschwäßig macht
Das Alter, werd' ich Euch erzählen, wie
Einst das Berhängniß, schredlich und erhaben,
Das durch des Kaisers hand die Welt bewegte,
Im Sturm und Wetter mich wehrloses Kind
herumgewirbelt. Denn, vom Nord gepeitscht,
Wirst das empörte Meer zugleich den stolzen
Dreimaster, der sich bäumt, herum, — zugleich
Das Blatt auch, das dem Baum am Strand entfällt.

Schwer ward ich in der Jugend schon geprüft, Und viel Erlebtes hat sich ins Gedächtniß Mir tief gegraben, Bieles ist zu lesen In meiner Stirne Falten, — Furchen, die Mir der Gedante zieht. Fürwahr, ein Greis, Der haar und Glut verlor, und todesmatt Um Biel der höchsten Bunsche niedersiel, Er würd' erblassen, sah' er meine Seele, Den Abgrund, dessen Tiefe mein Gedante Ersüllt, und Alles, was ich schon gelitten, Was ich versucht, und was mir schon gelogen

Gleich einer faulen Frucht, wie mir geschwunden Die schönste Zeit und jede Hoffnung mit Auf ihre Wiederkehr, all meine Liebe, Arbeit und Trauer, und im Alter, wo Uns noch die Zufunft lächelt, schon das Buch Des Herzens vollgeschrieben Blatt für Blatt.

Benn mein Gedante mandmal fic ber Bruft Entringt und meine Lieber burch bie Welt Berloren flattern, wenn ironifc Leib Und Luft ich im Roman verftedt enthulle, Benn meine Abantafie bie Bubn' erschuttert. Wenn ich vor auserleinen Sorern Deniden, Bie fie, bewege, die, von meinem Sauch Belebt, mit meiner Stimme wiederum Bum Bolle reden; wenn mein Saupt, die Effe, In ber mein Geift als Rlamme brennt, bas Erg Des Reims, bas faust und fprubt, entftromen last Und in bes Rhythmus munberbare Form Graiefit, aus ber bie Stropbe fteigt und boch Rum himmel fliegt: - fo ift's, weil Liebe, Rubm Und Tod und Leben, jede Belle, die Der Belle folgt obn' Ende, jeder Strabl Und jeder Sauch, ob gunftig, ob verberblich, Last meine Seele von Arpftall ergittern Und ftrablen, meine flangbegabte Seele. Die in bes Beltalls Mittelpuntt mein Cott Defest, als Coo, taufenbftimmig tonenb.

Rein blieb in bosen Tagen auch mein Berg, Und weiß ich nicht, wohin ich gebe, weiß 3ch boch, wober ich tomme. Meinen Geist hat bes Parteigeists Flammenwind berührt, Doch seinen Bellenspiegel nie getrübt, Nie findet hier unreinen Schlamm und Schaum Der Wind, um jum Uzur ihn aufzusprigen.

hab' ich gefungen, lausch' ich, sinne, bauend Ein Dentmal dem gefallnen Kaiser, treu Der Freiheit, die ich wegen ihrer Blüthen Und Früchte liebe, wegen seines Rechts Dem Throne treu, und wegen seines Unglücks Tem König, — treu dem Blut, das in den Adern Mir sließt, vom Bater her, dem alten Krieger, Und meiner Mutter, der Bendeeerin.

Juni , 1530.

#### H.

Ungerechtigfeit vermuftet alle ganbe und bofes leben fturgt bie Stuble ber Gewaltigen. Go boret nun, ibr Ronige, und mertet; fernet ibr Richter auf Erben, Rebmet gu Ohren, bie ihr über Biel herrichet, bie ihr euch erhebt über ben Bollern. Denn euch ift bie Obrigfeit gegeben vom beren, und bie Gewalt vom bochften, welcher wird fragen, wie ihr hanbelt, und forfchen, mas ihr orbnet.

Beisheit, 6, 1 ff.

## Gedanken eines Spaziergangers über einen König.

Sum Soffest brachten Bagen einst und Roffe Mit garm und Bomp ben Konig von Neapel. 3d ging porbei am Carroufel im Saufen, Der endlos fich burd feine Bforten brangte, Der bier vierbundertmal im Sabr ericeint. Um Bringen ober um bie Uhr gu febn. Ich folgte langfam, wie die Welle folgt. Der Welle, Diesem Bolt, bas ficher glaubt, Es fei bes romifden Bolles altster Sobn, Und babe fubn die Thurme ber Baftille 3m Sandumbrebn vom Boden weggefegt. Dann ftand ich ftill; ber Schweizer ichloß bas Gitter.

Die Trommel scholl und Bravoruf, so oft Borüber ein achtsvänniger Bagen fubr. Trompeten ichmetterten im weiten Sof. Der wimmelte von boben Federbuschen.

Die toniglichen Roffe schritten ftolz Einher, — vor ihnen sentten sich die Fahnen. Ein altes Weib, zerlumpt, am Arm den Korb, Horcht zu dem Larm und ihren greisen Mann Anstoßend sagt sie laut: — Ein König! — Fürsten Hab' unterm Kaiser ich genug gesehn!

I

Die goldnen Wagen sah ich nun, die rothen Livree'n nicht mehr, und während hundertmal Das Bolk, unruhig, bin und wieder wogte, Träumt' ich. Und ihres Weges ging die Alte Zum Gredeplat und ließ mich stehn und träumen, Dem Bogel gleich, der auf im Walde sliegt, Und zittern läßt das Blatt, das er berührt.

— Ha, rief ich, in die Hand die Stirne drucend, Philosophie, zum Bolk herabgestiegen!

Stolz schau'n und ernst die Kleinen auf die Großen!

Spät kommt bas Boll babin, wohin bies Boll Gekommen ift. Da steht's und judt die Achsen, Es scheut, bewundert, liebt und fürchtet Richts, Für Alles hat es einen strengen Spruch. So hat mit Hammerschlägen auf die harten Hirnschäll, wie den Keil ins Cichenholz, Das Schickal ihm die Weisheit eingetrieben.

Es hat so oft gefragt: — Wie steht die Welt? Was machen sie, die Könige? — Welcher Prinz Sipt auf dem Thron? — Wer ist verbannt? — daß heut Es ruhig nachdenkt, wie ein höchster Richter, Bon Allem gleich das Ende sieht, und stark Genug sich weiß, um Allem nachzusehen Und vorzubeugen, dieses Bolk, das nie Berbannt wird, und die Großen herrschen läßt!

Ein Fest bei hof! — inbessen unter ihm, Wie unterm schwanten Schiff der Ocean, In dumpser Gabrung wogend sich das Bolt Bewegt, in dessen Grund tein König schaut.

Richt mube wird ber Wahnsinn und Berrath Bu rusen: — Fürsten, ihr seid Fürsten, stütt Guch auf die tausend goldverbrämten Arme, Die Alles thun, was Eures Amtes ist. Schlast, tummert Euch um Richts und last das Denten, Daß Eure glanzumfloss ne Stirne nicht Den Reif der Krone weit sich behnend sprenge! —

O wacht, o wacht, ihr Könige! Bersucht's Und legt die Herrschlucht ab, entzieht uns nicht, Was wir errungen. Schüttelt nicht die Zügel, Und bringt durch Schläge nicht dahin die Freiheit, Daß sie sich bäumt, — sie, die Euch selber trägt. Seid Sohne Eurer Zeit, vernehmt die Stimme Les Bolls, versucht's, seid groß! Tas Boll ist groß.

Hört, hört bas bumpse Murren weit umber, Das jest verstummt, bann plöslich wieder schallt, Das jest verstummt, bann plöslich wieder schallt, Das Jähneknirschen, bas verbaltne Grollen, Das Luft sich macht und stündlich grimmer broht. Das ist bas Bolk! Das ist die Flut, die kommt, Und, folgend ihrem Stern, beständig steigt. Sei's nun das goldne, sei's das eherne Jahrhundert, jedes, — wie ein Cap vom Meer Berschungen, — wird mit seinen Sitten, Bräuchen, Gesehen, Monumenten, die dem Schwall Richt wehren und in Schaum die Wogen nur

Berwandeln, unter dieser Flut verschwinden, Die teine Ebbe hat! — Die Welle steigt, Der Boden weicht und wird hinweggeschwemmt. Weh dem, der Abends sich am Strand verspätet, Und nicht den Fischer, der sich slüchtet, fragt, Woher das Brausen in der Ferne kommt? Gilt, eilt, ihr Könige, verlaßt das User Der alten Zeit, und kehrt zurück in dieses Jahrhundert! — Raum für dieses Menschenmeer, Macht Blaß, und wollt ihr untergehn, so seht Zurück zum Alten, das die Flut verschlingt!

So wühlt' ein hingeworfnes Bort des Beibes Gedanken auf in meiner Seele Tiefen, Als plöplich ein Soldat von seinem Bosten Mir rief: — Kamrad, die Sonne geht hinab.

18. Mai. 1830.

### III. .

De todo, nada. De todos, nadie.

Per Könige Geburt, was schiert sie dich, mein Herz? Und was die Siege, die laut pochen an das Erz Zumal der Gloden und Kanonen, Und was det heilge Pomp, die Hymne, die erklingt, Die glänzend helle Stadt, die Rachts zum himmel schwingt Raketen, lichte Sternenkronen?

Bend' ab davon den Blid, der Göttliches ermißt; Bedent, daß Alles hohl hienieden, eitel ist, Und viene nicht dem goldnen Kalbe; Schön ist der Kronen Glanz, doch trübt ihn bald die Noth, Sie sind so viel nicht werth, als jener Halm, den Gott Erschaffen hat zum Rest der Schwalbe.

Je mehr die Größe wächst, je turzer ift ihr Tag. Die Bombenkugel trifft nicht leicht den Taubenschlag, Doch Obelisten boch in Lüften. Im Tode nur ist Gott den Kön'gen nah gerückt, Sein Kreuz ist's, das zuhöchst die goldne Krone schmuckt, Sein Tempel ruht auf ihren Grüsten. Balaft und Solog und Thurm, ber Glang ber Majeftat, Cafar, Rapoleon, Beritles, Mahomet -Bertrummert Alles und gerftoben. Bergebens forfct ber Geift, und fieht fich fragend um. Sechs Suß tief unter uns wie ift's fo ftill und ftumm, Und welch gewalt'ger garm bier oben!

Juni, 1630.



O altitudo.

## Was man auf den Sergen hort.

Pabt ihr wohl ernst und schweigsam schon einmal Ein Hochgebirg erstiegen, nah dem himmel? Um Sund vielleicht, am User der Bretagne? Saht ihr am Fuß des Bergs den Ocean? Und habt ihr, das Endlose überschauend, Gelauscht in tieser Stille? — Hört, was dort Das Ohr vernimmt. — Im Araume stog einmal Mein Geist hinab zum Strand und hoch vom Gipsel Rum Meeresabgrund niedertauchend sah Das Land er diesseits, jenseits lag die See. Ich lauschte, horchte, — solche Laute gab Noch nie ein Mund, vernahm noch nie ein Ohr.

Im Anfang war's ein dumpf verworrnes Tosen, Wie Windeshauch in dichtbelaubten Bäumen, Harmon'sche Klänge, hold verstohlnes Lispeln, Güß, wie ein Abendlied, gewaltig wie Das Waffenklirren, wenn im Feld Schwadronen Dicht auf einander prallen, und die wilde Rampslust in die Trommete schwetternd stößt. Es war ein Tonmeer, tief und unaussprechlich, Tas leise zitternd rings die Welt umwogte,

Und durch des weiten Himmel Wellentreise Berbreitend, endlos, ewig frisch und jung, hinrollte, bis sich seine Flut im Dunkel Berlor mit Zeit und Raum und Form und Zahl. Den Erbball überschwemmend wogte weit Und breit, wie eine zweite Atmosphäre, Der ewge Hymnus. In Musik getaucht, Wie in den Lüsten, schwamm die ganze Welt.

Und sinnend lauscht' ich diesen Aetherharfen, Wie in ein Meer versentt in diese Tone. Bald unterschied ich in der Einen Stimme, Wie hinter'm Schleier, zwei vermischte Stimmen, Die von der See sich, wie vom Land erhoben, Im großen homnus sangen beide mit; Ich unterschied sie in dem tiesen Brausen Der Tone wohl, wie man zwei Ströme sieht, Die unterm Basserpiegel sich vermischen.

Die Eine tam vom Meer; wie klang sie stolz Und freudenreich! — Der Wellen Stimme war's, Die traulich sich besprachen. Bon der Erde, Die wir bewohnen, kam die andre, sie War traurig. Das Gemurmel war's der Menschen. Im großen Weltconzert, das Tag und Nacht Forttont, hat ihre Stimme jede Welle Und seinen Laut bat jedes Menschenkind.

Ja, Fried' und Freude war die Stimme, die Der stolze Ocean erschallen ließ, Der Harfe gleich in Zion's Tempel sang Und rühmte sie die Herrlichteit der Schöpfung. Die Winde trugen den Triumphgesang, Der immer höher stieg, zu Gott empor; Und jede seiner Wellen, die nur Gott Rann zähmen, hob, sobald die Andre schwieg, Das haupt empor, ihr Loblied anzustimmen. Und wie der große Löwe, dessen Gast Einst Daniel war, so dämpste seine Stimme Für Augenblide wohl der Ocean, Und ich, ausschauend zu der Glut im Westen, Sah Gottes hand die goldne Rähne streicheln.

Indeffen der erhabne Homnus hier Erscholl, war bort ein Schrei zu hören, wie Des Rosses, das entsetzt sich bäumt und schnaubt, Bie Knarren eines rossgen Thors der Hölle, Bie wenn ein Eisenbogen eine Leier Bon Eisen strich', ein Weinen, Fluchen, Lästern Der Tauf und letzen Delung, Blasphemie Drang aus dem Wirbel wilder Menschenstimmen, Bie man des Abends hört die schwarzen Bögel Der Racht in Schwärmen durch die Thäler schwirren. Bas war der tausenbstimmige Rus? — Es war Die Erde, weh, der Mensch und ihre Klagen.

D Brüder, diese beiden unerhörten, Seltsamen Stimmen, stets verwehend, stets Auf's Reue tonend, die in Ewigseit Der Ewige vernimmt, die Eine rief: Ratur! — Die Andre sprach mit Seuszen: Menschheit.

Ich fann im Beifte nach; ju bob'rem Flug Noch batt' er nie die Flügel ausgebreitet, Rie brang in meine Racht so hell bas Licht, Und lange träumt' ich, wechselsweis betrachtend Den Abgrund, bessen Tiese barg die Wellen, Und dann den Abgrund, welcher bodenlos Sich ausgethan in meines Herzens Tiesen. Ich fragte mich: warum doch sind wir hier? Was ist nach Allem wohl das Ziel von Allem? Wozu die Seele? Was ist besser wohl, Zu leben oder nur zu sein? Warum Hat Gott, der liest in seinem Buch allein, Zum unheilvollen Bund die Hymne der Natur verschlungen mit dem Schrei der Renschen?

Juli , 1829.

### V.

Causa tangor ab omni.

## Am Rhonegletfcher.

Zuweilen, wenn mein Geift, still ruhend, auf der Schwinge Des Traums gewiegt, durchichwimmt den Ocean der Dinge, Dann fällt vom Derd des Lichts, aus reinstem Aetherblau, Gin Strahl der Sonne, die auch glüht in unsern Seelen, Auf meinen Geift, sich ihm in Liebe zu vermählen, Und zieht zum himmel ihn, wie Thau.

Dann, einer Wolfe gleich, die feine Straße tennt, Fliegt durch die Luft mein Geift, vom Nord jum Orient, Bom West jum Sud, und schweist dahin in stolzer Ruh, Bom strahlenden Gewölb' herab, die Welt betrachtend Und ihre Städte, wirft, den Erdenstaub verachtend, Er ihnen flüchtge Schatten zu.

Bom goldnen Morgenroth, das glanzt wie Sternenseuer, Reist Fransen er herab zum Schmud für seinen Schleier, Dann wie ein Arieger tritt er wassenklirrend auf, Und seine Blige wirst er auf den Wald, den dunkeln, Die schwarze Rüstung läst im Abendroth er funkeln, Das ihn umstammt im raschen Lauf.

Auf einen Riesenberg, auf altergraue Banbe, Auf schneeige Alpen wirst ein Windstoß ihn am Ende. Was thut's? Die Wolke, die den Abgrund überspringt, Zum Gletscher wird sie jest, aus tausend Diamanten Macht eine Krone sie zum Schmuck für den Giganten, Die seine hohe Stirn umschlingt.

Und wie der Gipfel, den kein Menschensuß beschreitet, So richtet er empor sein Haupt, das Furcht verbreitet; Am Regenbogen stößt er mit der Rüstung an, Und jeden Abend, wenn im Thal die Nebel schwellen, Die Sonnenglut, die deckt den Schnee mit Lavawellen, Sie macht den Gletscher zum Bulkan.

Nachts gleicht das weiße Haupt dem ew'gen Morgenschimmer, Der Abler, schweigsam, ernst, die Gemse slüchtig immer Und scheu, sie staunen auf zu ihm und fürchten ihn, Zu seinen Jüßen tobt der Sturm und zuden Blize, Kaum reicht das Auge dis zu seiner klaren Spize, So ragt er himmelhoch und kühn.

Allein auf diesen Höhn, von Schwindel frei und Beben, hier schaut den Sternentag mein Geift, dem Erdenleben Schon fremd, den himmel, der nicht blau mehr, rein, verklärt; Ins Angesicht nun schaut er jenem lichten Strome, Der seine Funken streut am nächtlich dustern Dome, Bis daß ein Strahl herniederfährt,

Des Gletschers Farbenspiel zerftort, daß im Berschellen Die Trümmer an zum Strom, zum schmupig grauen, schwellen, Er rollt und rauscht dahin durch Felsen, die er schlägt, Ins Chaos, taub und blind, fturzt er mit wildem Tosen, Bum Weltenocean, dem tiefen, uferlosen, Der alle Wogen faßt und hegt.

So jagt, wie ihn der Hauch des himmels treibt, der leise, Mein Geist unruhig stets umber im ew'gen Kreise, Bom irdischen Ocean mit seinem bittern Schaum, Wie eine Wolke, die die Sonne trifft, die hehre, Steigt er zum himmel stets, und wieder dann zum Meere Sich neigt er aus dem himmelsraum.

Mai, 1829.

#### VI.

Aestuat infelix.

Die eifersücht'gen Sügel sprachen einft Bum Atlas: - Sieb bod unfre grunen Matten, Wo gern die Dirne wandelt, fingt und lacht, Und traumt und finnt, wenn fie genug gefungen; Sieh unfern Juß, gefüßt vom Dcean, Dem ungeidlachten, ber im Stillen traumt. Sieh unfre beitre Stirne, Die Die Flamme Des Sommers und ber Thau, ber flieft wie Thranen, Mit bunten Blumentrangen üppig ichmudt. Die tommt's, o Riese, bag bein tables Saupt Slutaugig wilbe Abler nur umidwirren? Bas frummt, wie einen Aft, auf ben fein Reft Gin Bogel baut, bie breiten Schultern bir Und ben granitnen Ruden? Un ben Seiten Bober bie bunteln Schluchten all? Barum Beitfct bich ein em'ger Sturm mit grellen Bligen ? Wer warf bir auf bie Stirne fo viel Schnee Und Rungeln? - Diefes haupt, bas nie ber Frühling Umfacheln wirb, wer ift's, ber fo es beugt? Bober ber Schweiß, ber von ber Stirne rinnt?... Der Atlas fprach: - Die Belt ift's, bie ich trage. April, 1830.

#### VII.

Oh primavera, gioventù dell' anne. Oh gioventù, primavera della vita.

Seid ihr's? O tommt hervor, ihr trunknen Liebesbriefe Der Jugend, ach, in die ich trunken mich vertiefe, Ich les' euch auf den Knie'n. Jung werd' ich wieder, wie zur Zeit der ersten Wonne, O last mit euch allein mich weinen! Schone Sonne, Die damals noch mir schien!

Mit actzehn Jahren schwelgt' ich träumend im Bergnügen, Die hoffnung wiegte mich und sang mir schöne Lügen, Mich strahlt' ein Sternbild an. Ich war ein Gott für dich, mein Sehnen und Berlangen! Ach, jenes Kind war ich, vor welchem sast die Wangen Errötben ieht dem Mann.

O Zeit der frischen Kraft, wo hoch die Herzen wallen, Wo man den handschuh tüßt, der heimlich Ihr entfallen, Und Abends harrt und lauscht, Bis sie vorüberstreist, wo Ruhm und Liebe grünen, Wo, stolz und rein, man glaubt an Tugend und in kühnen Traumbildern sich berauscht.

Gefühlt hab' ich, geseh'n, ich weiß! — Die schönen Borte, Die Traume pochen langft nicht mehr an meine Pforte, Sie knarrt nicht mehr, sie ruht. D Jugendzeit, die einst mir schien ein trüber Morgen, Im Schatten, unter bem ich sitze jest geborgen, Gib mir von beiner Glut!

Barum verließt ihr mich, ihr schonen Jugendstunden, Bas that ich benn, daß ihr so rasch mir seid entschwunden, Als war' ich eurer satt? Barum erscheint ihr mir aufs Reu, ihr holden Schemen, Benn ihr mich doch nicht könnt auf eure Flügel nehmen, Den Bilger alt und matt?

Wenn die Bergangenheit uns wieber grußt, die Alten, Wir eilen auf fie ju, wir fassen fie, wir halten Ihr schneeiges Gewand, Wir hangen uns daran, und weinen bittre Thranen, Wenn table Fegen uns, die wir nach ihr uns behnen, Rur bleiben in ber Sand.

Bergeffen sei's! — Ift nun die Jugend todt, wir geben Dem Winde sie, von dem entsührt sie mag entschweben Ins serne, dunkle Land. Bir sind ein Rathsel, Richts ist, was wir sind und hatten, hingeht, wie ein Gespenst, der Mensch und seinen Schatten Richt läßt er an der Wand.

Mai , 1830.

## VIII.

Sinite parvulos venire ad me.

Laßt fie! — Die Kinder sind bier alle gut! — Wer sast Such, daß das Bläschen, das mein Hauch zum Himmel jagt, Bei ihrem Hauch zerrinnen werde? Wer sagt euch, daß ihr Spiel, ihr Schrei'n und Stampsen bier Die Musen und Peri's verscheuche? — Kommt zu mir, Ihr Kinder! Komm, du liebe Heerde!

Rommt allesammt zu mir, springt, lacht und singt zumal! Aus eurem Auge glübt mich an ein goldner Strahl, Und Freude seh' ich mir auch glimmen. Denn eure Stimm' allein in dieser lauten Welt It's, die von Außen kommt, und nicht als Mißton fällt In die Musik der innern Stimmen.

Ihr Bosen, die ihr sie verjagen wollt! — Ihr wißt Bohl nicht, daß heitrer stets das Herz und milder ist, Wenn Kinder spielen in der Nähe? Claubt ihr, ich habe Furcht, wenn durch der Träume Glut, Die mich umwallen roth von Feuer oder Blut, Ich all die blonden Köpschen sehe? Bahnt ihr, es hab' euch sonst das Glüd so reich begabt, Daß eure Wohnung, öb und stumm, ihr lieber habt, Als hier der Kinder frohes Scherzen? Habt Mitleid, raubt ihn nicht, den Funken Sonnenlicht Dem dunkeln himmel, raubt ein Kinderläckeln nicht Dem kummervollen Dichterherzen.

— "Doch überschrei'n sie nicht mit ihrem wilden Chor Die heil'gen Lieder, die die Muse leis ins Ohr Dir singt, mit.ihrer tollen Runde?"... Bas ist die Muse mir? O Gitelkeit, sahr' hin, Ruhm und Unsterblichkeit! Ich habe mehr Gewinn Bon einer einz'gen froben Stunde.

Ein schönes, stolzes Loos, fürwahr, zu fingen nur, Damit es wiederhallt vielleicht auf ferner Flur, Gefänge, die im Wind verklingen! Zu leben freudlos, wie kein Bettler leben mag, Zu bußen für den Traum der Racht am hellen Tag, Rur, um das Grab zu überfpringen!

D über Lied und Ruhm geht mir die sanste Lust, Tes Hauses Freude, Trost und Balsam meiner Brust, Mag auch mit ihren sieben Sachen Die Muse sliehn, gestört durch kindischen Allarm, Mag Ruhm und Ehre sliehn, wie vor dem Schülerschwarm Sich Bögel aus dem Staube machen!

Doch nein. — In ihrem Kreis verloren hab' ich Richts. Die Orientale blüht im Strahl bes goldnen Lichts Biel schöner, reicher auf an Ehren. Und die Ballabe glanzt nur frifcher, und es fingt Die Obe fühner nur die Stropben stolzbeschwingt Dem himmel zu, bem woltenschweren.

Beim Spiel ber Kinder seh' ich meine Homnen wieder Aufblühn, sie duften neu, wie junge Frühlingslieder, Benn auch tein Freudenstern mehr leuchtet, O meine Freunde, wist: die Kindheit, frisch erglüht, Labt uns mit Poesie, wie frisch die Blume blüht, Bom Morgenroth mit Thau beseuchtet.

Rommt, Kinder! — Garten, Hof und Treppen, Corridor Sind euer, tummelt euch und schmettern laßt das Thor Im Morgen- und im Abendschimmer. Schwärmt, wie die Bien' im Feld, summt, lärmt und treibet Scherz; Mein Glud und meine Luft, mein Lied, mein Geist, mein Herz, Dir folgen sie, o Jugend, immer.

Für Ohren, welche taub sind für gemeinen Laut, Gibt's himmlische Musit, Altorde, süß und traut, Die man nur hört im tiessten Schweigen, Berlorne Harmonien, wenn Wind und Welle rauscht Und Laub im Wald, es träumt die Seele, sinnt und lauscht, Entzudt dem sernen Geisterreigen.

Wie Zukunft, Mensch und Welt auch sein und werden mag, Ob Freud, ob Leid mir bringt ber wechselvolle Tag,
Mag ich ihn schelten oder loben,
Die Stadt der Lebenden bewohnen möcht' ich nur
In einem Haus, wo stets mir sprudelt die Natur,
Wo Kinder lustig mich umtoben.

Und wenn ich, schones Land, das jene Sprace spricht, Die mir so theuer, je dich wieder darf im Licht Der Mittagssonne prangend schauen, Den Strand, wohin das Kind einst zog Rapoleon, Die seste Stadt des Cid, Balencia, Leon, Castilien, Arragonien's Auen;

Durchreisen will ich hann, — betrachtend Stadt und Land, Den Brüdenbogen, der zwei Bergen dient zum Band, Den Guadalquivir, die Thermen Und Burgen, die gebaut der Römer oder Rohr, — Im goldnen Wagen nur, wo ewig mir um's Ohr Die hellen Maulthiergloden lärmen.

Mai . 1830.

#### IX.

Flebile nessio quid.

Olarum verbirgst Du Dich? Du hast geweint, allein, Im Stillen. Was Dich drückt und schmerzt, — was mag es sein? Was trübt der Seele Spiegelstäche? Sin düstres Borgesühl? Der Neue Wiß, der traf? Ist's die Erinnerung, die Todte weckt vom Schlaf? Ist's weiter Nichts als Frauenschwäche?

Sabst Du der Liebe Glud Dir schwinden über Racht, Die holden Schwestern all, die Hossnungen, die sacht Herschweben, wenn der Morgen funkelt, Sie, die vor unsrem Thor bekränzt sich drehn im Tanz, Die läckelnd beuten nach dem sernen, goldnen Glanz, Und sterben, eh' der Abend dunkelt?

Rehrt' aus dem dunkeln Grab ein Schatten bei Dir ein Mit Freundeszügen, auf dem Antlitz Schmerz und Bein, Und hörtest Du ihn leise wimmern Und fragen: wann Du vor den Kreuzen, bald von Stein Und bald von schwarzem Holz wirst knie'n im Abendschein, Dran so viel welke Kränze hängen? Doch nein, es war tein Geist und teine Bisson: Denn Thränen, ach, entlockt uns der Gedanke schon, Daß nie der Honig ohne Galle Hienieden, daß auch schwarz der Himmel, daß sein Liel Der Chrzeiz stets versehlt, daß wir des Jusalls Spiel, Daß Hossung nicht uns schützt vorm Falle.

Was fliegt bort vor uns her mit Schwingen wunderhold, In Purpur und Saphir buntschimmernd und in Gold? Wir rennen nach, wir große Jungen. Doch Purpur, Gold und Schmelz, sie haben nicht Bestand, So bald den Schmetterling ergreist des Kindes Hand, Wenn Du, was Du gehosst, errungen.

O weine! — Weine selbst im Glud! — Der Seufzer macht Dein Lied nur schöner; taum getrodnet, sußer lacht Dein Auge, heitrer uns entgegen. Ein Sommerregen farbt mit frischem Grün die Au, Im hellsten Glanze schwimmt des himmels Azurblau, Rachdem es rein gespult der Regen.

Wie Rabel hat geweint, wie Sarah, wein' auch Du! Denn Schmerz ist unser Theil, nie läßt er uns in Ruh; Wer lacht, tann nur als Thor erscheinen. Benn wir gefallen, hebt uns auf die Hand des Herrn, Die Guten hat er, mehr die Leidenden noch gern, Die knien und beten und die weinen.

D weine! Thranen find ein himmlisches Gefchent! Du haft gesehlt, es fließt die Thrane Dir, bebent, Wie sie mit neuer Kraft Dich segnet. Oft fahlt die Seele, wenn des Zweifels Stimme schweigt, Wie aus der innern Nacht der Tag, der lichte, steigt Und sie mit sußem Thau beregnet.

O weine! Bor ber Belt verbirg Dich, wenn Du weinft, Such' ein Afpl in Dir! — Und um mit Beisheit einst Den bittersußen Relch zu leeren, Tief unterm außern Glanz ber froben Gegenwart, Im Grund der Seele, wie man eine Frucht verwahrt, Birg heimlich Deinen Schatz ber gabren.

Die Blume, die gerührt dem Tag entgegenweint, Im schönsten seuchten Glanz am Mittag noch erscheint, Und strahlt wie eine himmelsleuchte, Tief unterm goldnen Schmelz oft begt sie einen Jund, Bo all ihr Dust sich birgt, in ihres Kelches Grund Birgt oft die Perle sie, die seuchte. X.

Sed satis est jam posse mori.

**Wio**, fragt' ich, wo ist benn bas Glüd? — 3ch Armer! Das Glüd, mein Gott, Du hast es mir geschenkt.

Du tommst jur Welt und weißft nicht, bag bie Rindheit, Der Strom von Mild, ber feinen bittern Tropfen Mitführt, ber iconfte Augenblid bes Gluds, Den bier ber Menich, ber fluchtge Schatten, bat. Die Beit ber Liebe tommt, ber Jungling begt Im Bergen einen beil'gen Ramen, ben Er niemals nennt, er brudt ein beimlich Wort In eine garte Sand, und nach ber Bonne Des unaussprechlich füßen Banbes feufat Er fomachtend, icaut ben Bellen neibisch nach, Die fliebn, ben Bolten, die verschweben, fühlt Bei einem füßen Bort fein Berg gerfließen, Er tennt am Tritt bie Theure, ber er folgt Dit eifersüchtiger Saft, er traumt bei Tag, Und walzt fich ichlaflos, glubend in ber Racht, Und febnt fich weinend nach ber Reit gurud, Bo noch die Seele schläft, und fühlt fich elend Celbft unter Frauenaugen, Maienbluthen Und Morgenröthen, er, ber einen Blid Rur fuct, nur eine Blume, eine Sonne.

Dann reißt mit baftig eiferfücht'ger Sand Bom haupt ber Frau er bie Orangentnosven. Ift gludlich, überfelig, und, - ber Thor! -Rebrt weinend boch bem langft vergangnen Leid Sich wieber ju, im Brand bes Mittags fieht Er welten seinen Frühling, seinen Morgen Bur immer, er verliert bie füßen Traume Der hoffnung, und er fühlt bes Alters Frofteln, Und wie bie Laft ber Reue ftets fich mehrt. Dann von ber Stirne wischt er oft bie Ralten, Befatt mit Runft, mit Berfen fich, er reist Und irrt in fernen Bonen um und Meeren. Dft municht jurud er fic bas Alter, mo Man wenig schläft; und sagt fic bann, er sei Doch recht ungludlich und ein rechter Rarr Bewesen, nun erft tomm' er recht ju Athem Und lebe,... bann gebn Sabre alter ichließt Er Tage lang fich ein, um unter Thranen Die alten Liebesbriefe burdaulefen. Alt wird er endlich, alt! Die haare bleichen, Bie welle Blumen, und in Behmuth bentend Der Rindbeit und ber iconen Jugenbtage, Schlürft er ben bittern Reft bes buft'gen Trants, Und nach bem ftummen Grabe folgt gerührt Dit tbranenfeuchtem Blid er feinen Rinbern, Die icon nach ibren Rinbern um fich icauen.

O Sott, so geht von seiner heitern Wiege Der Mensch im Dunkeln bin zur Racht bes Grabes. Das heißt gewesen sein, bas heißt gelebt! Das heißt: sein Theil an Liebe, Lust und Glud hat Jeber, Thorheit ist's, sich zu beklagen. Das ist der Rettar, der den Kelch uns füllt: Geboren werden, um in Todessehnsucht Bu leben! Wachsen, und die Kindheit, wo Das herz noch schläft, mit Schmerz zurück sich rusen! Bum Greise werden, um die Lust der Jugend, Und auf dem Todtenbette noch das Alter, Ach, und zurück das Leben sich zu wünschen.

Bo, fragt' ich, wo ist benn bas Glud? — Ich Armer! Das Glud, mein Gott, Du hast es mir geschenkt. Rai. 1880.

### XI.

Es jubelt froh bas Saus und lacht. Andre Chenier.

Sobald das Kind erscheint, bricht in des Hauses Halle Der laute Jubel los, die Augen funkeln alle Bei seines Auges Schein, Die trüben Stirnen, ja sogar die minder reinen, Entrunzeln sich, sobald sie sehn das Kind erscheinen So schuldlos, froh und rein.

Ob meine Schwelle grün umrankt die Junihige, Ob im November nah zum Herbe unfre Sige Wir rüden, der erglüht: Sobald das Kind erscheint, beginnt ein frisches Leben, Man lacht, man winkt ihm zu, mag auch die Mutter beben, Wenn sie es gehen sieht.

Bir reben, schurend oft die Rohlen, und erzählen Bom himmel, Baterland, von Dichtern, frommen Seelen, Die stehn mit Gott im Bund, Das Kind erscheint, und schnell vergessen find die Sänger Und Baterland und Gott, Raum hat der Ernst nicht länger, Es lächelt jeder Mund, Rachts, wenn die Menschen ruhn, auf Traumeswogen schwimmen, Bur Stunde, wo man bort die leisen Klagestimmen Der Flut, die rauscht durch's Rohr; Benn plöglich flammend wehn der Morgenröthe Locken.

Wenn plöglich flammend wehn der Morgenröthe Loden, Dann wedt auf weiter Flur der Schimmer auf von Gloden Und Bögeln einen Jubelchor.

Das Morgenroth bist du, o Kind, die Flur, die belle, Mein Geist, und dust'ger noch ist seines Hauches Belle, Menn du ihn trinkst, o Kind; Mein Geist, er ist der Bald, durch dessen Zweig' und Blätter Lichtgoldne Strablen ziehn und liebliches Geschmetter

Der Bogel schallt im Winb.

Denn himmlisch ift bein Blid, ber ftrahlend mir begegnet, Denn beine hand, so flein und niedlich, gottgesegnet, Ift matellos und rein;

Rie ward Dein Fuß beschmust vom Roth der Erdenmangel, Dein blondgelodtes Saupt umfließt, du schöner Engel, Gin goldner Beilgenschein.

Als Taube tommst bu, uns ben Friedenszweig zu bringen, Dein Füßchen ist zu schwach zum Geb'n, doch haft du Schwingen, Goldglanzend, azurblau.

Hell schauft du an die Belt, und ahnst nicht ihre Fehle, Jungfräulich ist bein Leib, jungfräulich beine Seele, Getränkt mit himmelsthau.

Es ift so schon bas Rind, so schon sein helles Lachen, Sein traulich Wesen, wie es schwatzt von hundert Sachen, Weint, schnell den Thränenfluß Berfiegen last, entjudt und staunend schaut ins Leben, Ihm bin die Seele gibt und ohne Widerstreben Den rothen Mund bem Rus.

Mein Gott, bewahre sie, die liebend mich umfassen, Berwandte, Freunde, die nicht minder, die mich hassen, Streu' Allen Blumen aus Im Lenz, ihr Bauer sei nie arm an Bögelstimmen, Leer sei ihr Bienenstod nie von geschästigen Immen, Rie ohne Kind ihr Haus!

### XII.

Mens blanda in corpore blande.

Der Anmuth, Dein Gefang ist filberhell, im Tanze Schwebst Du so reizend leicht, Ein subses Rathsel ist in Deinem Blid zu lesen, Ein holder Zauber ruht auf Deinem ganzen Wesen, Der jedes herz erweicht.

Benn Du erscheinst, o Stern, den himmelslüfte sacheln, Benn unsre Racht ein Strahl durchzudt, Dein süßes Lächeln Uns in die Seele dringt; Dem Bogel gleich, den wedt die ros'ge Morgenstunde, Erwacht dann ein Gefühl im tiefsten herzensgrunde, Ein wonniges, und finat.

Du hörft es nicht das Lied, es tann zu Dir nicht bringen, Denn Deine Seele bedt mit eifersucht'gen Schwingen' Die Scham, so hold und traut; Der Engel, welchem Gott zur Obhut Dich gegeben, Rie zu erröthen braucht er, wenn Dein innres Leben 'Er heimlich still beschaut.

Mpril, 1681.

### XIII.

Bie war Aline hold, wie reizend war ihr Rofen, Bie fuß, was fie ins Ohr mir fprach zur Zeit ber Rofen! Ihr Zephyrn, die ihr fie zu ftreicheln habt gewagt, habt ihr ben Göttern Richts von uns ins Ohr gefagt?

Sieb, biefer 3meig ift burr und grau, die Binde fegen Die Rinbe weg, es nett in Stromen ibn ber Regen. Doch lag ben Binter nur vergebn und fact und leis Entidlupfen wirft bu febn ein Blatt bem barten Rnoten. Und fragen wirst bu, wie die Knospe von ben Todten Erftehn und grunen tann am grauen, burren Reis. Dann frag' aud, fußes Rinb, warum berührt vom Sauche Mus Deinem Mund mein Geift, ber gleicht bem burren Strauche Und ber umpangert, bart, ben rauben Sturm nicht icheut, Barum er Anospen treibt, und junge, grune Sproffen, Barum er neu erblubt und freudig aufgeschloffen Ru Ruben Lieber bir, wie Laub, oft plotlich ftreut? Das ift's, weil sein Geset bat jedes Ding hienieden, Beil auf die Ebbe folgt die Flut, der stille Frieden Des flaren Mondlichts nach ber fturmifch finftern Racht, Beil eines Blatts bebarf ber Bephpr, bas er fachelt, Beil nach bem Rummer mir bein fußes Untlig lachelt, Beil nun ber Binter gebt, und weil ber Frühling lacht. Rebruat, 18 ...

### XIV.

Obscuritate rerum verba saepe obscurantur.

Gervasius Tilberiensis.

## Der Mfad der Eraume.

Wühlt, Freunde, nicht in euren schönften Träumen, Grabt nicht ben Boben blumiger Auen auf, Und schaut ihr einen Ocean, der schläft, Schwimmt auf der Fläche, spielt am User nur. Denn der Gedant' ift finster. Unsichtbar Jührt aus der Birklichkeit zur Geisterwelt Ein Steig, abschüffig, weit hinab sich dehnend, Und breiter stets, je mehr Du niedersteigst; Und wenn Du ein verhängnisvolles Käthsel Bielleicht dort ausgededt geschaut, dasur Reise.

Es war ein Regentag, der Sommer ist In diesem Jahr von Sturm und Wind verdunkelt; Der schone Mai, der uns durch seinen Strahl Berlodt, er nimmt die Larve des April, Der weint und lacht. — Den gothisch bunten Borhang Bog ich hinauf und sah von sern die Baume Und Blumen. In den Regentropsen spielte Auf grüner Au die Sonne, hoch entzückt

Durch's offne Fenster hort' ich aus dem Garten Herauf den Lärm der ausgelassen Kinder Und ber verliedten Bögel. Und Baris, Die großen Ulmen, hütte, Dom und Haus, Es schwamm vor meinen Augen Alles hell Im, goldnen Licht der Maiensonne, die Mit ihrem Strahl auf allen Grashalmspisen Die schönsten Diamanten bliden läßt. Ich überließ mich ganz dem holden Dreitlang, Der traulich den Einsiedler hier beglückte: — Kindheit und Lenz und Morgen. Lässig, wie Ich selber, ließ der Fluß die rosgen Wellen hinunter gleiten, und die Sonne ließ Den Wassertrom am Strand in Dampf und Dunst Bersliegen und in Träume meine Seele.

Und meine Freunde sab' im Geist ich rings Um mid, und nicht verschwommen, leibhaft gang, Bie ich fie febe, wenn die Treuen tommen Am Abend, mit bem Bauberpinsel 3hr, Der Feuer fprüht, und 3hr, von beren Lippen Die Lieber ftromen, und wir Alle, die Im Rreis, betrachtenb ober lauschend, figen. Sie waren alle ba, ibr Antlit fab 36 gang genau, auch bie Entfernten, bie Die weite Belt als Reisende burchstreiften. Nach ibnen tamen die Berftorbnen, alle Leibhaftia, wie fie maren, ba fie lebten. Als ich mit Geiftesaugen eine Beile Um meinen Berb die Theuren mir betrachtet, Da fab ich gittern ihre fowanten Buge, Die bleichen Stirnen fab ich fich vermischen.

Und wie ein Bach in einem See verschwindet, Sid in ber Daffe rings um mich verlieren, -Der namenlosen Maffe, einem Chaos Und Durdeinander von verschwommnen Stimmen, Und Bliden und von Tritten Solder, Die Ich nie gesehn, und bie ich nie gekannt, Lebenbia Alle! - Stabte, faufend, tofend Mir um bie Dhren, lauter als ber Urwalb Umerita's, als volle Bienenftode, Mls Carawanen in ber beißen Bufte Gelagert, als Matrofen, rings gerftreut Auf Gottes weitem Ocean, Die über Die ungestumen Wellen tubne Bruden. Schiffsfurden ziehend, ichlagen von ber einen Bur anbern Welt, wie von ber grunen Giche Aur anbern fich ber filbergraue Saben Die Spinne giebt, ber in ber Luft fich wiegt.

Ja, Bol und Gegenpol! Die ganze Welt! Land, Meer, die Alpen mit der schneeigen Stirne, Des Netna schwarzer Krater, und zugleich Herbst, Sommer, Lenz und Winter, Thäler, sanst Hinab zum Meer sich senlend und zum Golf Sich wandelnd, Borgebirge, die vom Meer Aufsteigend zu Bergletten sich am Lande Entsalten, große Continente, neblig, Grün oder goldig leuchtend, und ohn' Ende Berschlungen von den großen Oceanen, — Das Alles, wie in einer schwarzen Kammer Sich eine Landschaft spiegelt mit den Flüssen, Wie Seide glänzend, mit den wandernden Gestalten, mit den Rebeln, wallend, wie

Ein Riffen fcwellenb, - all bas ging und tam Und lebt' und wogte bammernd mir im Beift. Und wie ich, bober spannend die Gedanten Und Sinne, taufend ferne Bilber icaute. Die mir ber Bindbauch ober vorwarts ichreitend Die Rabrszeit jeden Augenblid entbulte Auf jedem Buntt bes Borigonts, ba fab Ich ploglich steigen aus bem Schoof ber Wellen, Dicht neben ben lebend'aen Stabten beiber Belthälften, andre Stabte fremb und feltfam, Bericollner Zeifen Maufoleen, Trummer Und Graber, Apramiben, Thurme, boch Das Saupt in feuchter Bolte, babend tief Im Meer ben Jug. Und andre Stadte ftiegen Empor vom Brund, auf bem bie Stadte lagen, In welchen larment noch fich reat bas Leben: So gablt' ich aus ben granften Tagen brei Stodwerte Roms jur Stunde, wo wir leben. Und während die belebten Städte, laut Erhebend ibre Stimme, wiberhallten Bom Larm bes Bolls und vom Gestampf ber Beere. So lagen, regungelos, verichloffen, ftumm, Bor mir die Stabte ber Bergangenbeit. Die Dader obne Raud, die Stragen ob. Die Baufer, Bienenftode ohne Bienen. Ich lauschte. Machtig braust' es. Und die todten Bewohner Diefer Stabte thaten auf Die Thore, wie Lebendae mandeln fab Ich fie, nur bag fie mehr bes Staubs erregten; Sah Bpramiden, Saulen, Aguadutte Und Thurme, fab ins Berg ben alten Stabten

B. Sugo's fammti. poetifde Berfe, III.

Carthago, Thrus, Theben, Babylon Und Zion, deren Schooß ohn' Unterlaß Geschlechter um Geschlechter sich entwanden.

So überschaut' ich Alles, Cybele, Die Erd', ihr neues Antlit, wie das alte, Bergangenheit und Gegenwart, die Todten Und die Lebend'gen, das Geschlecht der Menschen Bersammelt wie am Tage des Gerichts; Und Alles sprach auf einmal, mir verständlich, Etruster, Thraten, Orpheus und Euander, Die Runen Irmensuls, Aegyptens Sphinx, Zumal moderne Stimmen, wie antite.

Bas ich geschaut, euch malen werd' ich kaum Es können: wie ein Riesenbau erschien Es mir, aus Trümmern ausgethürmt Bon jeder Zeit und jedem Raum der Welt, Darin man weder Mitte sand noch Ende. Auf allen Stusen Raçen, Bölker, Stämme, Millionen menschlicher Arbeiter, Tag Und Racht geschäftig, Spuren überall Stets hinterlassend, durcheinander wogend Und wimmelnd, Jeder seine Sprache redend Und nicht verstanden; Antwort suchend lief Ich auf und ab die Stusen dieses Babels.

Und während dieser dumpsen Träume tam Die Racht, und immer dunkler ward die Masse, Und in dem undurchdringlich wüsten Raum Buchs mit dem wachsenden Gewimmel auch Die Finsterniß; verschwommen Alles, wirr.

Ein Hauch nur strich für Augenblide, wie, Um den unendlichen Ameisenhausen Mir schnell zu zeigen, durch die Racht und ließ In weiten Fernen lichte Thäler schimmern; So wie ein Windstoß auf bewegtem Meer Läßt blinken weißen Schaum, wie eine Welle Er wühlend hebt im goldnen Saatenseld. Und düstrer ward um mich die Finsterniß, Der Horizont verschwamm, Gestalt und Form, Und Mensch und Dinge, Geist und Wesen wogten Bor meinem Hauch, ein Schauer saste mich. Ich war allein, und Alles sich. Rundum Eindben. In der Ferne sah ich nur Durch's Dunkel, wie ein schwarzbewegtes Meer, In Raum und Zeit die ausgethürmten Trümmer.

Dh, dieses Doppelmeer von Raum und Zeit, Auf welchem hin und wieder stets das Schiff Des Menschen sährt, ich hofft' es zu ergründen, Ich wollte seinen Grund beschaun, berühren, Durchwühlend untersuchen, um von dort Berauf euch irgend einen seltnen Schaß Zu bringen, und die Kunde, ob sein Bett Besteht aus Felsen oder Schlamm. — So tauchte Mein Seist denn in die unerforschte Flut, Und schwamm im Abgrund einsam, nacht und bloß Bom Unaussprechlichen zum Unsichtbaren . . . Doch plöglich tehrt' er um mit einem Schrei, Geblendet, athemloß, erstaunt, entsett:

DRai, 1830.

#### XV.

# Sonnenuntergänge.

Bunberbare Gemalbe , bie bas Auge bem Gebanten enthallt.

1.

Dem Abend, hell und schön, dem Abend bin ich gut, Ob er ein altes Schloß, das tief im Grünen ruht, Begießt mit goldnen Feuerbächen; Ob sich der Rebel dehnt dis sern zur ros'gen höh', Ob tausend Straßen sich im blauen himmelssee An Wolken-Archipelen brechen.

O schau ben Himmel an! Biel tausend Wölkchen sind Berrissen, ausgelöst in Floden durch den Wind, Und gehn verloren auf der Weide. Sie glimmen auf, wenn sie ein bleicher Blip durchsährt, Als zög' ein Sohn der Luft, ein Riese, rasch sein Schwert, Gehüllt in Wolken, aus der Scheide.

Die Sonne blidt, ob auch durch Wolken, bell und wach, Und ihren milben Schein läßt sie um's Hüttendach, Bie um die großen Dome glänzen; Mit Nebeln ringt fie, die ben Horizont umziehn, Und große See'n von Licht umschreibt fie, während bin Sie mube finkt, mit scharfen Granzen.

Dann glaubst am himmelsseld, das fegt der Winde Spiel, Mit breitem Rüden Du zu sehn ein Arosodil, Gestreist, drei Zähnereihn im Rachen. Bleisardig ist der Bauch und schimmert matt und bleich, Und hundert Wölkchen glühn, goldsard'gen Schuppen gleich Um schwarzen Leib des langen Drachen.

Hoch steigt dann ein Balast. Ein Lufthauch weht, o schau, In tausend Trümmer sällt der stolze Wolkenbau Der luft'gen Riesen und der Zwerge. Und und zu häupten hängt, mit Rosen übersät, Sin Wolkenlegel, der das Haupt nach unten dreht, Gleich einem umgestürzten Berge.

Die Wolken all von Blei, von Rupfer, Erz und Gold, In deren Schooß der Sturm und das Gewitter grollt, Wo Blige drohn aus jeder Ede, Gott läßt am himmelszelt sie hängen, buntgemengt, Wie seine Wassen, blant und bunt, der Krieger hängt Um Balten auf der boben Decke.

Berschwunden Alles! Sieh, die Sonne sinkt hinab, Gleich einem Ball von Erz, der roth ins Feuergrad Des Ofens fällt, daß seine Wogen Aufschaumen, also sinkt sie nieder, roth erglüht Und rothen Wolkenschaum und Feuerstoden sprüht Sie hoch hinaus zum himmelsbogen.

D schau ben himmel an! Durch seine Schleier schan, Auch wenn der Tag entstohn, hinauf zum Aetherblan Mit unaussprechlichem Berlangen; Ob sie im Winter ernst, in rathselhafter Bracht, Ein schwarzes Leichentuch, ob in der Sommernacht Sie schön gestickt mit Sternen prangen.

Juni, 1828.

2.

Der Tag erlischt, es blinkt schon burch ben himmelsschleier Hervor manch lichter Stern und glüht in milbem Feuer, Jum Throne langsam steigt die Nacht im dustern Saal, hier ist der himmel gelb, dort kampst er mit den Schatten, Auf schwarzen hügeln, die Lichtglanz noch eben hatten Und rothen Schimmer, stirbt die Dämmerung grau und sahl.

Dort unten steht im Brand die Stadt, die Scheiben bligen, Das hohe Münster sammt den scharfgezahnten Spigen, Des Schlosses Thurm und der Gefangnen düstres Grab, Die Thürme, zitternd leis vom Schall der Glodenschläge, Am himmelsrand, gezackt gleich einer langen Säge, Mit tausend Dächern hebt das häusermeer sich ab.

D ftünd' auf hohem Thurm ich jett, um sinnend nieder Bu bliden auf die Stadt, die stredt die langen Glieder, Bu lauschen ihrem Schrei, der tief das herz bewegt, Den Seuszern, schwer und bang, wie einer Wittwe Rage, Der Stimmen, brausend weit gewaltiger am Tage Roch, als der zorn'ge Strom, der Brüdenpfeiler schlägt.

Könnt' in den Straßen ich mit brennender Laterne Die Wagen sehn, die sich durchtreuzen, lichte Sterne, Das Bolt durch Gaschen bin sich schlängeln möcht' ich sehn, Den grauen Federbusch auf rauchenden Kaminen, Die häuser, buntgeschmudt mit Wappen, hellbeschienen Bon hundert Lichtern, die aufflackern und verwehn.

Mag sich die alte Stadt auf ihrem Lager streden Bor meinem Auge, und mit einem Seuszer recken Die Glieder, wie man seuszt wohl mud vom langen Gehn, Allein noch wachend möcht' ich hoch herunter schauen Auf das Gewühl, das tost dem Meere gleich, dem grauen, Die Riesin möcht' ich mir zu Füßen schlafen sehn.

3.

Rur weiter! Gerne seh' ich meinen Schatten schreiten Im Abendsonnenschein und wachsend lang sich breiten, Und bann die nabe Stadt; vorm Auge liegt sie mir; Um, was mir flüstert mein Gedanke, zu erlauschen, Tont mir um's Ohr das dumpse Rauschen Der Weltstadt viel zu laut noch hier.

Roch weiter will ich fliebn, bis hinter grünen Sträuchen Das Nebelmeer, das sich vom Wind nicht läßt verscheuchen, Und um die Thurme wie ein helmbusch wogt und wallt, Mir schwindet, bis mir vor'm Gesumm der Abendsliegen, Die tanzend in der Luft sich wiegen, Das Tosen von Baris verhallt.

Muguft, 1828.

4

Gebt Flügel mir, ich tann nicht wohnen hier länger, laßt mich, laßt mich ziehn, Nach fernen himmelsregionen Laßt den Berschmachteten entstiehn, Laßt eine andre Welt mich schauen, Lang hab' ich in der Nacht, der grauen, Nach einem Leuchtthurm schon gespäht. Nicht zweiseln will ich mehr und träumen, Bielleicht man hört in jenen Räumen, Was man hier unten kaum versteht.

D gebt mir Segel, gebt mir Schwingen! Last einen Wunderkahn mich baun, Bu andern Sternen möcht' ich dringen, Das Kreuz des Südens möcht' ich schau'n. Wer weiß, ob nicht in jener Sphäre Der Schlüffel auch zu sinden wäre, Der das Berborgenste erschließt, Ob nicht der Sänger, der geweihte, Biel leichter aus der andern Seite In großen Buch des himmels liest.

Muquet, 1828.

5.

Oft im verschwimmenden Gewölf, am fernsten Saum Der Band von Nebel, die für Augenblide taum Durchbricht der Abendlüste Behen, Birst durch die Lüden, die aufthut ein jäher Stoß Des Bindes, du erstehn ein goldnes Riesenschloß Aus tausend Boltenschichten sehen.

Berwundert schweist der Blid zum bunten himmelsrand, Und sieht im Aethermeer ein schwimmest Inselland, Ein Bunder aus dem Reich der Fabel: Es steigt und übersteigt die sernsten Bollen noch Mit Treppen, Brüden und mit Thürmen himmelhoch Ein ungeheures, lust'ges Babel.

September , 1828.

6.

Die Sonne ging hinab, die Wolken sind geblieben, Und morgen folgt der Sturm, der Abend, dann die Racht, Dann wieder Morgenroth, das graue Dünste trüben, Dann Tage, Nächte, dis der Zeiten Lauf vollbracht.

Sie gehen all dahin die Tage, über Matten, Gebirge, Thäler ziehn sie, über Meer und Strom Und über Bälber dichtbelaubt, in deren Schatten Es rauscht so dufter, wie ein Todtenlied im Dom.

Der Berge faltge Stirn, des Baffers Silberfläche, Die Balder immergrun, die frischer Glanz umfließt, Berjungen sich, der Strom des Thales nimmt die Bache Und Quellen auf des Bergs, die er ins Meer ergießt. Doch alt und talt bin ich, gebeugt von tiefen Weben.
Sozwarm ber Sonnenschein mir auf ten Scheitel fällt, Bald mitten in bem Jest werb' ich von hinnen gehen, Und Richts vermissen wird bie schone, heitre Welt.

Mpril, 1829.

## XVI.

Oh! talk not to me of a name great in story,
The days of our youth are the days of our glory.
And the myrtle and ivy of sweet two-and-twenty
Are worth all your laurels, though ever so plenty.

Byron.

Es tommt ein Tag, an bem der edle Kunstler Den Druck der Jahre fühlt auf seinem Haupt. Und eines Morgens wacht er auf und seuszt: — Ich habe dich verpraßt, o goldne Jugend; Sie ist dahin, taum blieb ein kleiner Rest, Uch, dem Berschwender gleich ich, der mit Thränen Hinunter auf den Grund der Kasse schaut.

Sein Haupt, auf das die Sonne heißer brennt, Senkt tiefer sich, der Blume gleich am Mittag. Und wenn zufällig unter seinen Füßen Er seucht den Rasen sindet, wie am Morgen, Dann spricht er — benn er weiß, daß längst vorbei Sein Morgenroth —: Ach, Regen ist's, nicht Thau! — Es ist vorbei. Zwar reiser ist sein Geist, Bielleicht die höchsten höhn erreicht sein Flug, Des Rauchs ist weniger am Herde, wo Sein Feuer brennt; sein Stern ist hoch gestiegen, Und seltner wird vom Rebel er verdunkelt,

Des Beifalls sichrer burch die Rennbahn jagt Sein Renner: — Aber Eins ist nicht mehr sein, Um über seine Werte, holdbetranzt Bon Lieb' und Anmuth, reich ihn auszuschütten: — Der frische Zauberreiz ber jungen Jahre.

Dh, teine Macht gibt ben jurud! - So oft Er ausgebt, bie Bebanten ju erhafden, Die man aufällig oft am Bege findet, Die machen, daß ber Runftler Abends beim Rum Freunde ftolger febrt, erhobnen Saupts; So oft er traumend in ber 3rre geht, Sei's auf ber Wiesen seibeweichem Schmels. Sei's im Gebola, wo belle Lieber tonen. Die in bas junge Morgenroth die fleinen Balbpogel fingen, fei's im pollsbewegten Gebrange: - benn Baris und fein Getummel Sat auch fein Schones, und ber Menschenstrom Um Abend auf ben bunkeln Rai's ist wieber Rur eine Ebb' und Alut von Licht und Schatten Im Grund von Allem, immer, überall, In feinem Geifte, felbft wenn ibn bie Runft Beraufct, bezaubert, lächelnd ibn umschlingt, In fainen Liebern felbft, in feinen iconften Bebanten, bie ibn blutbenreich umgauteln, Er findet, wo fein trubes Muge weilt, Bergangenbeit und nur Bergangenbeit.

Rovember, 1821.

### XVII.

Amor de mi pecho,
Pecho de mi amor!
Arbot, que has hecho,
Que has hecho del fior.
Romance.

Ch' meine Lieder, leicht und luftig, In frischer Jugend blühend, duftig, Die undankbare Welt erhielt, Fern dem Gedräng und dem Gebrülle Wie haben sie in lust'ger Fülle Und Bracht um meine Stirn gespielt,

Bom Baum gefallen nun, vom Buthen Des Nordwinds hingewellte Bluthen, Gefnidt, zerfnittert sind sie heut, Berzettelt und entstellt durch Fleden, Womit sie Staub und Roth bededen, Wie Wind und Welle sie verstreut.

Wie Blatter, die am Boben liegen, Seh' ich fie hin und wieder fliegen, Die Bluthen, Kinder meines Traums; Die Menge, unbold meinem Lenze, Bertretend meine Bluthentranze, Geht hin und lacht des kahlen Baums.

September, 1828.

#### XVIII.

D weine, Tugenb, wenn ich fterbe. Anbre Coenier.

Ein lestes Bort noch, Freunde! — und ich schließe Das Bücklein, meinem Geiste schon entfrembet. Bas man darüber spricht, ich bor' es nicht; Fragt auch der Born, wohin sein Basser rinnt? Bas kummert's mich, der ich der Zukunst benke, Bohin der trodne Herbstwind weben mag, Der mit sich nimmt auf seinen rauben Schwingen Des Baumes Blätter und des Dichters Lieder?

Jung bin ich noch, und wenn auf meiner Stirn, Wo so viel Werke keimen und Gefühle, Auch jeder Tag mir neue Falten bringt, Die Furchen, die des Denkens Pflugschaar zieht, Doch hat auf meiner dunkeln Lebensbahn Mir noch nicht dreißigmal gestrahlt der Lenz. Und des Jahrhunderts Sohn din ich! Es streist Mir einen Jerthum jedes Jahr vom Geist. Enttauscht, entsagend, euch nur lieb' ich noch, D heilges Baterland, o heilge Freiheit!

Die Unterbrudung baff' ich tief und ebrlich. Und bor' id, bag in irgend einem Bintel Der Belt, wo raub ber himmel, ein Tprann Der Ronia, bingemurat auffdreit ein Bolt. Wenn, von ben Chriftentonigen verratben Un turtifde Senter, unfre Mutter, Sellas. Sid munben Leibes frummt und achst und ftobnt, Wenn Arland fich verblutend bangt am Rreug, Benn Deutschland fich in Feffeln unter breißig Tprannen ftraubt und frummt, wenn Liffabon, So icon und beiter fonft, am Galgen bangt, Und Diquel ben Guß ibm fest auf's Saupt. Benn ein Albani berricht im Baterland Des Cato, wenn Reapel ift und ichlaft, Benn Deftreich mit bem Stod, bem plumpen Scepter. Das nur die Kurcht geweibt, ben Alugel ab Dem Lowen von Benebig ichlagt, wenn unter Dem Grabergog erbroffelt Dobena Berrochelt, wenn am Bett bes fieden Ronigs Sid Dresben barmt, und ju lethargifdem Solummer Dabrid jurud fich legt, wenn Bien in Railand Bewaltig berricht, wenn wie ein Stier, ber Furchen 3m Ader giebt, ber Lowe Belgiens Sich beuat und taum noch Rabne bat, ju beißen In seinen Anebel, wenn ein scheußlicher Rofat in wilber Gier auf Barfdau's Leiche Sid, die jerzauste, wirft und Frevel übt, Sich malgend, an ber Jungfrau, bie im Grab 3m teufden Babrtud bingebreitet liegt, -Ba, bann verfluch' ich fie in ihrem Schloß, In ihrer Boble biefe Ron'ae, bie 3m Blute maten bis jum Bauch bes Roffes.

Ich fühl's, ihr Richter ist ber Dichter, sühle, Daß mit gewalt'ger hand die zorn'ge Muse, Wie an den Schandpsahl, an den Thron sie dinden, Halseisen aus den Kronen schmieden kann, Und daß sie Königen, statt sie zu segnen Mit einem Lied, ein Schandmal auf die Stirne Kann brennen, daß für alle Zeit sie zeichnet. Wehrlose Böller, euch gehört die Muse! Die Liede, die Familie, die Kinder Bergess ich dann, daß heitre Saitenspiel, Das weiche Lied, und eine Saite noch Bon Erz auf meiner Leier zieh' ich auf.

Revember, 1831.

Enbe ber Derbftblatter.

# Lieder der Dämmerung.

• 

## Borrede.

Die Berse, die an der Spite dieser Sammlung steben, deuten den Gedanken an, den sie enthält. Das Borspiel er-läutert die Gesänge.

heutzutag ift Alles, bie Jbeen, wie die Sachen, bie Befellschaft, wie bas Individuum, im Auftand ber Dammerung.

Belder Art ist biese Dammerung? Was wird nach ihr tommen?

Eine gewaltige Frage, die höchste von allen, die herumwogen in diesem Jahrhundert, wo überall und an allen Enden ein Fragezeichen steht.

Die Gesellschaft ist barauf gesaßt, baß ber Punkt am horizont sich entweder auf einmal entzündet, oder vollends ganz erlischt.

Debr latt fic nicht fagen.

Was diese Sammlung an fich betrifft, so last fich ebenfalls nicht mehr barüber fagen.

Boju foll ich ben vielleicht taum fichtbaren Faben bemertlich machen, ber biefes Buch mit ben früheren verbindet?

Es ist immer berselbe Gebante mit andern Besorgnissen, bieselbe Boge mit andern Winden, bieselbe Stirne mit andern Falten, baffelbe Leben in einem andern Alter.

Der Dichter wird wenig Gewicht barauf legen.

Er läßt sogar das Persönliche in seinen Berten nur des wegen stehen, weil es vielleicht manchmal ein Rester des Allgemeinen ift.

Er glaubt nicht, daß seine Individualität — wie man sich beutzutage nicht eben geschmadvoll ausbrudt — die Rübe verlohnt, in anderer Weise studiet zu werden.

Auch blidt fie, wie man sich nun bieselbe vorstellen mag, nur febr undeutlich aus seinen Werten hervor.

Der Berfaffer ift namentlich himmelweit bavon entfernt zu glauben, daß alle die folgenden Lieber je als positives Material für die Geschichte irgend eines menschlichen Herzens betrachtet werden könnten.

Es ist in dieser Sammlung viel Geträumtes. Bas manchmal vielleicht in dieser Sammlung deutlicher ausgedrückt ist, was den Berfasser hauptsächlich beschäftigt hat, während er die nachfolgenden Berse da und dort verstreute, das ist dieser som derbare Dämmerungszustand der Seele und der Gesellschaft in dem Jahrhundert, in dem wir leben; es ist nach Außen der Rebel, im Janern diese Ungewisheit, es ist das Helldunkel, das uns umaibt.

Daher in diesem Buch die Ausrufungen der Hoffnung vermischt mit Zweiseln, diese Liebeslieder, unterbrochen durch Rlagen, diese Heiterkeit, durchdrungen von Gram, diese Riedergeschlagenheit, die sich plotslich wieder freudig aufrasst, diese Ohnmachten, die sich schnell wieder verlieren, dieses kille Leiden, diese innere Unruhe, die taum die äußere Oberstäcke des Liedes bewegt, diese politischen Stürme mit aller Ruhe betrachtet, in der Religion diese Rücklehr aus der Oeffentlickteit zur Familie, diese Furcht, es möchte am Ende Alles in Racht versinten, und für Augenblicke dann wieder dieser freudige, geräuschvolle Glaube an die Möglichteit des Ausschwungs der Menscheit.

In biesem Buch, das Angesichts so großer Segenstände sehr klein ist, sinden sich alle Gegensätze, der Zweisel und das Dogma, der Tag und die Racht, der dunkle und der lichte Bunkt, wie in Allem, was wir sehen, wie in Allem, was wir in diesem Jahrhundert denken; wie in unsern politischen Theorien, in unsern religiösen Meinungen, in unserem häuslichen Leben, in der Geschichte, die man uns macht, und im Leben, das wir uns machen.

Das lette Wort, bas der Versaffer beizufügen hat, ist das: daß er in dieser Periode der Erwartung und des Uebergangs, in dieser Zeit, wo die Distussion so hestig, so scharf, so durchaus extrem ist, wo es eigentlich nur zwei Worte gibt, die man hört, begreist und beklatscht: — Ja und Nein, — daß er weder zu Denjenigen gehört, welche verneinen, noch zu Denen, welche bejaben.

Er gebort ju Denen, die hoffen.

25. Ottober, 1835.

## Worfpiel.

Wie nenn' ich, Stunde, dich, in der wir find und leben? Auf allen Stirnen steht der Angstschweiß; sehn wir nicht Am hohen Himmel, wie im Menschenberzen, weben Sich in einander Tag und Dunkel, Nacht und Licht?

Berzweiflung, Glaube, Lieb' und Glut der Leidenschaften, — Richts brennt am Tage hell, und nächtlich schwarz ist Richts, Die Welt, an der wie Schaum und Schein die Dinge haften, Liegt halb im Dunkel, doch entbehrt sie nicht des Lichts.

Bas in dem Dunkel rauscht, dem horcht der Geist in Stille: Den Bogelfänger hört er pfeisen tief verstedt; hört zittern leis das Blatt im Didicht, das als hulle Bielleicht ein volles Rest, vielleicht ein Blumchen dedt;

Er hort die Schritte, die fern aus dem Dunkel schallen, Des Wandrers, dem der Weg vorm Blid zu fliehen scheint, Er hort das grüne Schilf im Winde zitternd wallen, Den Abendglodenklang, der durch die Lüste weint;

Das Cobeu flüstern bort er hoch an Mauerspalten, Den Sturmwind schnauben um das Schiff mit wilder Gier, Die Wagen knarren, die gesperrt am Areuzweg halten, Sich stoßend mit dem Rad, wie mit den Geistern wir; Es rauscht im Chore mit der Bettlerin Gewimmer, Der Rus: "Jehovah!" tont, wie jener: "Satan!" mit, Der Straße Stimmen, rasch verweht, verworren immer, Das herz, das pocht, der Juß, der laut den Boden tritt;

Die Wellen ohne gabl, die frische Luft am Morgen, Der Riefel, über ben ber Bach, ihn waschend, jagt, Und Alles, was, beschwert mit eitlen Menschensorgen, Der Bflug ber Furche, was bas Rad bem Pflaster sagt;

Die Barle, die vom Strand hinweg der Arm des Fergen Am Abend lenkt, aus der ein Lied zur Laute klingt, Der Wälder Orgel, die hinbraust an Felsenbergen, Und jener Klageton, der aus den Städten dringt;

Der Mensch, ber, ber Natur zur Seite, stöhnt, umgeben Bom heutigen Geschlecht, bas lachend lernt und lehrt, Das jeben Glauben bohnt und tuhn ibm geht ans Leben, Dem in bes herzens Grund bes Zweifels hefe gahrt!...

Aus all dem wirren Larm steigt auf, — ob trüb vom Schlamme, Ob rein? — das laute Lieb, das dies Jahrhundert singt, — Bielleicht die Leichenfrau, — wer weiß? — vielleicht die Amme, Die uns ein Leichentuch, — ein Wiegentissen bringt?

— Schaut nach bem Drient! — Bas seht Ihr bort, ihr Dichter? Dem Often zugewandt sei Guer Liebersang! — "Wir sehn im Often Richts als dammernd trübe Lichter!" So seufzten Stimmen, die geschwiegen allzulang.

"Am fernen himmel berricht noch Schweigen, tiefer Friede, Und hinterm Berg erscheint ein dammernd bleiches Licht, Dem fernen Feuer gleich in einer dunkeln Schmiede: — Man fieht die Funken sprubn, die hammer hort man nicht. Wir wissen nicht, ob dort, im sernen hintergrunde, Das lichte Morgenroth, die wahre Sonne brennt; Was unsrem Aug' erscheint in dieser dunkeln Stunde Als Orient, es ist vielleicht der Occident.

Bielleicht der Abend ist der Morgen, den wir träumen, Bielleicht das goldne Licht, nach dem die Menschen bang Und hoffend schau'n, das Roth an jenen Wolkensäumen, Nicht Sonnenaufgang ist's, ach, Sonnenuntergang!"—

Die Seelenangst, sie nimmt nur zu im Lauf der Stunden. Gerechter Gott, ist dies der Morgen? Ist's tein Schein? Ist er's noch nicht? Ist er vielleicht bereits verschwunden? Ist dies das Ende wohl? Sollt' es der Ansang sein?

Bon trübem Dammerschein find herz und Welt umfloffen; Die Augen, ach, für die, nach Gottes heil'gem Plan, Die Sonne scheint, die kommt und geht, — find fie geschloffen Um Ende schon? Sind sie noch gar nicht aufgethan?

AU der verworrne Larm, den unser Geist vernommen, Bielleicht das Rauschen ist's der Flügel, die zur See, Bu Land sich rüsten, um nur sort, nur sort zu kommen. Bielleicht die Erde ruft uns sterbend zu: Ade!

All ber verworrne Larm, dies Brausen und dies Weben, Das oft wie harfen klingt und Nachtigallenschlag, Ein hauch von Eden ist's vielleicht, sein Neuerstehen; Bielleicht die Erde ruft erwachend: "Guten Tag!"

Die Baume lispeln. Ob fie flagen? Db fie scherzen? Ein Bogel fingt. Ift er wohl beiter? Ift ihm bang? Es rauscht ber Ocean. Ift's Freude? Sind es Schmerzen? Die Menschen murmeln. Ift's ein Angstschrei? Ift's Gesang?

In solcher Dammrung freut bes Lebens sich tein Befen. Dort auf ber Mauerbant sigt still am Monument Der alte Briefter — taum vermag er noch zu lesen Im Dunkeln — und studirt ein altes Bergament.

D Priefter, hoffe nicht, bas Dunkel aufzuhellen, Der Mensch versteht nicht mehr bas ewge Gotteswort. Rings wuchern Zweisel um ben Sinn ber heil'gen Stellen; hier ist ein Wort bes Zorns, doch die Berheißung dort.

Ob wachend, ob im Schlaf, ob willig, ob verwundert, Uns reißt das Schickfal fort, wir mussen vorwärts gehn; Sei es zum Leben, sei's zum Sterben, das Jahrhundert, Das rastlos irrt und strebt, wird die Entscheidung sehn.

Der ferne Horizont, den wirre Ton' umfluten, Wird er sich rothen bald? Ist bald sein Licht verweht? O harre, Menschengeist, noch wenige Minuten, Ob niedersinkt die Racht, ob auf die Sonne geht.

Dem trüben Often zu gewandt, wie alle Andern, Die Stimmen sammelnd all, vor denen oft uns graut, Die uns erquiden, die uns stärken oft im Wandern, — Des herzens Seufzer, wie der Menschheit Klagelaut, —

So fingt der Dichter Cuch, der ewig ruhelose, Ein treues Echo sagt Euch Alles sein Gedicht, Bas still die Seele träumt, und was die Welt, die große, Im Dunkel harrend singt und stammelt, seufzt und spricht. 20. Ottober, 1835.

# Lieber ber Dammerung.

I.

## Nach dem Juli 1830.

ı,

Auch Ihr, o Brüder, habt nun Eure Ehrentage, Den Kranz von Cichen, wie den Kranz vom Rosenhage, Die Bürgerkrone, und, — so schon im Morgengraun Des Lebens, — Ruhm und Sieg und Todte, schon entfalten. Die jungen Fahnen sich, durchlöchert, daß die alten Bon Austerlig mit Reid sie schaun.

Seib stolz! Der Bater werth, der Helden, sind die Jungen; Des Bolles Rechte, die es blutig sich errungen, Roch lebend fandet Ihr sie auf der Leichenstur; Die Julisonne gab Guch, stets mit Ruhm zu nennen, Drei Tage, beiß, daß sie Bastillen niederbrennen, — Die Bater hatten Ginen nur.

Ja, ihre Sohne seib Ihr wirklich! Ihre Seelen Boll Muth und Feuer sind's, die Euch die Arme stählen, Sie fingen an; gesührt habt Ihr nun Euren Schlag. Ja, Cure Mutter ist Frankreich, bas ein Jahrhundert, Wenn's ihm beliebt, — der Welt ein Borbild, hochbewundert — Zusammendrängt in Ginen Tag.

Der freie Britte preist, es preist des Griechen Zunge, Europa preist Euch laut, Amerika, das junge Jauchzt über's Meer Cuch zu. Drei Tage reichten schon, Um zu befrein das Land von Zwingherrn und von Sklaven, Die Erstgebornen seid Ihr eines Stamms von Braven, Und Jeber ift ein Riesensohn.

Für Cuch nur haben sie den weiten Siegesbogen Durch lange Schlachtenreihn von Land zu Land gezogen, Die wunderbare Bahn, die leichenübersät, Von Frantreich über Rom und Mostau's Flammengassen, Cairo, Cadix, um den Erdfreis zu umfassen, Nach Montmirail von Jemappe geht.

Die Kinder seid Ihr all der triegrischen Lyceen, Da jauchztet Ihr, so oft Ihr saht des Siegs Trophaen, Der Fahne Schatten spielt' um Guer Kinderglud. Gelreuzt die Arme ging, vorschauend unterm Hute, Er sinnend oft an Euch vorbei, magnetisch ruhte Auf Eurer Stirn des Belden Blid.

Du stolzer Abler, ber voranflog unfern heeren, Der blutge Febern streut umber auf Land und Meeren, Aar, beffen Donnerkeil erlosch im Wogengraus, Du, ber im horst sie warm gehegt, nicht länger zügeln Darsst Leine Freude Du, schrei, schlage mit ben Flügeln, Aar, Deine Jungen flogen aus.

MIs eines Morgens, ftarr vor Schreden Und fprachlos, unfre Stadt fic, ba, Berftridt, umgarnt an allen Eden . Bon icanblichen Gefeten fab. Da spracht 3hr all, ihr braven Jungen : "Berrath! — So maren wir bezwungen? — Der Bolter hoffnung ift noch reg; Um in die Irre fie ju treiben, Benügt's, bie Aufschrift umjuschreiben, . Die ihnen wies ben rechten Beg? Das Wort durchblist ben dunkeln Rebel Und fegt ihn weg, so bid er qualmt; Du, Bahrheit, weißst, wie jeben Knebel Man tniridend unter'm Rabn germalmt. Dir tann ein Fürst bas Louvre foliegen, Ihn mag Dein flammend Licht verdrießen : Lofdt, Diener, tretet's in ben Grund! -Gud brennt die Glut fur, Die verbaßte. Dir tann bas Thor man jum Balafte Berichließen, aber nicht ben Mund! Die? Das gegludt uns, ju erftreiten, Bas unfre Bater icon vollbracht, Die Frucht ber Arbeit aller Beiten, Will man uns rauben über Nacht? Berfaffung und Befet gerichmettern Sie, wie ein Saus aus morfden Brettern, Ein Sommertag, - und Stud für Stud Berbrochen ift, gerftort, geschanbet Dein Wert, o Freiheit, bas vollendet In vierzig Jahren Dein Geschid.

So war's für sie, daß im Triumphe Dahin wir stürmten tühn und groß? Für sie, daß Ropf um Ropf vom Rumpse Einst sant und Blut in Strömen sloß? Für diese seigen Zwingherrn hätte, Mit Rom und Hellaß um die Wette, Das Bolt gekämpst mit Müh' und Schweiß? Für sie so viele Städt' in Trümmern? Für sie so viele Au'n, die schimmern — Einst grün — von Menschenknochen weiß?

Wie können sie's zu träumen wagen? Die Thoren, ked, voll Zuversicht, Sind sie mit Blindheit denn geschlagen, Sehn sie den schwarzen Himmel nicht? Sehn sie in ihren stolzen Träumen Richt voll den Kelch zum Ueberschäumen? Richt, wie das Bolt sie, schlecht erbaut, Bersolgt mit Bliden, heimlich grollend, Und wie der Leu, die Augen rollend, Im Stillen seine Klau'n beschaut?"

3.

Das Boll erhob sich. — Kind und Jüngling, Frau und Gatte, Wer einen Arm, wer noch ein herz im Busen hatte, Der tam, der lief herbei. Es wälzte Tag und Nacht Das Boll mit lautem Lärm sich auf die Truppenmacht. Umsonst die alte Stadt mit Bomben und Kartätschen Bersetten sie, als gält' es ganz sie zu zerquetschen, Man riß das Pflaster auf und warf die Mauern ein, Die Leichen lagen um die häuser ber in Reib'n.

Benn die Kanonen weg die tapfre Menge fegten, Sie schloß sich wieder gleich dem Meer, dem flurmbewegten. Die Gloden beulten laut und schrill von jedem Thurm, Und riesen alles Bolt der Borstadt auf zum Sturm.

4.

Drei Tage glübend und drei Rächte War alles Bolt, ein Flammenmeer. Es schlug sich tühn für seine Rechte, Und mancher Tschako wurde leer. Stets neue Legionen zogen Im Sturm heran: — in rothen Bogen Ausbrauste wild der Bürger Muth. Soldat und Führer, Roß und Reiter, Sie gingen auf, wie durre Scheiter, Geworfen in die heiße Glut.

D sprich, wie konntest du so rasch den Jorn beschränken. Du Stadt, drei Tage lang berauscht von Kamps und Sieg? Bolksstrom, wie ist es dir geglückt, zurüczulenken Ins Bett die wilde Flut, die hoch und höher stieg? Erdbeben, Wirbelwind,... laut schnob der Sturm der Rache; Das Bolk in seinem Jorn, vergaß es drum sein Heil? Klug tras es seine Wahl, treu seiner guten Sache,

So tam's, weil Kraft und Maß und Tugend Wohnt in ben Sohnen dieser Stadt, Weil eine helbentühne Jugend Zum Bolt im Kampf gesellt fich hat.

Wie auch fortan bas Loos euch falle, Rur Cine Seele habt ihr alle, Die nicht Gefahr noch Opfer scheut. Sin großer Tag! Ein stolzes Rausen! Roch gestern wart ihr nur ein Hausen, Ein Boll geworden seid ihr heut.

Meineidge Rathe, die geschürt die arge Flamme, Seht nun das Bolt, das ihr durch Frevel aufgeregt. Den lesten Königen von dem verfluchten Stamme Schickt solche Geißeln Gott, wenn ihre Stunde schlägt. Die Thoren, die gewähnt, — (unseliges Berlangen: Weh Jedem, dessen Blick mit Blindheit Gott verhängt): — Die Freiheit einer Welt, man könne weg sie sangen, Wie man im Nes den Bogel fängt.

Berwischt die Spuren nicht! Die Narbe Steht schon dem Krieger im Gesicht. D nehmt die triegerische Farbe Der Stadt, der wundenreichen, nicht. Die Unsern sind's, die hier gefallen. Den helben, wie den Opsern, Allen Thut auf das Grab des Bantheon. Gebt seine Gruft, und ohne Beile, Louis dem Sechzehnten, seine Säule Gebt wieder dem Rapoleon.

Raßt um ben burren Stamm, ber vom Exil gekommen Und ins Exil nun geht, mich weinen! Weggenommen Hat breimal schon ber Sturm ihn, jählings weggeweht. Die lette Ehr' erweist dem alten Königsstamme, Du, Jahne von Fleurus, sollst vor der Orislamme Dich neigen, die von bannen geht.

Rein boses Wort! hinweg last sie die Schritte lenken, Des Dichters Lebewohl soll auch den Greis nicht franken, Den zogernd ins Exil ber Juß, der mude, trägt. Wir geben Ehre gern erhabnen Trummerstüden; Die Dornenkrone will ich in die Stirn nicht drücken, Die auf sein weißes haar des Ungluds hand gelegt.

Die Armen! Lang und schwer ist ihre Leibenskette! Kein Unglüd traf sie, das ich nicht besungen hätte, Das Grab und das Exil ehrt meine Boesie. Indeß den neuen Thron man grüßt, wie einst den andern, Wird meine Muse, tief in Trauer, ost noch wandern Bon Helena nach St. Denis.

Doch eine Lehre sei für alle Zeit gegeben Berräthern, welche fremd im eignen Lande leben, Und welche frech mißbraucht die königliche Macht, Die die Bersteinerung als Pflicht des Bürgers priesen, Und, tief sich büdend, in die rothe Usche bliesen Der Revolution, die neu sie angesacht. 6.

D eine stolze Zukunft breitet Bor Guch sich, junge heldenschaar. Ein Strom in stolzer Ruhe gleitet Sie bin, gewaltig, rein und tlar. Stets neue Bunder wird sie zeigen, Wir werden boch und höher steigen Sie sehn, nach der das herz uns steht, Dem Meere gleich, das sich vom Sande Des Ufers hebt zum höchsten Strande, — Der Freiheit lichte Majestät.

Die Bäter waren hohe Reden, Groß war ihr Herz und scharf ihr Stahl, Ten Böllern waren sie ein Schreden, Doch väterlich gesinnt zumal. Sie wußten fühn mit ihren Wassen Zum Beltreich Frankreich umzuschaffen, Und zu erhöhn den Raiserthron. Die Böller, schwergedrüdt von Retten, Sie kamen, sicher sich zu betten Im Schatten von Napoleon.

Der gleiche Muth ist Cuch beschieden, Rach größern Thaten brennt 3br schon. Macht den Gedanten frei hienieden, Bur Kön'gin jede Nation. Last Denen, die im Dunkel sitzen, Der Freiheit lichte Sonne bligen, Und richtet Jeben auf, der siel, Macht Bahn und nehmt sie in die Mitte, Und laßt verdoppeln ihre Schritte Die Menschheit, nah dem hohen Ziel.

Und solgen mag in freiem Fluge Des Geistes jugendliche Krast, Und, mit dem vollen Rektar-Kruge, Kunst, Boesie und Wissenschaft. Der Rath der Krone soll den Klagen Des Boltes nie sein Ohr versagen, Dem er zum Dienste sich geweiht, Und wiederholen stets die Lehren Der Weisheit soll er, aufzuklären Den König sei er stets bereit.

Aniet auf den Gräbern wieder, betet,
Ihr Priester, Jeder ist euch hold,
Wenn Katakomben ihr betretet,
Wozu der Burpur und das Gold?
Fort mit dem stolzen Prunkgewande,
Der Mitra und dem eitlen Tande!
Baßt wohl zum heil'gen Ort ein Thron?
Ulmosen und Gebet, Alkare
Bon Stein, das Kreuz von Holz, — das wäre
Genug sur Gott und Menschen schon!



7.

Wenn für die Seelen ihr nur forgt, die euch vertrauen, Wenn arm ihr, wie das Bolt, demüthig, wie die Frauen, — Dann fürchtet Richts. Die Kirch' ist Euer Schut und Band. Wenn lange der Besuv gegrollt, die Lavamasse Ausschumt, wie neuer Wein, der braust und gahrt im Fasse, Und glühend roth erscheint am Rand;

Dann wogt Reapel; bang, verzweiselt rennt die Menge Umber, zum himmel siehn verworrne Klaggesange, Und zum Bultan, der sie mit seinem Born erschreckt. Doch leine Gnadel hoch aufsteigt von Asch' und Feuer Ein langer Strahl und wächst und wächst, ein Ungeheuer Bon einem Geierhals, der aus dem horst sich reckt.

Ein rother Blig! Und aus des Kraters weitem Schlunde Springt Jeuer auf und Qualm und schwemmt hinweg vom Grunde Den Griechentempel, den verschont der Jahre Zahn, Das Segel, purpurroth erglühend, bebt erschroden; Die Lava legt, ein Strom von wallend langen Loden, Sich auf die Schultern dem Bullan.

Sie tommt, sie kommt mit Macht, die Fluren zu befruchten, Die sie zerstört, dem Meer verschafft sie neue Buchten, Land, Weer und Archipel wallt auf und wankt und zagt, Die Lava sprüht und dampst und bricht durch alle Schranken, Reapel bebt und die Balaste zittern, schwanken Wie Laub im Balde, das der Sturm im Wirbel jagt.

Seltsames Chaos! Staub und Asche regnet's nieder, Berschwundne Häuser gibt der Schlund der Erde wieder, Es stößt verdutt sich Dach an Dach und Thurm an Thurm, Die Flut im Golse braust, die Edne steht in Flammen, Die Riesenthürme, tief erschüttert all zusammen, Sie läuten schaurig heulend Sturm.

Doch er, — so will es Gott, — der Städte brennt zu Kohle, Der Inseln schwemmt hinweg und füllt des Thales Sohle, Der auf den Wogen Thurm und hütte mit sich zieht, Der Alles niederwirft zu Wasser, wie zu Lande, Der grimmige Besuv verschont an seinem Rande Des greisen Priesters Haus, in dem er betend kniet. 10. August. 1880:

#### II.

## Sochzeiten und Sefte.

Gin prächt'ger Saal, gewaltig lang die Tafel... Und immer wieder da und dort erneut Sich das Bankett. Ein Zaubertisch fürwahr, Der sich, mit Gold und Silber und Krystall Beladen, immer wieder bedt und füllt. Blat an dem Tisch hat jedes Alter, jedes Geschlecht, — der Weisen nur sind Wenige.

Der ernste Krieger, über Bierzig schon, Der Jüngling mit dem blonden Flaum, das Mädchen Mit sanstem Blick, das Kind, das lallt, der Greis, Der stammelt, Alle speisen, all' erfreuen Sie sich des besten Appetits, und hungrig Bor Allen wersen auf die goldnen Schüsseln Sich, die noch zahnlos, und die schon es sind.

Sturmhauben, Busche, Blumenwerk, Standarten, Getronte Löwen, zweigestirnte Geier, Auf grünem Grunde silberweiße Sterne, Auf Burpur Bienen, Lilien im Azur, Die Retten, Sparren, Balken, Rauten, was Rur an seltsamen Formen die Heraldik Aufweist, beschwingte Leoparben, Abler, Und Greisen, — Alles wirbelt rings um sie, Krallt sest sich an der Dede, ringelt sich In Arabesten, die um ihre Füße Sich winden, taucht den Schnabel ohne Scheu In den geschnittnen Becher, an die Dede Hängt sie die bunten Fahnen, die die Sparren Des Dachs entlang sich ziehn bis hin zur Front, Und sie mit ihren stolzen Falten streisen, So wie im Flug ein Bogel streist das Gras. Da Alles rauscht dei dem Bantett und strahlt, Erscheint's wie ein Turnier von Licht und Schall.

Bum himmel schallt bes Festes Larm im Saal, Die Gaste tragen Kronen auf bem haupt, Und Jeber brüstet sich auf seinem Thron, Ein Scepter in der hand, am Fuß die Rette. Denn Mancher flöhe gern vielleicht, — der Stlaven Ist Keiner mehr gebunden, als der herr.

Ter Rausch ber Macht, ber Menschen bläht zu Göttern, Die Liebe, Honigseim und Gift, die Liebe, Der Feuertrant, aus dem vermischen Athem Bon Mann und Weib bereitet, aus den Schauern Des Fleisches und der Seele süßen Träumen; Die Luft, das Kind der Nacht, mit Augen, die Bon Hoffnung leuchten, die am Abend sich Entslammen, und ermatten gegen Morgen; Die wilden Jagden, Toggen und Piqueure, Die Tage lang mit Hörnerschall die Felder Turchstürmen; Gold und Seide, üppge Betten Bon Rosenholz und Cedern, mehr zur Wollust

Geschaffen als zum Schlaf, wo nacht die Schone Muf einem Tigerfell gefällig rubt; Die frechen, pruntenben Balafte, bie Des Armen Reid erregen, daß er fnirscht, Die pracht'gen Barts, jum blauen Sorizont Sich behnend, wo das Auge fieht durch's Laub Den Alabafter schimmern, wo die Birte Und neben ihr die große Pappel gittert, Wo Rachts man ber Mufit ber Brunnen lauscht; Die leicht befiegte Unschuld iconer Frauen, Des Richters Strenge, Die bas Gold erweicht. Die Angst der Rleinen, ber Respett, wenn fie Borüber an ben Großen gebn, - bie Burge Bon ibrem Glud; der Ariea; Kanonen voll Rartatichenfutters, die bie langen Salle Bod über Thurm binaus und Mauer ftreden; Die Regimenter, taufenbiußige Bolppen; das Gerausch ber großen Stabt, Bas nur jum himmel bide Bolten fenbet. Staub oder Rauch, - Armeen oder Städte; Das Bubget, biefes Ungethum, bas Bunber Bon einem Fisch, nach bem von allen Seiten Man aus die Angeln wirft, ber aus den Bunden Golbstrome fliegen lagt, und beffen Bauch Erglanzt mit Silbericuppen überbedt. -Das find bie Gotterspeisen, welche hundert Geschäftge Diener ihnen allzumal Auf goldnen Schuffeln reichen, bies ber Schmaus, Der tonigliche, welchen bei bem Feuer, Das in dem unterirb'iden Ruchenraum Am Tage flacert, wie bei Nacht, bereitet Der finstre Roch und Aldomift, das Schicfal.

Denn Er, ber marrische Amphitryon, Will leine leeren Schusseln sehn, und selbst Der Gierigste — so toll ist die Berschwendung — Wird übersättigt. Um von all den ledern Gerichten auszuwählen, haben sie Als Tiener, welcher hinter ihnen steht, Bum Besten rathend, ihr Gewissen, — oder, Was sie so nennen, den scharssichtigen Begleiter, jenen zuverlässigen Führer Der Menschen, dem in frühster Jugend schon In frevelhaftem Unverstand die Ammen Der Könige aus dem Kopf die Augen bohren.

Das find die Großen, das die Gludlichen In biefer Belt! Gin Leben unerschöpflich In Freud' und herrlichfeit! Beld' füßer Taumel! D Wolluft, fo in pracht'gen Orgien Sich zu berauschen! Ob, in all bem Glang Die muffen taufend reizend bolde Bilder Cuch schwimmen durch die Seele! Welchen Sturm Bon göttlichem Bergnugen muß erregen Cuch all bas Lachen, Scherzen, Trinten, Schmausen Beim Strahl von tausend Lichtern! O wie muß Das Aug' entzückt auf Allem weilen, mas Die Baffer riefelt und wie Reuer flammt! Doch mabrend fuße Beltvergeffenbeit Der Munbichent lächelnd ihnen noch frebenat. Rur Stunde, wo gerade Saal und Tafel. Bebiente, Gafte, Rronen, flammenfprübenb. Und bes Orchefter's Melodie'n gewalt'ger Aufrauschen und bie Luft, die Glut, ben Larm Bum bochften fteigern, in bem Mugenblid

Des trunknen Wahnsinns, ach, wo das Bankett Bor tollem übermüthigem Gelächter Bu platen droht und srech das Bolk verhöhnt, Das an der Thür' in Lumpen sist, — auf einmal Dröhnt auf der Trepp' ein schwerer Tritt, es kommt Ein ungebetner Gast ganz unerwartet, Den zu erwarten Grund genug man hatte.

Berschließt die Thüre nicht. O thut sie auf, Laßt ihn herein. Wer ist's? — Heut ist's der Tod, Und Morgen das Exil, — sie kommen hastig Gelausen; — hier das Grab und bort das Zelt; Leichtsüsig das Exil, mit schwerem Tritt Ter Tod, in fremder Tracht zwei Spukgestalten. Entschliches Gespenst! — Es tritt herein, Wirft seinen Riesenschatten auf die Stirne Den Gästen all im Saal, und beugt sie nieder, Wie einen Baum der Wind, dann wählt es Einen Sich aus, den Trunkensten gewöhnlich, reist Bom Tisch ihn zum Ent'chen weg der Gäste, Und schleppt ihn sort, der kaum den Mund gewischt.

Muguft, 1832.

#### III.

### Napoleon II.

1.

Tausendachthundert elf! — O Zeit, die keinem Bolke Hold war, wo um ein Ja die Welt zur schwarzen Wolke Aufschrie und betend bog das Knie. Die Bäter fühlten, wie die ältsten Staaten bebten, Und zu dem Louvre, das Gewitter rings umschwebten, Aussahn sie, wie zum Sinai.

Gebückt, dem Rosse gleich, das klirren hört die Sporen Des Reiters, sprachen sie: — Ein Großer wird geboren! Des Erben harrt ein Reich, groß, wie noch keines war. Was hält für Gaben wohl der Herr bereit für Diesen? Ihn, dessen Loose die der Menscheit mit umschließen, Der mehr als Casar ift, und mehr als Rom sogar!

Und wie sie sprachen, that sich blipend auf die Wolke, Da stand der Schickslamann hoch über allem Bolke, Um ihn sein Hosgesind; Die Bölker staunten nur, weitum das tiesste Schweigen, Die beiden Arme hob er, um der Welt zu zeigen Ein neugebornes Kind. Im Invalidendom beim Hauch des Kindes beben Die Fahnen, die herab von den Gewölben schweben, Wie schauernd unter'm Wind der Saaten grüner Flor. Ein Laut des Kindes, — stillt die Amme nicht sein Schreien, — Jagt die Kanonen auf, und brüllend Feuer speien Die Ungeheuer, die sonst kauern still am Thor.

Und Er! — Ins Angesicht war ihm der Stolz gefahren; Die Arme, auf der Brust bisher getreuzt, sie waren Kun offen doch einmal. Und dieses Kind, gewiegt in seinen Baterhänden Bon Blipen überströmt, die seine Augen senden, Sah lächelnd mild zu Thal.

Und als Er ihn gezeigt, den Erben seiner Kronen, Den alten Thronen, wie den alten Nationen, Dann auf die Kön'ge siel der Blide Flammenschein, Und wie ein Abler, der aufstog ins Reich der Sonne, So rief im Taumel er der übermuth'gen Wonne: — Mein ist die Zukunst! Mein die Zukunst! Sie ist mein!

2.

Rein, Sire! Richt Einem ist beschieben Die Zukunft. Sie ist Gottes Wahl. Und wenn die Glode schlägt hienieden, Zum Abschied schlägt sie jedesmal. O Zukunft! Rathiel, unergründet! Was sich auf Erden Hohes sindet, Glüd, Ruhm, in alle Welt verkündet, Freiheit von Roth und Ungemach,

Demanten, Kronen, Sterne, Ringe, Der Sieg mit seiner Flammenschwinge — Was sind sie und? — Gar flüchtge Dinge, Dem Bogel gleich auf unfrem Dach!

Nein, der Gewaltigste wird Dir die Hand, die kalte, Nicht öffnen noch den Mund, wie tropig er auch schalte, Berhüllter, stummer Geist, Du Schatten, der uns nie verläßt auf unsern Wegen, Gespenst, das stets sich sträubt, die Makke abzulegen, Du Wesen, das man: "Worgen" heißt.

Ja, morgen! — Wird's ein Tag der Sorgen, Der Freude sein? Wer hat ein Psand? Heut streut der Mensch den Samen, morgen Zur Reise bringt ihn Gottes Hand. Ein Schleier ist's, ein sternbesäter, Ein Bliz aus dem umwölkten Aether, Entlardt ein schmählicher Berräther, Varis, — vor Zeiten Babylon, Ein Wioder, der zerschlägt die Steine, Ein Stern mit wechselnd buntem Scheine, — Das Heut, es ist der Sammt, der seine, Das Worgen ist das Holz am Thron.

Das Morgen ist das Roß, das schäumend stürzt zusammen; Ha, Welterobrer, das ist Mostau, roth von Flammen, Das schaut auf Dich berab, Ist Teine Garde, die fern ruht im eisgen Thale, Ist Waterloo, es ist Sanct Helena, das table, Das Morgen ist das Grab. Durch fremde Städte kannst Du reiten Im Siegerschritt, mein General, Den Anoten, wenn sich Bürger streiten, Turchbau'n mit Teinem scharsen Stahl. Der stolzen Themse, kühner Degen, Kannst Du ben Weg ins Meer verlegen, Die Siegeskgöttin selbst bewegen, Bu solgen Dir durch Hed' und Dorn, Kannst Thore aus den Angeln heben, Ins Unermessne weiter streben, Und Deinem heer zum Leitstern geben Kannst Du den Stern von Deinem Sporn.

Die Zeit ift Gottes! Tir hat er ben Raum gelassen, Die ganze Erbe tannst erobernd Du umfassen, Und Kranze holen, wie den Größten man sie flicht. Das Reich Europa's tannst Du nehmen Karl dem Großen, Bon Usiens goldnem Thron tannst Mahomet Du stoßen: — Allein das Morgen nimmst dem Ewigen Du nicht!

3.

O wechselvolles Loos! — Als nun das Kind empfangen Die Krone Roms, — zum Spiel dem kindischen Berlangen, Als man es eingehüllt in goldnen Prunk und Schein, Und seine Königsstirn dem Bolk nach allen Seiten Gezeigt, das hoch erstaunt sich fragt: wie man zu Zeiten So groß kann sein und doch so klein;

Und als sein Bater Schlacht um Schlacht bem Sohn gewonnen, Und mit lebendigen Ringmauern ihn umsponnen, Den Reugebornen, der in seiner Wiege lacht, Und als der Starke, der ein Meister war im Bauen, Mit seiner Art die Welt schon fast zurechtgehauen, Wie er im Traum sie sich gedacht;

Als schon ber Bater an fich schiedt', aus vollen handen Glanz seinem Kinde, Ruhm, Unsterblichkeit zu spenden, Als Alles war bestellt, bereit, was Glud verhieß, Als für den Erben, daß er wohnen mög' auf's Beste. Man lange schon voraus die marmornen Palaste Im Boden Wurzel saffen ließ;

Als man mit Hoffnungswein schon für des Kindes Lippen Gefüllt die Schaale, wenn sie dürstend möchten nippen... Die goldne Schaale war dem Munde nahe schon... Da, eh' er noch berührt den Relch voll süßem Naffe, Kam ein Kosal und nahm aus's Roß das Kind, das blaffe, Und jagt' im Sturm mit ihm davon.

4

Ja, eines Abends schwang der Abler sein Gesieder, Da brach die Flügel ihm ein Sturm, und zudend nieder Die Lust durchsurchend siel er, einem Blipstrahl gleich. Und wild auf seinen Horst nun stürzten Die und Jene, Raubgierig nahmen sie, je nach der Krast der Bahne, England den alten Nar, den jungen Desterreich.

Ihr wist, was fie gethan dem wunden Riefenaare; Weit hinter Afrita faß er feche lange Jahre.

Die Ron'ge, o wie tlug find fie! — Rur nicht verbaunen, nie! — Berbannung — oh! mich schauert!... Die machtige Gestalt, im Rafig hingekauert, Web, tief gebeugt, ben Ropf am Anie!... D hatt' er Richts geliebt! Leicht trug er bann die Schmerzen. Doch Löwenherzen sind die wahren Baterherzen; Er liebt sein Kind, der Mann von Erz. Richts war geblieben ihm als Rest des alten Glanzes Als ein Portrait, ein Kind, ein Planiglob, — sein ganzes Genie und ach, sein ganzes Herz.

Am Abend, wenn sein Blid ben bunkeln Raum burchirrte, Indes im Kerker ihn der Spaher Schwarm umschwirrte, Die über seine Stirn hinziehn in jaher Flucht Die Schatten sahn, und die belauschten die Gedanken, Ch' er sie sprach, — was wogt' in seinem Haupt, dem kranken? Was hat sein Auge, trüb von tiesem Schwerz, gesucht?

Richt immer war es, Sire, das Epos, das derwegen Du hast geschrieben jüngst mit Deinem guten Degen, Richt der Erinnrung stolze Lust, Arcole und Austerlis, noch graue Pyramiden, Cairo's Pascha nicht, noch Rosse der Numiden, Die Deines bissen in die Brust;

Kanonen waren's nicht, und Bomben, die da tracten Bohl zwanzig Jahre lang im Birbel jener Schlachten, Die sich gefolgt in wilder Haft, Benn über's stürm'sche Meer sein Hauch die Fahnen jagte, Bon benen eine sant im Kamps, die andre ragte Im Bataillon gleich einem Mast;

Richt Mostau noch Mabrid, und nicht bes Bharus Leuchte, Der Trommelwirbel nicht, ber auf die Schläfer scheuchte, Der Beiwacht Feuer nicht, die Sternen gleich vergluhn, Richt Grenadiere, nicht Dragoner, buschumwallte, Die rothen Lanciers nicht, bewegt im Lanzenwalde, Wie Burpurblumen, die im Aehrenfelde blubn.

O nein, was ihn umschwebt, ein Kind ift's, wie der Morgen So schön, so rubig, an ter Amme Bruft geborgen Schläft es mit halbgeschlosinem Mund. Indeß die Amme mit dem Tröpschen Milch, dem letten, Das hängen blieb, ihm reizt die Lippen, die benetten, Und schädernd gibt die Liebe kund.

Die Arme stützte bann ber Bater auf ben Sessel, Sein Herz, von Seuszern schwer, entrasste sich der Fessel, Er weinte kummervoll und weich.
Gesegnet sei, o Kind, bem längst die Augen sanken, Du einziges Wesen, das ablenkte die Gedanken
Ihm vom verlornen Thron und Reich.

5.

Sie find nun Beide todt! — Herr, start ist beine Rechtel Ihn nahmst zuerst du weg, ben Meister ber Gesechte, Ten helben auf dem Ibron; Die zweite Beute bast du dann dem Grab gegeben, Behn Jahre reichten bin, das Leichentuch zu weben Dem Bater und dem Sobn.

Ruhm, Jugend, Stolz und Macht kann hier nicht Burzel faffen. Borm Thore mocht' Etwas ber Mensch zurud noch laffen, Nein! spricht ein hartes Muß. Ein jedes Etement kehrt heim ins Reich ber Tobten, Den Rauch verschlingt die Lust, die Asche nimmt der Boden, Den Ramen Letbe's Tluß. D Revolution! — 3ch kleiner Matros, unwissend, ohne Kraft, Weiß nicht, was Gott im Dunkel veiner Empörten Wellen wirkt und schafft. Dich haßt der Thoren blinde Menge; Wer kennt des Herrn geheime Gänge, Der Wogen wilde Kriegsgesänge? Wer weiß, wozu Gewitter sind; Ob Tromben, die im Sturm gedrehten, Ob Blize, die die Wellen röthen, Ob Sturmessausen nicht vonnöthen Der Perle sind, des Meeres Kind?

Und boch, der Sturm ist schredlich, glaub' es, Dem Fürsten wie der Nation.
Es ist ein Meer, ein blindes, taubes,
Ein Boll in Revolution.
Bas können, deinem Geist entquollen,
O Dichter, deine Lieder wollen .
In diesem Bogenlärm, dem tollen?
Rein Ohr ist, das sie hört und saßt.
Dich beiser macht der Sturm, der grimme,
Der Bind zerzaust Dich nur, der schlimme,
Du armer Bogel, dessen Schiffes Mast.

So lang die Racht! Am himmelsbogen Rein Stern, der fich durch's Dunkel brangt. Die Menschen und die Dinge wogen Im Bobenlosen, bunt gemengt. Und unter'm Meere schwimmt zusammen Das blonde Haupt, das Haupt voll Schrammen, Weltherrscher, Brinzen mit den Ammen, Das Kind, der Mann Napoleon. Die Wellen freuzen sich und stoßen Einander sort in wirrem Tosen, Es schwemmt die Welle weg den großen Leviathan, wie den Halchon.

Kuguf, 1832.

#### IV.

### Auf dem Pall im Hotel-de-ville.

Bas Rathhaus ift erleuchtet bis jum Giebel. Der Fürft, Die Rergen, Alles glangt, bas Seft Umidimmert farbenbell bas bobe Baus. Bie die Abee bes Dicters beilge Stirne. Doch ein Bebant' ift biefes Ballfeft nicht. Richt ein Bankett ift's, bas man Frankreich ichulbet. Und einen Ball verlangt mabrhaftig nicht Der Berg von Clend, ben Baris man nennt. Beit beffer war's, ihr Machtigen, wir legten Ein Bflafter auf ber vielen Schwaren eine. An bie ber. Beife nur mit Grauen benft. Bir ftutten jene Treppe, Die von unten Rach oben führt, und machten ber Schaffote Biel weniger, ber Arbeitftatten mebr. Bir bachten an bie Rinber, bie nach Brot Best ichreien in ber Racht, wir ichafften lieber Gin Baradies dem gottverlagnen Armen, Als baß wir bier Rronleuchter flammen laffen, Um die ein Saufen Rarren beut fic brebt.

Ihr teuschen, beil'gen Frau'n, ihr Roniginnen Des Saufes, fuße Blumen, Die ibr unfre Gemacher fullt mit Duft, ibr Tugenbfamen, Die euer Glud gerad gur Tugend führt. Die nie gelämpft noch mit bem Lafter, benen Der Sunger, ber Giftmifder, nie gefagt : Bertaufe Deinen Leib, — bas beißt, die Seele! 3br, beren Berg unidulb'ger Freude voll. Abr. beren Scham in Linnen fich verschleiert, Debr noch, als Ifis, bie verhalte Gottin, Für euch ift biefes Geft ein rofiger Morgen, Ihr lacht und icherat, inbessen anderswo Das Elend weint. Denn eure icone Seele Beiß Richts von Schmerzen, in die bochte Sphare hat euch gesett bes Zufalls Gunft, ihr lebt, 3hr glangt, ibr febt es nicht einmal, - fo ift Bom Strahlenmeer geblenbet euer Auge, -Bas unter euch man fonob mit Sugen tritt.

So ist's. — Der Fürst, der Reiche, alle Welt Sucht steis euch zu erfreu'n, für die es Fülle Und Uebersluß nur gibt, ihr habt die Schönheit, Ihr habt den Schmud, des Festes Tosen tönt Berauschend euch ins Ohr, und wie zum Licht Der seidene Schmetterling, so sliegt ihr din Zur offnen Thür, die belle Flammen sprüht. Ihr geht auf diesen Ball und ahnet nicht, Daß unter diesem Hausen rings um euch, Der anstaunt all die Wagen und Livrsen, Auch andre Frauen sind, geputt, wie ihr, Geschminkt und seilgeboten auf der Gasse, Gespenster, deren Hausen oft

Roch blutet, für den Ball geschmüdt, wie ihr, Schön und halbnadt, wie ihr, und darum eben hiehergekommen, ach, um euch zu sehn, Berschleiernd unter spöttischem Lächeln ihr Geheimes Leid, mit Blumen auf der Stirne, Roth an den Füßen, bittern haß im herzen.

Mai , 1883

#### V.

Wenn unter beinen Flügeln Frantreich rubt, D Gott, fo bulbe nicht bie em'gen Rampfe, Die Throne, die man fpielend baut und fturat, Die arme Freiheit, die man gibt und nimmt, Den muften Strom von Leibenschaften, Sitten. Ibeen und Gefegen, ber bas Lanb Dit feinen milben Bellen überschwemmt, Die Boltstribunen, bie, jum Rath versammelt, Digbrauchen von Granit entgegenstellen Ein Ding von Gops, bas man die Charte nennt, Die Glut und Ebbe ber emporten Bellen, Die Rriege ber Bartei'n mit ber Gewalt, Beb, und ber Staatsgewalt mit ben Barteien. Der Abideu vor ben Großen, ber ben Rleinen Das berg gerfrift, ben larm, bas Schrei'n und Stoßen. Die schaurigen Spfteme, bie im Dunkeln Erstehn, wie nachtlich ein Schaffot, bie Reben. Die Sag. Tumult und Ungeftum verbreiten. Und machen, daß jur Stunde, wo ber Schlummer Der Racht nur um ein wenig Stille bittet. Ranonen brobnend über's Bflafter rollen.

Kuguft , 1832.

#### VL

## In Kanaris.

@ Rangris, wir baben Dich vergeffen! Benn fich bie Beit von einem Selben tehrt, Rachdem er, seine große Rolle spielend, Uns weinen ober lachen bat gemacht, Benn er bas Bort gejagt, bas ihm ein Gott Ru fagen gab, wenn in ben Strom geschleubert Der Revolution die großen Manner Bollbracht bie großen Thaten, wenn ihr Licht, Sei's strahlend ober trub, fie in Die Racht Geworfen und bann Schritt für Schritt ins Dunkel hinab gegangen wieber, bann erlischt Sogar ibr Name. - Eitel Alles, eitel! Und bis jum Tage, wo ber gottliche Boet, ber eine Belt erschafft burch's Bort, Sie nimmt und ihnen eine Aureole Bell am bie Stirne leuchten lagt, erinnert Sich Riemand ihrer, und die Menge, die Bielbundertstimm'ge, die fie fonft ju feben Raum brauchte, um ju jubeln, ach, fie fragt, Benn ibren Ramen man burch Zufall nennt, Erstaunt: Gi, fagt, wer ift benn biefer Mann? -Wir haben Dich vergeffen. In die Racht

Bersunten ist Dein Ruhm. Wir machen immer Roch großen Lärm, doch rauscht dazwischen kein Zuruf, kein Lied, kein Jauchzen, nicht ein Wort Der Liebe, der Berehrung mehr für Dich.
Und Deinen großen Namen kann der Bürger Raum buchstadiren mehr. Sesunkne Sonne, Du hast jest keinen Memnon mehr! — Wir haben Wohl einen Augenblid gerusen: Hellas! Athen! Leonidas und Bogaris!
Sparta, Demosthenes! Und Du, o heros Mit ruhmgekrönter Stirne, Kanaris!...

Dann tam ber Amischenatt, und mußig baben In unfrem Geift, ber lange Dich vergottert, Bir Alles ausgelofdt, um anbre Dinge Darauf ju idreiben. Griedifde Beroen. Lebt mobi! Bermeltt find eure Corbeerfrange! Rach anbern Sonnen fehrt fich unfer Blid. Bon Deinem Ruhme icallt nicht mehr ber Ambos Der Breffe, biefes Riefen, ber bas Feuer Entzundet ftets und fourt, bes munderbaren Eptlopen mit ber Donnerstimme, bem Manch ein Ulpsies icon burchbobrt bas Auge. -. Die Breffel . . . Der Arbeiter , ber am Morgen Erwacht oft bas zerftort, was er ben Abend Buvor gemacht, boch jeber guten Sache Bum minbeften mit fouveranem Arm Bon blantem Erz bie Baffenruftung fcmiebet. -

Wir haben Dich vergeffen!

Doch was macht Dir bas, o Seemann? Bleibt Dir boch bie Belle

Rod. Die Did tragt, Dein Schiff, ein guter Bind Bur Kabrt, ber Abenbftern, ber bolb Dir lacht. Dir bleiben hoffnung, Abenteuer, Spiele Des Bufalls, Reifen, em'ger Bechfel fooner Ratur, - bes Orts, ber Dinge, wie ber Menfchen, Die frobe Antunft und die frobe Abfahrt, Der Stolz bes freien Manns, in einer Brid Bu leben, icon besegelt und getupfert, Sei's, bag burd einen engen Sund er fteuert, Sei's, bas ber Ocean, bas Ungebeuer, Das Fels und Rlippen, wenn es will, gertrummert, Bei beitrem himmel ibn bebaglich wiegt, Sei's, bag ber ichwarze Sturm, bie Luft burchfliegenb, -3bn peitscht mit Bligen, wie mit Flügelichlagen, -Dir bleibt, Bellene, boch bein blauer himmel, Dein blaues Meer, die großen Abler, die Mit einem Flügelichlag mobl' eine Meile Durdmeffen, beine ewig flare Conne, Dein Borizont, fo reizend icon und buftig, Und beine Sprache, weich und füß-melobifd. Die mit Italiens Sprachen fich vermischt, Die Samos' Flut Die Bellen Baja's tuft, Die Sprace bes homer, in welche Dante Bon feinen Worten noch bineingeworfen. Dir bleibt ber Stoly bes matellofen Belben, Dein langes Feuerrobr, bein Datagan, Die weiten Linnenbofen und bein Raftan Bon Gold und rothem Sammt mit weiten Mermeln. Alieat burd ben Meeresschaum bein ftolges Schiff, Stola, nur berühmte Ufer au umfegeln. Dann bleibt bir, o mein Grieche, bas Bergnugen, Im Abendnebel einen weißen Tempel.

Und auf dem Pfad, der nach dem Meere führt, Gin Beib von Theben oder Salamis Bu schau'n, ein bäurisch Beib mit stolzem Blid, Die Korn verlaufen will, zwei große Ochsen Mit ihrem Stackel vorwärts treibt, und sist Auf einem Wagen von homerischer Form, Wie Ist auf dem Marmor von Aegina.

Ottober, 1832.

### VII.

Allein am Jug bes Thurms, aus bem bie Stimme Des herrn ericalt. - in jedem Augenblid Rann fich fein Schatten an ber Schwelle zeigen. Bewärtig, Deinen Chgemahl als Benter Bor Dir ju febn, Bolonia, armes Beib, Bleich, in die Anie gefunten auf bem Bflafter, So liegst Du ba, gefesselt, übermunden, Und wie jum Grab jufammen icon gebrochen. Ad, Deine weißen Sande preffen feft An Deine Bruft, anftatt ber eignen Gobne, Ein blut'ges Crucifix. Baschfiren treten Mit Ragelidubn auf Deinen Ronigsmantel. Und eine Donnerstimme idilt, man bort Das Stampfen plumper Tritte, Sabel blinken, Und an die Mauer brudft Du Dich benest Dit Deinen Thranen, Die zerschlagnen Arme Erbebit Du, Stirn und Mugen, ach, bie fcon Rum Tob gebrochen icheinen, und Du rufft: - "Frantreich! D Somefter, fiebft Du nicht, mas tommt?" September, 1833.

### VIII.

## An den Mann, der eine fran verrieth.

Schmach! — Es ist nicht viese Frau allein, Die damals Jedem heilig mußt' erscheinen, Ein schwaches Herz, doch eine große Seele, Nein, er, sein Nam', in Ewigleit verslucht, Und seines Baters tummerweiße Haare, Sie sind die öffentliche Scham, Die er verhöhnt, als er der scheußlichen Idee sich gattete, es ist die Ehre, Das Mitleid, Treu' und Glauben, Cid und Pflicht, Sie sind's, die dieser Jude schnod verlauft.

Ein Jube! — Die gemeinen Krämer, die Mit Seelen handeln, tonnen lange warten Auf Einen, der noch niederträcht'ger ift, Und der den Rest des schwerzefüllten Sack Bon ihnen fordert, der ihm Gold geregnet.

Kein Jube, nein! Es ist ein schmutzger Heibe, Ein Renegat, Auswurf der Menschbeit, Schandsled, Ein Apostat, ein Scheusal, ein Barbar Und Fremdling, der uns wenigstens das Glüd Zu benken gibt, daß trop der langen Wirren Des Bürgerfriegs, in unsern Städten doch Rein Abschaum, kein Bandit, kein in den Kerkern Ergrauter Sträsling sich in Frankreich sindet, Der essen mag vom Brote des Berraths.

Hat benn, Berruchter, Richts in Deiner Seele Dir zugerufen, daß Geächtete Stets heilig find, daß man die Brust nicht schlägt, Die uns getränkt, daß eine Königstochter, Der man als Knecht gedient, im schnöden Winkel Sich seil nicht bietet, daß sie, wenn auch nicht Mehr Königin, doch immer Frau noch war?

Rehr' in die Nacht zurück, wo alle Tie Scheusale wohnen, die seit vierzig Jahren Mit Geiser unfre Trümmer überschütten! Zurück in die Rloake! Nie erfreche Dein Haupt am guten sich noch bösen Tage Am Licht der Sonne wieder aufzutauchen. Dem Rauche gleich den Winden preisgegeben, Berpestet und gemieden sollst Du irren Bon Land zu Land geworsen und verweht.

Und schweige nur! — Was willft Du stammeln noch? Sprich, haft Du nicht verlauft den Schat der Shre? Die Streiche, die geklatscht auf Deiner Wange, Behalte sie. Entschuldigung, was nütt Sie dem Berbrechen, was dem Schmut die Schminke?

Geh, obdachlos, von Riemand aufgenommen, Du zweiter ew'ger Jube! Geh mit Deinen Golbstüden, die Dir burch die Finger blinken. Wie duftge Trauben hangen über Dir Am Weg die Guter dieser Welt: benn Alles Kauft fich der Reiche, nur die Ehre nicht.

Genieße rasch, Berfluchter, ohne Rast Und Ruhe wandre! Wer Dich sieht, der spreche: "Das ist der Schurke!" Wandre! Und Dein einz'ger Begleiter sei das nagende Gewissen. Ja, wandre sort, bededt mit Schmach und Fluch. Der Schatten der Gemeinheit, die Berachtung Nimmt zu von Jahr zu Jahr, und stößt zurück Und dichter stells umschwebt er den Berräther, Dicht, wie die Radeln um die grüne Tanne.

Und wenn das Grab einst, diese tiefe Falle, Die unversehens unterm Fuß sich öffnet, Dich, den die Angst, der Schrecken matt gebett, Aus diesem Leben sührt zur Ewigkeit, Der strengen, kalten, starren Birklichkeit, Benn Du, vereinsamt mehr und mehr, gebrechlich, Dich sest an Deinen Schat vergeblich klammerst, Benn Dir, gelagert auf Geldsäden, nun Der Tod entgegentritt und mit Gewalt Die volle, zugetrallte Hand Dir leert, Bie leicht ein Mann die Hand dem Kinde öffnet, — Dann in den Abgrund, welcher die Berräther, Beschmutt mit Koth, mit Blut bebedt, verschlingt, Stürzst Du hinab, verloren in dem Schlund, Den Dante's Seheraug' im Traum gesehn.

Du stürzst verdammt, verzweifelt und verloren, Damit nicht ungerochen bleibe Dein Berbrechen und im Areis verworfner Seelen Du die verworfenste von Allen seist. Wenn sie heran Dich tommen sehn, die Schurken Die sich um Gold verlauft, und denen stets Ein Bolt ums andre speit ins Angesicht, Sie Alle, ob bekannt, ob ungenannt, Die giftge Küsse tragen auf den Lippen, Ein Judas, welcher seinen Gott, Leclerc, Der seine Stadt verlauft, die ganze Scheeläugig undankbare seile Brut, Sie werden Dich umschwärmen, Louvel aber Wird Deine Hand zurück unwillig stoßen.

Rovember , 1882

#### IX.

# An den gerzog von O.

Fürst, eine edle That hast Du gethan. Fern von ben Göben, wo ber Ebrgeiz lacht, \*
Tief in ber Nacht bes Clends ging ein Bater Mit seinen Kindern, weiß' und blonde Häupter, Schon auf dem Buntt, zu finken, — ins Berbrechen Der Bater, ins Berderben, ach, die Töchter.

Bie Bandrer, wenn die Nacht sie übersällt, Sich im Gebirge rutschend auf den Anien Am Rand des Abgrunds rusen, also schrien Sie auf zu mir, und ich schrie auf zu Dir, Ich sagte Dir: "Sieh dier Unglückliche, Am Abgrund schwanken Fußes beben, gleiten, Reich' ihnen Deine Hand, und rette siel" — Du fragtest nicht nach-Ramen, bogst Dich über Und strecktest den Betroffnen hin die Hand, Und rettetest die armen Seelen. — Mir, Der Dich, von freud'ger Rührung tief ergriffen, Betrachtete, — mir sagtest Du: "Hab' Dank!"

Sieh, das war groß und ebel! — Unterm Zelt, In beffen Schatten Du fie eilig brachtest, Sind sie geborgen nun, und sammeln wieder Hoffnung und Kraft und Muth, und, — Dank dem Straht, Womit die Wolke Du, die sie umnachtet, Getheilt, — ausschaun sie in die Ferne nun, Ob sich ihr Lebenspfad nicht bald erhellt. Noch schauern sie, dem Untergang entronnen, Wie arme Bögel, die der Sturm durchnäft, Die sich im Laub der alten Siche bergen, Still sitzend, die sich ihre Flügel trocknen.

Großberz'ger Jüngling, bleibe, wie Du bift, Das Thor, bas zu dem Armen sagt: "Tritt ein," Die ausgestreckte Hand am Rand des Abgrunds, In den das Unglud stürzt, aus dem die Schuld Sich wieder hebt; der heilge Schlüssel, den Zur Roth man findet ohne Licht und der. Die Hoffnung öffnet und das Grab verschließt.

Sei Stüte, Hasen, Dach, Aspl und Schirm, Sei Retter dem Gesangnen und Berbannten, Dem Mädchen, das der Hunger und der Frost Zulett bewältigt und verlauft im Dunkeln, Dem Greis, der leert des Lebens bittre Hese, Den Kindern, schnatternd, ohne Brot und Mutter, Daß die Unglücklichen ihr Leben lang Dir auf die Hande Liebesthränen weinen. Denn manchmal unter diesem heil'gen Thau Läßt Gott verwellte Kränze neu erblühn.

Der hohen Bolte gleich, die fich im Flug Die flücht'gen Schäpe rauben läßt durch Pieile Bon Gifen, welche stets nach Oben zielen, — Begludt ber Fürft, ber heil'gen Mitleibs voll hoch von bem bunteln, bligumsprühten himmel Zuschaut, wie all sein Gold hinunterrieselt Und füllt die ausgestredte hand ber Armen.

15. September, 1834.

#### X.

Micht zwanzig Jahre war er alt. Er hatte - Difbraucht, mas irgend lieben man, beschmuten, Bertrummern tann, Mit frechen Sanben batt' Er Allem feinen frifden Glang geraubt. Der Wolluft bleiche Dienerinnen tamen Rubauf bervor aus ibrer efeln Soble. Und riefen ihm und brangten fich um ibn, So oft fein Schatten an ber Mauer Schlich. In Orgien ericopite Tag und Nacht Sich seine Lebenstraft, wie Bachs, verbrennend Am Docht ber Rerge. Sommers jagt' er, Winters Macht' er's bequem fich in ber Opernloge. Die taucht' er unter in ben tiefen Bellen, homers und Chatespeare's. Denn er glaubte Richts, Er traumte nie, auf feinem Riffen wohnte Rur etles Gabnen, Seine Aronie, Schaal und verbrießlich, flaffte jeber Broke Um's Bein. Er hatte fich jum Mittelpuntt Der Belt gemacht, bie Liebe tauft' er fich, Er batte feinen Gott verlauft. Das Meer, Des himmels Blau, die Sterne, all die Winde, Die fonft bie Segel blabn ber Menschenseele. -Starr mar fein Berg fur ihren Sauch. 3hm mar Das Land verhaßt, langweilig feine Mutter. Entnervt am Enbe, trunten, weil er Richts Bu thun mehr wußte, ohne Sag und Liebe,

Und stets, — o Elend, — vor dem Abend schon Tes nachsten Morgens überdrüssig, warf Er eines Abends, wo er ein Bistol Zufällig sand, zum himmel seine Seele, Wie man ein leeres Glas zur Dede wirft.

D Jungling, Du marft feig und bumm und ichlecht. Richt Dich betlagen wir. Durchfurcht ben Uder Die Bflugichaar, weint man je bem Unfraut nach? Doch fie betlagen wir mit tiefem Schmerz. Der jugefallen folch ein Sohn, die Mutter. Die arme Frau, gebeugt und altersichwach. Die eine Stute fich versprach an Dir, Die in bie Wiege Dich gelegt, die Du Run leaft ins Grab. Richt Dich beklagen wir. Bas wir beflagen, was, bebedt mit Schande. . Une beilig bleibt, es ift bas arme Rind, Das rein und rubrend einft in ber Manfarbe Befungen, bis Tein Gold im Res fie fing, Die ber Berjuchung unterlag, indem Sie binter fich ben hunger, und bie Sonne Des Gluds vor fich aufgeben fab, bie nun Gebrochen fieht ihr Berg, und von ber Menge Bertreten, die ben Duft betlagt, ben ibr Dein Sauch geraubt, - bie arme Blumenvase, Die nun gertrummert auf bem Bflafter liegt.

Rein, Dich beweint tein Auge, bobler Schemen, Du Ziffer, niemals mitgezählt als Zahl, Rur Teinen Namen, rein einst, nun entehrt, Rur Deinen Bater, ber im Grabe ruht, Den braven Krieger unfres alten heerres, Den jest Dein Grab in seinem Grabe wedt; Rur Deine Diener, Freunde und Berwandte, Die Dich umgaben, all die Thoren, die An Deinen Schatten sich gehestet, deren Geschick verwachsen mit dem Deinen war, Und denen Deine Laune nun so schmählich Gedankt; ja, Deinen hund, der Dich geliebt, Und den Du nie geliebt, liebloses herz!

Du, armer Reicher, ehrlos Stolzer, ber Du fruchtlos stirbst, wie sruchtlos Du gelebt, Der Deine Tage Du verkürzt, nur um Ein wenig Larm zu machen, kehre ruhmlos Und unbemerkt zurüd in Teine Nacht. Geh von der Tasel, ohne daß auch nur Ein Licht erlöscht. Bersint' im Strom' und trüben Bird sich die Oberstäche nicht. Sein Ziel Hat das Jahrhundert, und mit großen Schritten Geht es ihm zu. Dein Grab ist keins von denen, Borüber es sortschreitend stolpern könnte; Und wenn sich Deine Psorte schließt, verlohnt Es nicht der Mühe, hin zu horchen. Geh! Bas sandest Du, der tollen Laune solgend? Bollüstling, Eitler, ein ruhmloses Grab.

April, 1631.

\* \* \*

Bewiß, ein solcher Tob, ob viel genannt, Db nicht, für bas Jahrhundert ift er Richts. Ber fpricht bavon? Man geht beiseit und fcweigt. Doch wenn bei trübem himmel weiter aus Die schwarzen Flügel behnt ber blinde Selbstmorb. Mehr Seelen täglich überschattenb, wenn Er wiber Gottes Ratbichluß überall Auslöscht lichthelle Ropfe, marme Bergen, Benn Robert, beffen Farben Flammen maren, Der unterm beitern Blid ben Sturm ber Seele Berbarg, vor Abend icon ben Liebesbecher Begwirft, nachdem ben Inhalt er geleert, Benn Caftlereagh, bie Bremfe, bie geftochen Ginft Bonaparte, ber Britte, balb Rartbager Rugleich und halb Spartaner, fich ins Berg Das Gifen bobrt, und mube ber Gewalt Und fatt ber Rante ftirbt; wenn Rabbe Gift In feine Bunben trauft; wenn Gros, ein Birid. Um ben bie Meute beißt und bellt, ermattet, Alt, athemlos und sowach fich fturat ins Baffer. Um fie ju taufden, beren Reid ibn qualte: Benn biefer Tobeswind, vom Sobn gur Mutter. Bom Bater webend ju ber Tochter, tief Erschuttert die Familie, wenn ben Greis Dan eilen fieht jum Grab, nachbem bie Sonne Er lange icon gefunden, wenn bie Gattin Des Saufes Berb verläßt, ber Schuler, ber

Rod eben ein antites Bud gelefen . Benn all bie iconen Rinber, ach, ju frub Bereift, Die noch die Mannerwelt nicht tennen. Die in Baris ein golbner Traum jum Simmel Oft bebt, und bie fich tobten, von ber Bobe Des Traums von Ruhm, von Tugend, Liebe, Freiheit, Auf die Gesellschaft mit der Stirne fturgen: -Da finnt ber Denter, und ber Blaubge betet. Die Menscheit, ach, fie gebt vielleicht ju foned. Bo gebt bas Streben bes Jahrhunderts bin? Bobin ber Bug ber Geifter? Roch ift Richts Befunden, Richts begriffen. Biele glauben, Richts fei zu hoffen, und zerschmettern fich Um Grabestbor bie Stirn, wie auf bas Bflafter Ihr Abends werft ein Ei, in bem ein Reim Richt lebt und bas nicht ausgebrutet wirb. Unselge Reit, Die ringend Alles fodert! Bo liegt ber Krantheit Grund? Bo ift bas Mittel? 3ft's, weil ber Glaube binter ber Bernunft Abnimmt ber Sonne gleich am Sorizont? Beil Gottes man beim Menschenwert veraift? Beil in bes Bergens Bintel, Die Die Belt Richt fiebt, bie Racht fich immer tiefer fenft. Die nur bes Seilands Licht erbellen tann. Ift's Beit, ihr fturmburchnaßten Schiffer, neu Bu baun Altare, und bas Saupt ju beugen? Und muffen wir bie alte, ftarte Beit Aurud uns munichen, mo bie Lebenben Roch glaubten, mas geglaubt die Todten hatten, Die Tage frommen Ernfte und beil'ger Rraft. Bo eine aufgeschlagne Bibel Licht, Die Augen blenbenb, auf bie Welt ergoß?

Ameisenhausen wimmelnber Gebanten!
Berworrene Probleme, duntle Fragen,
Die oft den Dichter durch die Straßen jagt
Und macht, daß manchmal starr er stehen bleibt Zur Stunde, wo ihm Niemand mehr begegnet,
Als etwa Einer, der langsamen Schritts
Die Augen schweisen läßt, vielleicht die Runde Der Racht, die, wie ein Traumbild aufgetaucht,
Die Gassenwinkel alle schaff durchspäht.

Gentember . 1836.

### XI.

Berbobnet niemals eine Frau, Die fallt. Ber weiß benn, unter welcher Laft ausammen Die arme Seele brach, mer weiß, wie lange Sie wider ihren hunger bat gestritten. Wenn ibre Tugend burch ben Sturm bes Glenbs Erschüttert war, - wer hat nicht Frauen schon Befehn, die mit ericopfter Sand, gebrochen Sich lange Zeit an ihr noch fest geklammert, Bie man an einem Zweig ben Regentropfen Sieht schimmern, ber ben himmel wiberspiegelt, Den mit bem Baum man fouttelt, und ber gittert, --Die Berle vor dem Fall, - Roth nach dem Fall. Die Sould ift unfer: Du, Dein Gold ift Sould, D Reicher! Reines Baffer ift im Roth Enthalten noch. Und daß ber Tropfen Baffer Bom Staub fich wieder fcheibet, bag gur Berle Sie wieder wird in ibrem erften Glang. Dazu genugt. - fo bebt gum Licht fic Alles. -Ein Strahl ber Sonne icon, ein Strahl ber Liebe. September, 1835.

### XII.

## An Fraulein 3.

Sing', edles Kind, uns zu erbauen! Die Weihe gibt Gesang ben Frauen; Denn Kunst und Schönheit stehn im Bund. Gesegnet sind bes Weibes Tone.. Noch schöner Kingt bas Lieb, bas schöne, Bei schönem Aug' aus schönem Mund.

3ch, welchen Stürme stets umtosen, Wie lieb' ich Deines Morgens Rosen, Des Blides thranenlosen Glanz, D sing', ich lausche gern bem Tone, Dem göttlichen. Die Dornentrone Sei mein, und Dein ein Blumentranz!

Es war die Zeit, die Zeit der Wonne, Wo, wie auf Dich, die Morgensonne Ihr Licht auf meinen Lenz ergoß, Wo Stolz und Lust in reichem Strahle, Wie Wein aus einer goldnen Schaale Mein siebzehnjähr'ges Haupt umsloß.

Da fab mich an mit holben Bliden Ein Bild, atherisch, zum Entzüden, Bobin ich ging, ein Joeal. Nach flaren Quellen, grünen Auen Und nach bem himmel siets, bem blauen, Flog meiner trunknen Augen Strahl.

Da sprach ich zu ben Sternen: "Hulle Dich ein, mein Stern, in lichter Fülle Strahlst Du bort hoch, ich weiß es gut!" Ich sprach zum Strom: "Des Ruhmes Zeichen Bist Du, ich werbe Dich erreichen. Mag rollen meiner Tage Flut!

3ch fprach jum Balb: "Ihr buftern Baume, Auch mich durchrauschen finstre Träume!" Zum Nar: "Sieh diese Stirn von Erz!" Und sah ich volle Becher leeren, Sprach ich: "In meinem Kopse gabren Ibee'n, berauschend sebes Herz."

Es firömten reich aus hundert Schaalen Der Liebe Dufte, Tone, Strahlen Auf meinen Schlummer ohne harm. Boll war mein Korb von Blumenranten, Und lustig flogen die Gedanken, Wie in der Sonn' ein Bienenschwarm.

Bie blau bes Mondes Silberschleier, Und eines hirten rothes Feuer In Einem Bach sich spiegelnd schwimmt; Bie durch's Geräusch von seuchten Blättern Des Baldes Rauschen und das Schmettern Der lust'gen Bögel man vernimmt; So, als mir Alles rief: "o liebe!"
Und schürte die entstammten Triebe,
Umrauscht von süßen Tönen nur,
Und schwelgend in dem Meer der Minne,
Selbst durch den Aufruhr meiner Sinne Hört' ich die Hymne der Ratur.

Und Rosen, im April erschlossen, Und Sommernächte, lichtumslossen, Die Straße, menschenübersät, Gezachte Klippen, Felsendämme, Ein Wald uralter, trummer Stämme, Der schattend an dem Bege steht; —

Sie sprachen all zu mir in trauten, Geheimnisvollen, ernsten Lauten: "Was weißst Du?" tlingts daraus hervor Sie reden von verborgnen Dingen; Orpheus hört leise Lieder klingen, Und weise Worte Platons Ohr.

Poet! — so rief die Erde leise Prophet! — erklang des himmels Beise: Sprich, singe, schreite, stehe fest; Schütt' aus den Born erhabner Lieder, Laß strömen sie auf Berge nieder Und Thal und Schlucht, auf horst und Rest.

Die Beit ift bin. — In biefer Stunde Bin ich betrübt im tiefften Grunde Des Herzens, bas ber Schmerz verfengt; Mir wohnt ein boser Gast hier innen. Ich bin ber Thurm mit hohen Zinnen, In welchem die Sturmglode hangt,

Es wogt um mich ein Meer von Sorgen, Und unter meinem Glüd verborgen Beint leiser Kummer, schwer und bang. Ein Burm benagt mir meine Trauben, Hoch über meinen grünen Lauben Tröhnt des Gewitters Donnergang.

Die Hoffnung sieht verschloffne Riegel, Auf allem Ird'schen liegt ein Siegel, Das ganz zu lösen nie uns glückt, Das Schickfal spottet unfrer Klagen, Das Leben ist ein Rad am Wagen, Das vorwärts nur im Staube rückt.

Die Jahre fliehn, es fliehn nicht minder Erbleicht des Frühlings holbe Rinder, Und welten seh' ich Bluth' und Reim; All meine Traume seh' ich schwinden, Gleich Gintagefliegen, die ju finden, Uch, nicht verstanden honigseim.

Der Liebe Junten, die entschliefen, Schur' ich in meines herzens Tiefen Umsonst! Ich barb' im Ueberfluß. Das Feuer, stets entstammt aufs Reue, Es sliegt als Rauch zur himmelsblaue, Fallt mir als Niche vor ben Juß.

Nein Sterne erlischt in Wolfenhüllen, Mit Rosen wird sich nicht mehr füllen Mein Hag, verwellt ist seine Bracht. Die Hese liegt im Grund der Schaale, Der Wahn im Grund der Ideale, Im Grund des Morgenroths die Nacht.

Gar mancher Mund, bem ich bescheerte, Was ihn erquidte, was ihn nährte, Welt ist er nun und leichenweiß. O weh der Seuszer, die erklungen, O weh der Saiten, die zersprungen An meiner Leier zittern leis.

Gestorben ist mein Lenz schon lange; Wenn ich nach einem Zweige lange, Sticht mich ber Dorn am Rosenstod; Die Schlange läßt im Gras sich merken, Es nagt der Haß an meinen Werken, Wie hoch am Laub der Ziegenbod.

Die herrliche Natur, die hohe, Mir weckt sie nie, wie Andern, frohe Gefühle, hin ist meine Ruh'. Ach, tonnt' ich wieder sie erringen! Die Stimme, die Dich mahnt zu fingen, Mir rust sie: "Beine! Beine!" zu.

Sing', edle Jungfrau, fromm erhöhte, Begruße biese Morgenröthe, Die einst berauschend mir geblinkt, Ach, Lust und Lachen währt nicht lange, Bielleicht, daß bald von Deiner Bange Auch eine Thräne niedersinkt.

Dann, wenn bas Schidfal Dich gefchlagen Berb' ich um Dich, Du Arme, klagen! O Frauenthräne, heilig, behr Bist Du, o Thau aus herber Bunbe; Beit tommst Du ber, aus tiefrem Grunbe, Als Tropsen aus bem tiefsten Meer.

SRårg, 18 ..

#### XIII.

Kum luft gen Schmetterling einst sprach die Rose:
Die geschwind

Du fliehst! Ich bleibe hier. Ach, daß doch unfre Loose Ungleich find.

Und boch , - wir lieben uns, und find dem Menschenleide Fern, allein.

Und boch — wir gleichen uns, man fagt ja, daß wir Beide Blumen fei'n.

Die Erbe feffelt mich, bu fcmingft ju himmelsluften Dich binan.

Begleiten möcht' ich bich auf beinem Flug, umbuften Deine Babn.

Doch ach, bu fliegst empor, und nach bem Gatten Duß ich febn.

3ch bleib' allein, ich feb' um mich nur meinen Schatten Rings fich brebn.

Du gehft und tommft und gehft, bu tommft nur, um ju geben; Raum erwacht

In Thranen fcwimment tanuft bu jeben Tag mich feben, Bebe Racht.

Damit uns ewig bell ber Liebe Sterne icheinen, Dir vereint

Schlag Burgeln ober gib mir Schwingen gleich ben beinen, Dober Freund!

# An \* \* \*.

- A Rof' und Schmetterling! Das Grab vereint uns tommen Wird ber Tag.
- Sei hier schon mein. Bebent, daß all das Warten frommen Uns nicht mag.
- Sei in ben Luften mein, wenn in bes himmels Lufte Du bich tauchft;
- Sei mein im Feld, wenn bu im Feld als Blume Dufte Lieber hauchft.
- Sei, was du willft. Gin Duft, ein Farbenspiel, und strable Luftig, frei,
- Beflügelt, ober als halboffne Blum' im Thale, Wo es sei,
- Sei ftets bei mir! O lag nach Andrem nicht uns schauen, Sei nur mein,
- Mag's auf ber Erde, mag es boch im ewig blauen himmel sein.

September, 18 . .

#### XIV.

# Am Meeresftrand.

fieb, wie icon! - Die Landschaft, grenzenlos, Die ewig vor uns enbet und beginnt, Rornfelber, Bache, Wiefen, bas Gebolg, Die Butte bort, aus ber man lachen bort, Der Ocean, in welchen fich ber Strand Berliert, auf bem wir ftebn, ber Golf, gebilbet Durch Gottes und ber Menschen hand, ber Spuren Bon Beiben beutlich icon im Umriß zeigt, Die Kelsenmaffen unter Thurmruinen. Die Saiben, Balber, bie gerriffnen Rlufte, Die boblen, bie bes Meeres Bogen trinten, Der Berg, mit Bolten um bie Stirne, ber Ein grunes Thal in feiner Falte tragt, Die Blumen tragt ein Rind in feiner Schurge, Die Stadt, im Riebel halb verftedt, und fummenb Bon fern, mit taufend haufern, Dach an Dad, Der Menschenlarm, bas Saufen in ben Zweigen, Berlorne Worte, balbverwebte Lieber, Die Bogen, bie am Stranbe fanft fich brechen. Moburd ber Berge Schatten gitternb fpielt, Das Seegras mit ben langen, grunen haaren, Die Bogel, fliegend, icadernd; bier ein Bflug, Und bort ein Boot, die beide Furchen gieben, Die Masten und bie Baume, Spiel ber Cturme,

Und jenseits über diesen fernen Sügeln Am Horizont seltsame Wolfenbilder. Das Alles, was verschwimmend oder klar Wir schau'n, im Schatten gautelnd, hell erscheinend Im Sonnenschein, entstiehend, aufrecht stehend, Geneigt, vereinzelt, wimmelnd, Wellen, Felsen Und grune Rasen: — schau, das ist die Erde!

Und über beinem Saupt die lichten Wolken, Bo balb gerriffen bangt ein Burpurmantel, Das Azurblau, bas Abends fdwarze Racht Bird fein, bie Bohnung em'ger Sarmonie, Die Sonne, biese strahlenreiche Sonne, Die jebes Ding für unsern Blid veranbert. Und Regentropfen in Metall verwandelt, So daß man glangende Ruinen nur Bu feben mabnt, emporgetburmte Daffen Bon blantem Erz und Rupfer, die fich über Einander fturgen, Banger, Schilde, Schienen, Barnifde, golbne Deden auf bem Ruden Bon weißen Roffen; jener Ocean, So weich, fo blaulich, ohne Grund und Mitte, Und ohne Greng' und Ufer, - bort ber Aether. Der gitternd schwingt bei jedem Athemaug, In bem, was athmet, freist, gezogen gieht, bat feine Belle, bie mit andern Bellen Sid mifct, in beffen unermeffnem Schook Bufammenftromen Nord- und Frühlingewinde, Des Morgens Grau'n, Die Abenddammerung, Dezemberfroft und ichwule hundstagsbige, Der Duft ber Blumen und bes Beibrauchs Bolte. Die Sterne, funkelnd auf bem Rleid bes Abends.

Des Rebels Schleier, und der fable Schimmer Der Sterne, Alittergold im bunteln Alor. Der Larm ber Schlacht, ber Trommel wilber Wirbel. Des Neftes Raufden, bas vor Liebe gittert, Saud, Eco, Rebel, Raud, Die taufend Dinge, Die noch tein Menschenmund genannt, die Wogen Des Lichtes und bes Schalls gewiegte Wellen, Bas man am Tage fiebt und abnt bei Racht, Das Alles, Bolten, Mether und Mjur, Der Weltraum, Diefer Ocean ber Luft, Die bobe Region ber Flammenftrablen Des Lichts, wobin ben Denichen giebt ber Beift, Bobin wir beibe fliebn, wo um bas Saupt Und neben uns, nach ewigen Gefeten, Die Bogel fliegen, fern von une bie Welten, Dies unaussprechlich unermeffne Reich, Co furchtbar icon, - icau auf, es ift ber himmel.

Die Erd' ist reizend, ja, ber himmel schon gebreitet; Doch wenn Dein Auge flammt, Dein Busen wogt so bang, Wenn auf bem Rasen bin Dein leichtes Füßchen gleitet, Und keine Leier tont so lieblich wie Dein Gang;

Und wenn Dein Lächeln fuß, bes Geistes Morgenröthe Mich überstrahlt, ber mit Entzuden Dir sich neigt, Und wenn vom rof'gen Mund die Flamme, die erhöhte, Wie jum Zenith, hinauf zu Deiner Stirne fteigt;

Wenn Deiner Stimme Laut von fern mir dringt zu Ohren, Ein halb verständlich Wort, das taum gesagt entstieht, Wie Wellenrauschen, das in Buschen sich vertoren, Wie eines Bogels Lieb, den man nur hort, nicht sieht; Und wenn mein Lieb, dem sie mit Hohn und haß erwidern, Für einen Augenblick auf Deinem Haupte ruht, Benn trauernd Obdach sucht mein Lieb bei Deinen Liebern, Wie hinter weißer hand sich birgt des Lichtes Glut;

Seh' ich in Deinem Aug' oft Deine Seel' erscheinen, Benn Abends wir im Thal uns setzen, laubumhüllt; Und blidst du, trauernd wie verbannte Schwestern weinen, Nach einem schönen Stern, nach einem Tugendbild;

Wenn unter Deinen Brau'n, — wie Feuer unter Bäumen, — Dein Auge matter glänzt, und banger schlägt das Herz; Wenn vom vergangnen Leid Du oft beginnst zu träumen, Wenn Du mir lächeln willst, und weinen mußst vor Schmerz;

Wenn Sinn und Nerven mir, durch Dich gerührt, sich regen, Gleich einem Instrument, das angeschlagen klingt, Benn Deine Finger sich auf meine Finger legen, Die zittern, und mein Herz mitbebend tont und singt;

Benn ich Dein Engelsbild, die himmlisch sußen Mienen Betrachte, wenn Dein Geist und Befen auf sich schließt, Und wie der Feuerbusch, in dem einst Gott erschienen, Der Bluthen Falle zeigt und Flammen rings ergießt; —

Die tausend Reize, die Dein Wesen dann umtosen, Die süßen Düste, die dann Deine Schönheit streut, Der feinste Wohlgeruch, wie Hauch von bundert Rosen, Es ist die Liebe, — mehr als Erd' und himmel weit.

#### XV.

Meil Leib und Unruh' alle Stunden Sind unser Loos in dieser West, Beil das, was Deine Hand gebunden, Sich lösend oft in Stüde fällt;

Beil unfre Mutter, unfre Bater, Bohin wir gehn, gegangen find, Beil uns entschlief — warum nicht spater Als wir? — manch holdes, theures Kind;

Und weil die Erde, die mit Zähren Du nehft gebeugt und tummerbleich, All unfre Burzeln hat und Aehren Und Bluten leiber auch zugleich;

Weil Stimmen berer, die wir lieben, Und jener, die wir einst geliebt, Sich mischen, Traume, die zerstieben, Und die zerstiebend uns betrübt;

Beil, wenn Entjuden trinkt ber Beder, Der Schmerz ibn giebt in seinen Bann; Und weil bas Leben ift ein Beder, Der voll und leer nicht bleiben kann;

Beil, wie sich unfre Tage mehren, Der Schmerz sich mehrt und Qual und Schweiß, Und selbst die Hoffnung neue Mahren Uns nicht mehr zu erzählen weiß: Beil wir mit jedem Glodenschalle Rein Glud wie einst mehr tommen sehn; Beil unbekannt die Bandrer alle Uns find, die unfre Bege gehn; —

Drum laß die Erbendinge schwinden, Und folge nicht dem falschen Licht, Du Arme, Deine Berle finden Birft Du in diesem Meere nicht.

Benn sternenlos die Racht, das Steuer Ergreif' und sahr' hinaus ins Meer, Die Racht trägt, wie der Tod, den Schleier, Herb ist das Meer, das Leben mehr.

Es begt die See im tiefsten Grunde, Die Racht ein Räthsel ohne Licht; Gott hieß sie schweigen bis zur Stunde, Wo all und jedes Wesen spricht.

Schon manches Auge wollt' erspähen Der Wellen tiefgeheimen Schooß, Schon manches hat sich blind gesehen In himmelstiefen grenzenlos.

Benn nächtlich Dir die Bulse klopfen, Erbitte Dir am himmelsthor Bon jenem Strom nur Einen Tropfen, Nur einen Ton aus jenem Chor.

Du Frauenseele, groß vor Allen, Dein Auge schweife milbbewegt Bum himmel, wo die Seelen wallen, Bur Erbe, die bie Leiber hegt.

#### XVI.

Ba uns der Bluthenmond ins Freie lock, So tomm, und werbe mude nicht die Seele Un Bald und Keld und ichattigem Grun ju laben, Am Monbidein auf ben ichlafenben Bemäffern, Am Bfab, ber enbet beim Beginn ber Strafe, Un Leng und Luft und blauem Simmelsfaum. An dem die Erde bangt in freud'ger Demuth. Die Lippen rubn auf eines Kleibes Saum. D tomm, bamit ber Blid ber teuschen Sterne. Der, bicht umichleiert, boch gur Erbe bringt, Der Baum, umbaucht von Duft und Bogelfang, Des Mittags beißer Athem im Gefild, Und Sonn' und Schatten, Bellen, frisches Grun, Die gange Strablenfulle ber Ratur, Die eine Doppelblum', aufbluben macht Auf Deiner Stirne Sconbeit, Lieb' im Bergen.

Mai, 18..

#### XVII.

Bie Anbern ichlenbern in bes Lebens Jrre, Und Bunich, Berlangen, Geift und Triebe wenben Sich, wie's die Dinge fügen, die da tommen, Die Rufe gebn, doch obne Ropf, fie banbeln Baar bes Gedantens, blindlings gebn fie nach Entwürfen, Traumen, jeder Bforte, Die Sich öffnet, jedem Bind, ber fich erhebt. Der Augenblid verschlingt fie gang und gar, Sie waren nie und werben niemals fein, Sie find nur. Ewig ichwantend ift ihr Beift. Sie gebn, und halten teine Richtung ein, Eins loicht in ihnen aus bas Andre, Luft Und Langeweile, Beut und Geftern, Ja Und Rein. Bon einem Tag jum andern leben Sie, von Gebanten ju Bebanten nur, Und regellos find fie in ihren Buniden Und ohne Granze, Maß und harmonie. Fallt's Ihnen ein, ein Stundden nachzudenten, So haben fie vom hintergrund bes Lebens Richt eine Abnung noch von ferner Rufunft; Richts weiß ibr mattes Berg von Liebesgram, Und die Bergangenheit ift ohne Burgeln Sur fie, und obne Blutben ift bie Rufunft.

Doch Du, das Licht, die Freude meiner Seele, Die, Frau zumal und Engel, seit zwölf Jahren Mich zog nach Oben, und hier unten lentte,

Die unter ihren Fittig balb mich nahm, Bald in ben Arm, in Rube mich ju wiegen. Die immer in ibr Bort bie Seele legte, Die täglich, ale ein lebenbes Symbol, Den innern Frieden burch bie außre Rube Dir vor bas Auge stellte, burch bes Leibes Befundbeit ibres Beiftes fuße Frifche, Durch Frobfinn ihre Gute, gleich ben Gottern Die bodite Sconbeit burd bie bodite Tugend; Du, meine Leuchte, mein Magnet, mein Bol, Du weißft, integ wir schwantend gebn burd's Leben, Daß ihre Regel jebe Seele tragt In fich, brum bift Du lautre Beiterteit, Alarbeit und Treue, nie die Harmonie Des Gangen wirft Du ftoren, und Du bift Auf Erben, mas im himmel ift die Sphare. In Dir ift feine Barte, bie fich ftogt, Anmuth an Dir ift Alles, Deine Seele Bermablt fich beiter lachelnb Deinem Geift, Dein Leben, oft vom Thranenthau befeuchtet, Berborgen, wie ein Reft im Balb, in bem Dan wimmern bort, wie leife, trage Bellen, Binidleidend über Moos, ift ein Concert, In bunten Tonen bolb gusammentlingenb. Dein Ladeln, Deine Gute, Schonheit, Jugend, Dein ganges Sein ift ein erhabner bomnus, So icon bift Du, fo gang vollendet, daß Aus jeber Regung, jebem Schritt Mufit Bervor in ernften, reinen Tonen ftromt. Schall find bie Andern, Du, Du bift ein Lieb. Ottober, 18 . .

#### XVIII.

# An franlein Luife B. Der Zweifel.

Beklag' uns, liebliche Jungfrau, zu bieser Stunde; In unfre Herzen scheint die Sonne nicht mehr hell. Weh, eine Schlange liegt am klaren Wasserquell, Der bose Zweisel wohnt im tiessten Seelengrunde.

Du, die Du niemals treibst mit Seelen argen Scherz, Die klare Ruh' umsonst sich müben zu gewinnen, Du, die Du heiter lebst, still, ernst, mit offnen Sinnen, Durch den Gedanken Du ein Mann, ein Weib durch's herz;

Wenn, meine Muse, Du mich fragft, woran ich franke, Barum ein dunkler Traum mir ftets umschwebt bas hirn, Warum sich Wolken stets mir lagern um die Stirn, Barum bewegt ich, wie der Zweig in Luften, schwante;

Barum ich finne, was wohl rauschen mag ber Bind, Barum ich murrisch oft in finstern Traumen bebe, Benn's taum im Often graut, erwachend mich erhebe Roch vor ben Bogeln, ja, noch vor bem jungsten Kind;

Warum, sobald entzwei der Rebel reißt ben Schleier, Ich, wie in einem Schloß, das öffnet Saal um Saal, Im Freien wandre, hier betrachtend tief im Thal Den Blumenteppich, dann des himmels Sternenseuer; — Dann sag' ich Dir: Es wohnt ein Feind in meiner Bruft, Der Zweisel, — ein Gespenst, bas irre führt ben Bandrer, Aus Tag und Nacht gemacht, stets wechselnd, stets ein Andrer, Der jedes Ding verbirgt und zeigt mit arger Lust;

Dann sag' ich Dir: Ich frag' in jeder Stunde meinen Instinkt, der stammelnd aus der Haft der Sinne spricht, Des Glaubens Sehnsucht sühl' ich wohl und glaube nicht, Der Geist verneint und lacht, das herz zersließt im Weinen.

Den Dichter flüftern hörst Du manchmal, wenn er traumt, Dem Bettler gleich, ber fist vor ber verschlosinen Pforte Und hungernd harrt und lauscht, ob Tritt' er ober Worte Richt hort, ob er sich naht, ber fie zu öffnen saumt.

Der Zweisel — schlimmes Wort! Ach, überall mit Schmerzen Les' ich's in Flammenschrift, im Blis, im Morgenroth, Im blauen himmel, wenn auch sern tein Wolfchen brobt, Den Augen beutlich, boch unfahlich für bie herzen.

An diesem Leiden frankt der Dichter, jeder Sohn Der Leidenschaft, der auf sich nicht zu Deinem Siege, Zu Deinem Frieden schwingt, wir Alle, deren Wiege Schwamm auf dem wilden Strom der Revolution.

Der Aberglaube, ber binschleicht auf Schlangenbahnen, Spudt unter unsrer Stirn, die Richts mehr teimen läßt; Im herzen tragen wir den todten Ueberrest Der Religion, die einst gelebt in unsern Ahnen.

Das ist's, warum ich geh' oft tief das Haupt gesenkt In später Racht; wenn all entschlasen sind die Andern, Da muß ich borchen, spähn, des Weges einsam wandern, Aur Stunde, wo der Mensch vom Menschen Arges benkt. Begludt, wer lieben taun, wer in der Racht, der tauben, Der blinden, Glauben sucht, und Liebe finden tann: — Er hat die Lampe doch, dis einst der Tag bricht an; Begkudtes herz! Denn Lieb' ist schon zur haltte Glauben.

## XIX.

# Date lilia.

B, wenn ihr jemals einer Frau begegnet Mit reiner Stirn, mit ernftem Schritt und bolbem Antlit, - vier Rinber folgen ibr, wovon Das Lette taum erft gebt, fie übermacht Sie alle gut, und wenn ein armer Greis Borübergebt, ein Blinder, brudt ein fleines Beschent für ibn fie in bie Sand bem Jungften ; -Benn in Gefellicaft ibr, mo einen Ramen Dan eben fondb gerreißt; ihr eine Frau Erblidt, bie schweigend lauscht und bann topficuttelnb Guch fagt: - "Wir wollen warten, eb' wir richten, Wer unter uns ift obne Sould? Man ift Bar ju bebend, bas Scone ju beschmuten; Das Lob hat feinen Fuß, ber Tabel Flügel;" -Wenn die Erinnrung, wenn Gemiffensbiffe Bielleicht, ber Zufall in bie Stadt ber Tobten Such führt und ihr am Ende, wo bie ftille Allee umbiegt, auf einem Grab, ju bem Gin Bfab, ein vielbetretner, führt, allein Dit ihren Rindern febt ein bobes Befen, Das ladelnb weint, wie man im himmel weint, Wenn bem gebrochnen Bergen fel'ger Gram

Entströmt, wie Waffer aus ber Base Richen, Wenn an dem thränenmüden Engel Richts, Richts Sterbliches mehr ist, wenn kummerseucht Ihr keusches, himmlisch reines Auge mehr Nach oben, als hinab zum Grabe schaut Und so betrübt zurud zur Erbe fällt, Daß saste scheint, als wenn ihr herz noch zwischen Der Mutter, die im himmel, und den Kindern Auf Erden nicht die Wahl getroffen hätte;

Benn sich um Ostern ober Weihnacht Abends Die Kirche mit verworrenem Geräusch Bon Tritten füllt und flammenhellen Kerzen, Wenn Beibrauchwolten aus den Beden strömen, Wie weißer Schaum vom Rand der Kelter, wenn Inmitten des Gesangs von Männern, Kindern Und Frauen, Gine Seel' aus all den Seelen Zum himmel sich erhebt; wenn sern den Kerzen, Den Stimmen, den Gelübden, sern dem Glanz, In einem Winkel, tief zurückgezogen, An einer dunkeln Wand vier junge Stirnen Ihr seht gebeugt, auf denen Blide ruhn, Berschleiert, würdig, ernst, doch süßer noch, Ein Strabl, jungfräulich mehr als mütterlich:

Wer ihr auch seid, o segnet sie. Sie ist's Leibhaftig', sie, die Schwester meiner Seele, Mein Stolz, mein Schirm, mein Hort in jungen Jahren, Und meine Hoffnung noch in alten Tagen!

Sie ift's! Die Tugend, über meine Stirn Gich beugend, bie Statue von Alabafter,

Berftedt im Saus, ber Baum, ber auf bie Strafe, Die schweren Schritts ich manble, seine Fruchte Bar oft mir wirft und immer feinen Schatten; Sie, beren bodftes Blud ift meine Freude. Die Frau, die, wenn wir straucheln, ibre Rinder, - 3ch felbft vielleicht, - fie, ohne bofe Blide Und ohne strenge Worte, an ber Sand Grareift und mich am Bergen, fie, die Bute, Die, wenn ich Bofes traume, mich allein Rann ftrafen, bie allein mir tann vergeben, Die über meine eigne Sould mich troftet Und frei mich fpricht, ju ber ich: "Ewig!" fagte, Und die mir fagte: "Ueberall!" - Sie ift's! Sie! Alles faßt bas Wort! Sie ift die Blume Der Sconbeit mir in meinem Binterfroft. Der ibren Duft bie Gute aab. D Bunder! Gebeimnifvoll verbundnes Doppelmeien: - . Die Blum' ift irbifd; himmlisch ist ihr Duft.

18..

Ende ber Lieber ber Dammerung.

# Innere Stimmen.



## Dem Grafen

# Joseph Leopold Sigisbert Sugo

Generallieutenant ber Armee bes Ronigs

Geboren 1774. Freiwilliger 1792. Oberst 1803. Brigabe-General 1809. Provinzial-Gouverneur 1810. General-Lieutenant 1825. Gestorben 1828.

nicht eingeschrieben auf bem Arc de l'Etoile

fein ehrfurchtsvoller Gohn

B. H.

• \* 

Shatespeare's Borcia spricht irgendwo von einer Musit, die jeder Mensch in sich hat. — Weh Dem, der sie nicht vernimmt, sagt sie. Auch die Ratur hat diese Musit in sich. Wenn dieses Buch Etwas ist, so ist es das Echo, allerdings ein sehr verworrenes, sehr abgeschwächtes, aber dennoch, wie der Dichter glaubt, treues Echo des Gesanges, der in uns antwortet dem Gesang, den wir außer uns hören.

Da nun bieses innere, geheime Echo in ben Augen bes Berfassers die Poesie selbst ift, so bildet bieser Band, mit einigen neuen Schattirungen vielleicht und den Umgestaltungen, welche die Entwicklung der Jahre mit sich bringt, nur eine Fortsetzung der früheren Bande; etwa mit dem Unterschied, daß man sagen konnte: in den Orientalen, zum Beispiel, sei die Blüthe weiter geöffnet; in den Innern Stimmen sei der Thau oder Regentropsen mehr verborgen. Die Poesie wosern es irgend erlaubt ist, hier ein so großes Wort auszusprechen — die Poesie ist wie Gott, Eins und unerschöpslich.

Wenn der Mensch seine Stimme hat, und die Natur die ihrige, so haben auch die Ereignisse ihre Stimme. Der Bersasser war immer der Ansicht, der Beruf der Dichters sei, in Eine Gruppe von Gesangen das dreisache Mort zusammenzuschmelzen, das eine dreisache Lehre in sich schließt. Das erste wendet sich nämlich besonders an das herz, das zweite an die Seele, das dritte an den Geist. Tres radios.

Und findet in unsern Tagen sich nicht jeder Mensch darin wieder? Umfaffen ihn nicht gang die drei Seiten des menschlichen Lebens: ber Berb, das Beld, die Strafe? Der Berb, der

unser Herz selbst ist; bas Feld, wo die Natur zu und rebet; die Straße, wo zwischen den Geißelhieben der Barteien ein Hausen lärmender Wagen dahinrollt, — die politischen Greignisse, wie man es nennt.

Und - wie wir im Borbeigeben bemerten wollen - in biefem verworrenen Conflitt von Menfchen, Meinungen unt Intereffen, Die fich alle Tage fo gewalttbatig auf jedes ber Berte fturgen, welche ju vollenden biefem Jahrhundert gegeben ift, bat ber Dichter eine ernfte Bestimmung. Bou feinem civilisatorischen Ginfluß fogar abgeseben, ift er es, ber bie Befugniß bat, die politischen Greigniffe, wenn fie es verbienen. jur Wurde biftorifcher Ereigniffe ju erbeben. Er muß ju biefen Bwed auf feine Beitgenoffen jenen ruhigen Blid werfen, ben Die Geschichte auf Die Bergangenheit wirft; er muß, ohne fic burd optifche Taufdungen, trugerifche Luftspiegelungen und vorübergebenbe Unnaberungen irre führen ju laffen, fofort Alles in die richtige Berfpettive ftellen, bier bavon, bort baju thun. Er barf fich nie auf irgend einen Beg ber Gewalt ein laffen. Er muß über bem Tumult ju fteben miffen, unerschutterlich, ftrena und moblmollend, bismeilen, mas jebr fower ift, nachsichtig, und mas noch schwerer ift, immer unparteiisch: er muß im Bergen jenes fompathetische Berftanbniß fur Revolutionen baben , melde bie Berachtung ber Emeute, bes Butiche, in fich folieft, jene bobe Achtung por bem Bolt, Die mit ber Beradtung bes Bobels verbunden; fein Geift darf fleinlichem . Rorn ober fleinlicher Gitelfeit feine Concession machen; fein Lob wie fein Tabel niuß fich oft umtebren und balb gegen ben Beift bes hofes, bald gegen ben Beift ber Faltion richten. Er muß im Stande fein, die breifarbige Fahne ju grußen, obne bie Lilien ju beschimpfen; im felben Buch, faft auf berfelben Seite ben Dann ju brandmarten, ber eine Frau berrathen hat und einen eblen, jungen Fürsten ju loben wegen

:

5

ŗ

۶

t

einer guten und schönen Handlung; die hohe Idee der Sculptur auf dem Arc do l'Etoile zu verherrlichen und tröftliche Worte zu sagen über den traurigen Gedanken, der im Grade Karls X. eingeschlossen ist. Er muß ausmerksam sein auf Alles, aufrichtig in Allem, unparteiisch für Alles; er muß, wie ich schou anderswo bemerkt habe, unabhängig sein, selbst von seiner eigenen Empfindlichteit, selbst von seinen persönlichen Beschwerden; er muß bei Gelegenheit zugleich zornig sein können, wie ein Mensch, und ruhig, wie ein Dichter. Endlich muß er in einer Zeit der heftigsten Meinungskämpse, mitten unter den gewaltigsten Attraktionen, denen seine Bernunst Widerstand leisten muß, ohne von ihrer Bahn abzuirren, in jedem Augenblick den ersten Zwed vor Augen haben: ihrer guten Seite nach allen Barteien anzugehören, ihrer schlechten nach keiner.

Die Macht des Dichters beruht auf seiner Unabhängigkeit. Der Versasser verhehlt sich, wie man sieht, keine der schweren Bedingungen seiner Mission, die er auf sich genommen, in der Erwartung, daß ein Besserer komme. Das Resultat der Krast, wenn ihr Begriff so gesaßt wird, ist die Kultur der Geister und der Sitten, die Civilisation selbst. Rach diesem Resultat wird der Berfasser dieses Buches, so wenig besähigt er auch für einen so hohen Beruf sein mag, auf allen seinem Geiste zugänglichen Wegen streben, durch die Bühne, wie durch das Buch, durch den Roman, wie durch das Drama, durch die Geschichte, wie durch die Boesie. Er tastet, er versucht, er wagt. Das ist Alles. Biele Sympathien, edle und verständige, stügen ihn. Hat er Ersolg, so wird er ihnen und nicht sich denselben zu verdanken baben.

Bas die an die Spize dieses Bandes gestellte Widmung betrifft, so glaubt der Bersaffer, zumal nach den vorangegangenen Reilen, nicht nötbig zu haben, zu erklären, wie ruhig und religios bie Empfindung ift, bie fie ibm biftirt bat. Dan with ibn nicht migverfteben. Angesichts ber beiben Mongmente, bes Aro de l'Etoile und bes Grabes feines Bate-s. wovon bas eine ein nationales, bas andere ein Familiendentmal, jebes ein beiliges ift, tonnte feiner Seele tein anderer. Bedante tommen, als ein ernfter, friedlicher und beiterer. Er bezeichnet eine Auslaffung, und in ber Erwartung, baß fie ba. wo sie muß, wieber aut gemacht werbe, macht er fie aut, fo weit er es vermag. Er widmet feinem Bater biefes arme Blatt Papier, namlich Alles, mas er bat, und bedauert, baß er teinen Granit bat. Er banbelt, wie jeber Unbre in berfelben Lage banbeln murbe. Es ift aang einfach eine Bflicht, bie er erfult, nichts mehr, nichts weniger, und die er erfullt, wie man Bflichten erfüllt, ohne Beraufd, ohne Born, ohne Staunen. Co wird barüber auch Niemand fich munbern, wenn er ibn thun fiebt, mas er thut. Immerbin tann Granfreich wohl forglos ein Blatt aus feinem bichten, glorreichen Rranze fallen laffen; ein Sohn bat bie Bflicht, biefes Blatt aufzuheben. Gine Nation ift groß, eine Ramilie ift flein; was fur bie eine Richts ift, ift fur die andre Alles. Franfreich bat bas Recht, ju vergeffen, Die Familie bat bas Recht, fich ju erinnern.

Paris 24 Juni 1837.

# Die innern Stimmen.

#### L

Ja, das Jahrhundert ist gewaltig, groß, durchdrungen Bon edlem Trieb, und Fleisch wird die Joee und Bein. Der Arbeit Schall, das Wort, dem Menschengeist entsprungen, Stimmt in den hohen Ton der Schöpjung Gottes ein.

Der Mensch ist überall, einsam wie in ben Gassen Der Städte, treu ber Milch, mit ber wir ihn getrantt, Und aus dem roben Blod der ungestalten Massen haut eine Nation der Geist, der schafft und bentt.

Rein wird ber Greve-Blat, vor Alter fturzt zusammen Das Blutgeruft, es schläft ber Aufruhr. Seinen Born Bohl hat das Boll und ber Bultan hat seine Flammen, Berwuftung schafft er erft, dann aber Wein und Korn.

Gewalt'ge Dichter, treu ben gottlichen Befehlen, Sie ftrahlen aus ihr Licht begeistert, uns zu Dant, Die Runft hat Thaler, frijch und grun, wo eble Seelen Am Born ber Boefie fich schöpfen klaren Trank.

Der Denter richtet, Stein um Stein zusammen sugend An dem Gesellschaftsbau, der wantt bei jedem Wind, Zwei Saulen wieder auf der alten Sitt' und Tugend, Die Chrsurcht vor dem Greis, die Liebe zu dem Rind. Die Pflicht, das Kind bes Rechts, wohnt unter unsern Dachern Bie ein erhabner Gast, die Bettler, sorgenschwer, Stehn nicht in Haufen mehr vor prunkenden Gemächern, Des haffes Flamme glüht in ihrem Blid nicht mehr.

Die strenge Babrheit ift nicht mehr versperrt, verriegelt, Entziffert jedes Bort; der Geist des Menschen liest Im Buch der Dinge, das sich willig ihm entsiegelt, Froh, daß sich jeden Tag ein Rathsel ihm erschließt.

Ihr Dichter, Dampf und Erz verleiben luftge Schwingen Bur Stunde, wo im Traum ihr wandelt euren Pfad, Der alten Schwere, die anklebt den ird'schen Dingen Und die den Pflasterstein zerrieb mit plumpem Rad.

Die Stoffe knechtet tubn ber Mensch, die träge schliefen; Er benkt, er sorscht, er schafft; von seinem Obem find Belebt die Keime, rings verstreut in Höhn und Tiesen, Sie zittern, schauern, wie ein junger Bald im Bind.

Ja, Alles regt fich, wächst, die Spuren fleißiger Sande Ringsum, die Zeit ift da, die wir so lang ersehnt. Der Mensch, betrachtend fern das leuchtende Gelande, Sieht sein Geschid, das wie ein breiter Strom sich behnt.

Ja, Alles schreitet fort, und groß ist das Jahrhundert, Doch bei dem stolzen Glanz, trop allem Lärm, der schallt, Eins ist, was mich erschreckt im Stillen und verwundert, D Jesus, daß Dein Wort, ach, mehr und mehr verhallt.

#### II.

# Sunt lacrymæ rerum.

1.

Er ift gestorben. Beiter nichts. Das Bolt, Die Urne, ber entstromt fo Sag wie Liebe. Sat feinem Namen Mitleid nicht gezollt, Richt Rubm noch Achtung, nicht bas tleinste Reichen Blist' auf, und unverandert blieb ber Unblid Des fturmischen Jahrbunderts, - Diefes Meers Boll unterfeeischer Klippen, wo das Fattum, Die buntle Belle, über die 3bee Sich icaumend malgt. Rein Tempel hat gefeuft In unfern Stabten, feine Tobtenglode Rief über unfre Saupter: Bebe! Bebe! Die taufenbstimmige Breffe warf ben Ropf, . Die grimme Bolfin, tnurrend taum berum, Berachtlich blident, biefem Burpur gab Sie nicht einmal im Born ben letten Bif. Ein Beber rannte feinem Biele nach, Dem Strand die Flut, bem Gelb bie Menge, feiner 3bee ber Denter, feines Beges ging Und lief und rannte Reber, nicht ein Laut Bertunbet' es: - So eben ftarb ein Ronia.

Ibr bunteln Keuericblunde vor bem Dom Der Invaliden, Sphingen gleich am Fuß Der großen Pyramiden, grune Drachen Bon Erz mit aufgesperrtem Riesenmaul, Ihr buter bes Balafte, gebaut für Riefen, Der einen ungeheuern Belm von Stein . Auf feinem Saupte fernbin leuchten lagt, -Bei biefem Ruf, von bem gewedt ibr alle Sonst brulltet: - "Frankreichs Konig ift gestorben!" -Wie tommt's, daß teins von euch, - bem lowen gleich. Wenn er gefangen seine Retten schuttelt, -Auffubr von feiner eichenen Laffette Und, jab ermacht, ju feinen fowarzen Rachbar Sich manbte: - "Frantreichs Ronig ift gestorben!" -Wie tommt's, bag ohne eure Trauersalven 3m Dunteln, flanglos, jener Sarg fich ichloß? Daß Nichts fich rubrt' auf eurem Solzgestelle, Ihr ftummen Schlunde, nicht einmal bas Raufden. Das trage mit ben grauen Hügeln ichlagend Der Wind ber nacht entlodt ber leeren Ruftung? Das ift's: ibr feib in unfern Burgerfriegen Berberbt, wie wir, geschmätig, eitel, feil! Berroftet, alt, auf euren Blat genagelt, Stete auf ten Rnien vor Allem, mas paffirt, Den Schlachten fremt, bewacht, im bunteln Bintel bier an ber alten Mauer, burd Solbaten, Die binten, Donnerbuchfen für Baraben, Die Die Armee vergaß, die Wolten Rauchs Um jeden Sieger macht, für eiteln Bomp Rur aufgespart, so steht ihr festgewurzelt

In eurer Feigheit. Schmabliche Ranonen Des Friedens, beren Stimme Schreden nicht 3m Rampf verbreitet, die bei Festen nur Sich beifer fdreit, und bie verberrlicht ftets, Die tommen, aber niemals bie, die gebn! Seid dreißig Jahren habt ihr, - eherne hoffdrangen, welche Louis ben Gilften wie Den vierten Beinrich tief anbeten, - Allen Beifall gebonnert, alle laut gegrüßt, Berftummend nut, wenn gifdend ichrie bas Bolt. Rur ben erbebt ibr. ben bas Glud erbebt. Um euch ju gießen, warf man in bie Form Rinn, Rupfer und - Berachtung für Beftegte. Wer im Eril gestorben, nie gelebt hat er fur euch, und eure Gifenlunge So machtig brobnend, ift fur Boris ftumm, Bie für Santt-Belena, - Schmach über euch!

Doch nein, Auf uns Unsinnige nur fällt Jurud die Schmach. Denn uns gehorcht ihr nur, Gefangne, Sklaven seib ihr nur. Der Krieg, Der euch aus seiner heißen Lava schuf, Schuf für die Schlacht euch und wir nahmen euch, Um mit Pariser Koth euch zu beschmutzen, Um euch zu bannen an ben Juß des alten Palasts und in den Bauch Theaterblize Euch nur zu steden! — Schande über uns! Wir sind es, wir, die diesem heil'gen Erz Einhauchen unsre Seele, die verworfne! Wir gehn dahin entehrt, doch sie, ach, bleiben, Gesangen, dumpf hindrütend. An dem Tag, Wo Könige in der Verbannung sterben,

Dürft ihr Rauchwellen nicht ausströmen, düste Richt andre Seufzer langgezogen über Paris hindröhnen lassen, Doggen gleich, Gekettet an die Mauer, die die Leichen Mit kläglichem Geheul hinausbegleiten. Stumm und den langen Hals zum Pflaster senkend Bleibt ihr, und denkt in bösem Traum der Menschen, Der kalten Geister, der sühllosen Herzen, Der niedern Seelen, die dem armen Erz Ausbürden solche niederträchtge Schmach.

3.

Ihr schweigt. — Doch ich, ber oft bem Morgenroth Sein Lied versagt, doch nie dem Untergang, Ich, einst der Gast des zehnten Karl in Rheims, Ich, der beklagt sein Unglück, seine Fehler Gescholten, — schweigen werd' ich nicht. Ich steige Gesenkten Hauptes in die tiese Gruft, In welcher der gesallne König schläft, Aushäng' ich meine Lamp' am Grabgewölbe, Und trauernd, unablässig sein gedenkend, Wird, in der Zeit des schmählichen Bergessens, Mein frommes Lied an seiner Seite wachen.

Bas kummert's mich, ber, seine Flügel breitend, Manchmal berührt der ew'gen Leier Saiten, Mich, der nur Liebe hat für Meer und Flur, Für alle, die da leiden ohne Schuld, Mich, der voll Sorgen ist, wenn in die See Gin Schiff sich wagt, um die Matrosen, hängend Im Tadelwert, und bessen Mitleid zagend Bom Schweiß des Bolts zum Schweiß der Könige

Betrachtend gebt, was tummert's mich gulest, Daß feit feche Jahren biefer Ronig mar Beftrichen aus ber Reibe ber Gefronten. Gin Brad am Ufer unfrer wilben Bellen. Ein Schatten, brutend über bem Geschehnen, Un bem er nicht Gewicht noch Babl geanbert, Daß feine Stirne, langft icon tabl, ins Duntel Sich tauchte, baß er, icon ein Greis, bes Throns Und Schilbes baar, ben erften Ronigstob Erlitten, - bas Gril! - 3ch fag' es laut, Erwedt es aud mir wieder haß: verschwiftert Bar meiner Jugend seine Thronbesteigung. Denn unter feinem Siegesthor empfing Uns Beibe Saint-Remy am felben Tage, Den greifen Fürften, Ibn, und mich, bas Rinb. 3d, ein Boet, ben er gefannt, ich laß Es nicht geschehn, bag meinen tobten Ronig Man in die nadte Todtentrube legt. Indef bie Menge mit Geschrei von fern Die Luft erfüllt, foll bie Barmbergigfeit, Die bobe Gottin, ber Berbannten Dagb, Die ein fie bullt in ibr ichneeweißes Linnen. Richt in ber Racht, in ber ihr Auge fchimmert Als Stern, vergebens mich gebeten baben Um einen Fegen Sammt für biefen Sarg.

Rovember, 1836.

### III.

# Der Crinmphbogen.

... In fernen Tagen, beren tiefe Stufen Man taum binabzufteigen magt, wenn brei Nahrtausenbe icon über unfre Aiche Sind bingegangen, - uns, bie jest noch leben, Und aufrecht gebn und benten; wenn in Surchen Bermanbelt unfre Graber find, wenn Abends Auf einem Sugel fist ein Dann und fic Bergift, betrachtend bie vermaiste Seine: -D Gott, welch traurig ober Anblid wird Der Ort ibm fein, wo einft Baris geftanben! Db, wenn es ift bie Stunde, wo der Nebel Auf's Abendroth, bas wie Goldtafer ichimmert, Gefallen, wenn bes Baumes Rrone ichwarz Bum himmel ragt, im bleichen Dammerlicht, Do Richts mehr wirklich scheint, im Schatten, wo Entidläft bie Blume, und ber Stern erwacht. -Mit welchem Auge, wie burd einen Schleier. Bird er verschwommen, machsend, wie im Traum. Ru feinen Sugen febn die braune Gbne. Die langfam fich ins Unermeffne bebnt. Die ichwarze Flut ber Racht, bie fcwillt und mogt, Und nach einander Sügel, Balb und Au

Berfolingt und fleigt jum fernften Borigont; -In biefer bunteln Stunde, wo gu fliebn Die Begenftanbe ideinen, und Geftalt Und Form ju wechseln, ba, welch fußes Schausniel. Bier, mo tein Licht mehr blintt, die weite Mur. Bo laut einst jeber Stein gewesen, schlafen Ru febn! Bie wird er auf bas wirre Raufchen Begierig borden, und im Geben traumend Seftalten febn gelauert im Bebufd, 3m Baum am Bad, im alten Mauerwert, An dem binauf bas Schilfrobr ledt, wie wird Er Leben fuchen in bem aroken Grab Und, fich verblendend felbit, burch Bufc und Aweige Und Kinsternis Kukaanger schau'n und Bagen! Doch, nein, rinds Alles tobt! - Auf weiter Mur Richts als ein ausgestorbnes Bolt, bas fie Bebedt, bes Meniden Auge langft erloschen. Lebendig Gottes Auge nur; ein Bogen, Gin Bfeiler, eine Saule, und inmitten Des filberbleichen Gluffes, beffen Schaumen Das Ohr vernimmt, die Trummer einer Rirde!

Beh, also stirbt, was Menschenhande schaffen! Ein tiefer Abgrund öffnet fich der Seele. Schwer fällt auf's Herz dem frommen Bandrer unsre Geschichte, dann zumal, wenn sein Gedächtniß Ihm plöglich sagt, zurüdgekehrt im Lauf Der Jahre sei an jenem Abend eben Der großen Rächte eine, die voran Den großen Tagen gingen, wo der Kaiser Bom Ruhm des andern Tages ruhig träumend Dem Morgenroth des Siegs entgegenschlief.

Benn endlich gegen Mitternacht, ber Traume Er mub und mub ju laufchen an ber Schwelle Bon einer Welt in Trummern, Die er lang, Die Reit vergeffent, auf ben Ellenbogen Geftügt betractet, biefes ftumme Richts, Aufbricht und langfam feinen Ruchweg fucht. Benn in ber großen Bufte, unbefledt Bon Denidentritten, Richts bie Scham mehr fibrt, Die ein gerftortes Rom, bie ein Baris In Trummern vor bem Menfchen baben muß. Benn endlich frei und ftill bie Ginfamteit 3hr Wert ber Racht fortfeben tann, und wenn Dann ein belebtes Wefen in ber Debe Noch wacht, bann wird vielleicht es ploplic, wie Durch einen Sauch gewedt, aus Beinem Saupte Auffahren feben einen bleiden Blis, Und Antwort wird aufschauernd in ber Kerne Die Saule geben, und bie fowere Bimber Auffolagen ploplic ihre folgen Rrieger Bon Erg und Deine Rrieger von Granit. D Bunber, jab erwachen all' und prallen Bilb auf einander, wie die alten Rrieger Der Sage, die in grauer Beit in Marmor Ein Baubrer manbelt' und jurud in Menichen.

Der Aar von Erz, ber schläft auf Deiner Spipe, Birb fiolz empor fich richten, und die Flügel, Die breiten, über biesen Helben schützeln, Die er im Feuer seiner Augen babet. Bober bas Leuchten dieser Auferstehung? Wober ber Wind, ber bie metallnen Arleger Anhaucht, baß sie sich aufgewiegelt rühren,

1:

Bie Blatter um ben Stamm ber Ciche gittern? --Bott weiß es, Gin Gebeimniß waltet bier, Der Gine fagt jum Anbern leis: Steb' auf! Die Gedundneung ger weden bie von Taufent Achtbunbert auf, bie Rrieger, bie bie Saule Sinan jum Simmel führt, bie an ber Erbe Gin Godel von Granit gefeffelt balt. Sie svornen in bie Schlacht ibr Roft, bas wiebert, Die Rabne, die fic blabt, die Aleueridlande, Die raffeln, jagen fie ins Rampfgemubl. An Deiner Mauer bort man hornfignale. Ranonenbonner, Trommelwitbel, wilbes Anprallen ber Schwabronen, Schlachtgeidrei Durch's Blachfelb bin, bas bumpf erschüttert brobnt. Das braust bervor aus bem belebten Stein . Bom Ruf ber Saule zur erhabnen Spite Laut brobnt bas Erg, wie Larm von bunbert Schlachten, Und. niebermerfend ben erichrodnen Geind. "Sieg!" rufen fie und bie Nanfasen fchmettern, Und bon ber Gaule ichallt ju Dir berüber Der Suberuf aus taufend Rriegertehlen. Dann wird es ftille, bier, wie bort . . . Doch bord . . . Beld festlich frober garm burdrauscht bas Thal? ... Und Notrebame, wie ein Labarum 36r Rreug erleuchtenb, wird in bunfler Racht Euch ein Tebeum fingen, fern verhallend.

D Monument, das sind die Träume des Poeten, In deinem Schatten war's, wo sie sein Haupt umwehten, Gern hätt' ein Belus, gern ein Mithra dich geschaut; Ein Dentmal hunt des Kriegs, geweiht zum Wallsahrtsarte Der Zukunft, Traum von Stein, du wunderbare Pforte Zu einem Riesenschloß, das träumend man sich bant.

Benn beine Bilber ich in staub'gen Cheu balle, Benn in ber Zukunst ich, nachbem verrauscht die Falle Der Jahre, leuchten seh' die Ramen, ruhmbekranzt, Die lange Helbenreih' an beinen Mauerwänden, Die durch der Zeiten Racht mir ihre Strablen senden, Wie durch des Waldes Laub der Sternenhimmel glänzt;

Benn mein Gebanke so mich beine Zukunst schanen Läßt als Bergangenheit, den jungen Bau als granen, Bor beiner Größe beug' ich dann mich, ohne Maß Bewundernd; doch als Sohn und Künstler, mich ergebend, Bellag' ich Sinas nur, vor deinem Bogen stehend, Taß Phivias sern, und daß man, Bater, Dich vergaß. Bedeum. 1637.

### IV.

"Jommt, last uns luftig sein!" — So tlingt ber Schwelger Bort. "Die lange Tasel winkt, die vollen Flaschen bort, Bir sind zum üpp'gen Fest verbunden. Bir streu'n all unser Gut hinaus, wohin es rollt, Berzetteln, da wir reich, verprassen unser Gold, Und, da wir jung sind, unsre Stunden.

Birf Deine Bibel weg, Du junger, frommer Mann, Laß Kirch' und Schule stehn, und tomm mit uns, fang an Bu leben, sieh, wie wir es treiben. Sing', if und trint mit uns, hier sind die Frommen, schau: Denn wir gestatten Gott, daß er sein himmelblau Uns zeigen darf durch unfre Scheiben.

Bogu Dein bummer Fleiß? — Und weißst Du, was von Bir Die Schönen sagen, sie, geschmüdt mit jeder Zier,
Um deren Lächeln buhlt ein Jeder.

— "Der arme, junge Mensch!" — Sie lachen überlaut.
"Bas strengt sich der nicht an, zu geben seiner haut.
Die Farbe seines Buchs in Leder!"

Wir, schweigend in Musit, berauscht an nacker Bruft, Wir leben! Unbekannt ift unfre Götterlust Dem Bobel, der nur schnappt nach Beute, Benn durch den hellen Saal das Meer der Tone wallt, Der Jubel schwellend jest sich hebt und dann verhallt, Wie Wasserstaub zerstreut ins Weite.

Bo Großes je geschah, da gab's Musit dabei; Drum, Freunde, lieben wir auch Krieg und Kriegsgeschrei Bon Kindesbeinen an zum Kasen, Bell den Legionen, die zum Sieg Bellona führt, Boran die Trommel schallt, von rascher Hand gerührt, Und lustig die Trompeten blasen.

Für Cuch, ihr Könige, ber Krieg, für uns die Luft!
Cuch schlägt vor Stolz, uns schlägt vor Leibenschaft die Bruft,
Was Jeber wünscht, das wird er schauen,
Ihr seid gefürchtet, wir geliebt, ihr habt die Racht,
Wir haben Wonne, die in buft'ger Kammer lacht,
Ihr habt die Manner, wir die Frauen.

Ihr Weise, Magier und Priester, o was seib Armselge Traumer ibr, fürwahr ihr thut uns leid, Stets schwebt ihr in bes himmels Fernen, In alten Trostern lost ihr blind euch, ausgelacht Bon eurem Diener, sitt auf hohem Dach und wacht Und buchstabiret in den Sternen.

Ihr sucht den Mittelpunkt des dunken Alls, und wir, Wir lachen! — Was der Mensch in Handen helt, ist hier, Ift wirklich! Last die Thoren reden! Cuch Seligkeit, und uns die Wonne, der ihr stucht, In euren himmel uns des Baumes suse Frucht, In eine Cpa euer Chen! Wir lieben, wiffen mag und glauben, wer da mag! Der Binter bringt den Schnee, die Sonne bringt den Tag. Lieb' und Gesang! Wer will's verponen? Die goldnen Becher bebt, stoßt an! Du, frommer Abor, Magst Zeter schrein. Wir ziehn, als lustge Jungen vor Den weisen Alten tolle Schönen!

Wir schöpfen, o Ratur, aus beinem Freubenmeer, Und leben frohvergnügt auf Kosten bessen, der Die Stirne.zagend legt in Falten, Wir wählen niemals lang, turz ist der schönste Tag, Pir lösen auf in Lust, was immer kommen mag, Und lassen Gott im Himmel schalten!

Der Beise schauend, wie sich enden wird ihr Lauf, Rafft von der Tasel tief betrübt die Broden auf, Indes den Kelch sie jauchzend schwingen; Den Armen gibt er dann das Brot, die an der Thür Bergessen stehn und sagt den Bettlern: — "Betet ihr Für die Berblendeten, die singen."

### V.

Homm, laß uns plaudern, junge Zauberin! Zum Engel hatte Dante Dich gemacht, Birgil zur Göttin. Hoch ist Deine Stirne, Und wunderhübsch Dein Fuß, ein heitres Lied Scheint zu umspielen Leinen Mund, Du könntest, Die Stolzeste der Stolzen, prangen, wie Im blanken harnisch einst die Amazonen.

Im Schwarm der Schönen, sei's im Gnaceum, Sei's im Serail, bewundert wurden Deine Korallenlippen, Deine Unmuth lockte Ein Lächeln auf Cellini's Mund, und zaubernd Dein Bild auf eine griech'sche Base ließ' Er Dich aus einem goldnen Blumentelch, Aus einer Lilie steigen, die sich wandelt In eine Frau und Lilie bleibt, vielleicht Aus einer Lotosblume, die nur ihm Ihr Leben hantt, — der Kunst seltsame Blumen, Um welche die Ratur sie mag beneiden.

Komm, laß uns plaubern, Schöne mit den Augen Der Göttin! Als ich Dir zum erstenmal Mich nahen durft', — es war ein goldner Tag. Ließ die Erinnrung auch in Deinem Berzen, Wie in dem meinen, einen Strahl zurück? Du lächelft. Lege Deine Hand in meine, D tomm! Der Frühling lacht, der Weg ist schattig, Die Luft ist lau, und dort im nahen Bald Am Juß der Ciche schwellend grünes Moos.

### VI.

# Dei offnem Jenfter.

Bein Jenster, o Boet, war offen jedem Bind, Als sie ihr schones haupt, Dein twantes, suses Bind, Auf Deines Seffels Lehne budte:

— "Oh," sagte sie, "mein Fronnd, sei allzusicher nicht! Nicht Alles kommt, wie sich's der herr vielleicht verspricht, Beil ihm es mich zu fesseln glüdte;

Weil sich zu voelben oft mein Blid an Deinem glaubt, Weil ich ein Lächeln nur noch habe für Dein hampt, Db finsterer Ernst es auch umschatte, Weil für die Welt ich tode mein herz Dir ganz allein hingebe, wie ein Buch, in das nur Dir hinein Ru schreiben ich sortum nestutte.

Es ist drum nicht gesagt, daß mir nicht auch einmal.
Die Grille tommen tonnt', ein Bischen Rebesqual
Und Eisersucht Dir zuzutheilen,
Zu neden Otch, wie just sich dreht der Baunen Wind;
Unheil zu flissen rein aus Reugier, — wie ein Kind
Umwerfen mag ein Clas zuweilen.

Ihr Manner wollt, daß fwlg die Frauen find und tichn, . Doch fpater meint ihr, dann tony' ouer Glad nur binden ... Ihr fold einmal aus hartem holze, ...

Benn an der Liebesglut, dem heißen Clement, Den grunen Früchten gleich, die murb die Sonne brennt, Euch unterwürfig wird die Stolze.

Ich bin's, brum bant' es mir! — Mein herr und König, schan, Die Männer, die sich mubn um jede andre Frau Und talt an mir vorüberjagen, Gleichgültig sind sie mir, Du tannst im Frieden ruhn. Doch würde, wollt' ich nur, mein Auge, schlafend nun, Aus ihren Stirnen Junten schlagen!"

So sprach sie, reizend, stols und zärtlich bach entstammt, Und auf die Lehne sank, den goldbeschlagnen Sammt, Ihr weiter Aermel nachgerade. In ihrem Auge sahst Du lichte Boesie, Bie in dem alten Buch, das sag auf Deinem Anie, Die gange Pracht der Flade.

Das schöne Buch, ihr last zusammen es mit Auft, Ihr bebt der Wassen Klang, wie Dir, die junge Bruft, Und Kampsgewühl und Lagerleben. Uls Frau schon haßt sie nicht den Dichter, welcher pries Die Delena und der die ältsten Männer ließ Sich vor den schönsten Fran'n erheben.

Oft von der Hob', auf die ihr junges herz sie trug, Den Stram der alten Zeit beschant fie, lächelnd fing, Daß auch verliebt ein alter heros.

Denn wie vom Berg berad die Quellen rinnen, fließt Der Strom der Borzeit flar, der murmelnd sich ergiest And Deines Uene, a homeros.

Erlener, 18 ..

#### VH.

# An Albrecht Parer.

In alten Balbern, wo ber schwarze Schaft Der Erle und der weiße Stamm der Birke Bon üpp'gen Saften schwillt, — nicht wahr, da bist Du oft, entsetzt und bleich, zurückzuschauen Kaum wagend, zitternd, nach der Lichtung zu Geeilt, o Albrecht Dürer, ernster Meister?

Man ahnt vor Deinen wunderbaren Bilbern, Daß in dem schwarzen Forft Dein Sehenauge Durch Laub und Zweige deutlich sah die Faune Mit platten Zehn, grunaugige Splvane, Ban, der die Grotte Undig übertseidet, In welcher Du Erfrischung sucht, und schlaute Dryaden, in den Händen grünes Laub.

Die Welt erscheint Dir als ein Schattenreich, In dem sich Traum und Birklichkeit vermischen, Da neigen zu einander träumerisch Sich alte Fichten und gewaltge Ulmen, Die hundert mißgestalte Ellenbogen Mit ihren vielgewundnen Aesten bilden, Und wenn der Wind bewegt die düstre Gruppe, Richts ist ganz todt alsdann, Richts ganz lebendig. Die Kreffe wächst, bas Wasser rinnt und rauscht, Die Eschen, unter Dorngesträuch und Ranten, Biehn langsam ihre schwarzen, knotigen Füße Zusammen, Blumen, die dem Schwan den Hals Umkränzen, spiegeln sich in stillen See'n; Und manches Ungethum, geschuppt am Leib, Den Baum als Knotenstod in struppiger Faust, Es wirst auf Dich, durch Deinen Tritt geweckt, Aus sinstrer Soble seuerhelle Blide.

Balbleben! Stoff und Beift und Kraft und Starte In rauher Sant, in faftig gruner Rinde!

Im Walbe bin ich wie geirrt, wie Du,
O Meister, ohne baß ein Schauer mir
Tas herz geschüttelt, ohne baß die Gräser
Ich zittern sah und träumerische Bilber
Gewiegt im Wind an allen Zweigen hingen.
Gott, der in die geheimsten Teien schaut,
Gott weiß allein, wie ost ich in der Wildniß,
Ich, der ein heimlich Jener trägt im Busen,
Schon zittern sah, gleich mir, als hätten Soelen
Sie all, und lächeln und im Duntel zu
Einander leise flüstern jene Riesen,
Tie Sichen in des Waldes tiesten Gründen.

Kprii , John.

### VIII.

## An OL

In Deiner wunden Seele, Dichter, wuhl! Ich Deine innersten Gebanten auf.

Du batteft Sie noch nicht gesebn, es war Des Abends, in ber Stunde, wo am himmel Auftauden bie Geftirne, als fie ploblic Dir ftand vor Augen, frifd und icon, und leuchtenb Biel heller, als ber Raum, ber fie umftrahlte. Demanten funtelten in ibren Saaren, Und wie fie fic bewegte, war's Dufit, Man folgt' ihr athemlos, mit truntnen Bliden, Bie fie binschwebte, weiß mit sowarzen Augen, Jung, folant und groß, und lichte Freude ftrablend. Bang Feuer war fie, flarer Sonnenschein. Oft ihrem Beift entfielen Borte, wie Der Aehrenleferin die goldnen Aehren, Mus ihrem Munbe gingen Strahlenblige, Und Einer rief bem Andern ju, bewundernd Die Stirne, fo gebantenbell, icon ebe Die Liebe fie erfolog, ibr Lächeln, bammernb Bie Morgenroth, bie glangenbweiße Schulter, Und noch viel glanzenber, ber Deffnung gleich,

Durch die der Esse Flamme schlägt, ihr Auge, Aus dem ihr glübend Herz man leuchten sah. Sie schwebte bin und ber auf Feuerschwingen, Und undewußt in manche Seele warf Sie Glut, und all die hundent. Pugen, die Ihr folgten, wie sie reizend durch den Saal hinwallte, waren wie gebleschet.

Du Sahft fie und wagteft nicht, Dich ihr zu nahn. Denn vor bem Funlen fürchtet fich bas Bulver.

Rei . 1837.

### IX.

Mein junger Freund, & fit ein foiger Arieg, Den biefer Gegner führt, und wenig foreden Birb ibn Dein Bren. D folge mir, lag ibn Bemabren, ebles Berg, ben Roilus Dit falfdem Blid, ben ungludfetgen Spotter. Berachtung? - Doch bies ift bie Luft, in ber Er athmet. Saf? - Sein Schweiß, fein Dbem, fein Beruch ift Sag, Er weiß, bag ungefiraft Er jeben guten Ruf befubeln tann, Daß er ju giftig ift, als baß man ibn Berühren mag. Er fürchtet Richts; er aleicht Dem miggeftalten Bib. ber über Racht Auffdießt am Ruß ber riefengroßen Gide, Der rubig ringe berum bie Riegen fiebt Unicablides Geftraud benagen. Beif Er bod, bag er in fic bie Rache traat. Und giftgeblabt erwartet er bie Biffe.

Calenda 100cc

### X:

## An einen Reichen.

Bich, junger Mann bellag' ich boch bewenbre : 3d Deinen großen, jauberhaften Bart, Der, überschaut von Deines Schloffes Schwelle. Den gangen Sorizont umidreibt, bem Ange Sich beiter barftellt ober ernft, nach Taa Und Jahrszeit, reich an Biefen und an Bachen, Ein Meer von Balb und Hur, acht Deilen groß. Dein But bewundernd muß ich Dich beklagen. Denn mitten in bem berriich boben Bald. Auf ben sein Fullborn aus ber Friedling fcuttet, Ri's nicht die allertrauriafte Ruine. So ein verwellter, abgestanbner Menfch. Sid, tobt für jeben geift'gen Reis, ertaltet Sur Luft und Leibenschaft, fo jung und wid Er ift, gerruttet bis ins tieffte Berg, In beffen Raiben burch einander wuft Ein Saufen Scherben liegt und leere Relche, In bem Langweile nur und Cfel wobnt: Denn Beiterfeit und Uniduld fennt es nicht. Rurmabr. Du dauerft mich. Du, ber beneibet Sid glaubt. All biefe Bracht wirft auf Dein Berg, Dein Leben einen tief iron'iden Schatten. Und foottet Dein, und nimmt bes Reichthums Schimmer Dir von ber matten, mitleibwurb'gen Stirne.

Sprich, glaubst Du wirklich, Dein sei bieses Reich Der Blumen und der Schatten, wo zum Dom Sich wölde des Baumes Krone, dieser Gee Mie Silberwellen, die das Abendroth : In Gold verwandelt, die Allee, die führt Zum Wald, ein dunkler, grüner Corridor, Und hinterm Walde dort der Berg, gekrönt Mit einem Thurm, — die ganze schöne Landschaft, Die schön nur ist für eine schöne Seele? Gin beil'ger Ort sür den, der zu erkennen Im Weltenraum, im Bach, im grünen Thal Die Züge weiß des ew'gen Angesichts, Bon dem das Menschenantlis nur ein Schatten.

Bas thuft Du hier? Man sieht Dich nie, wenn weiß Der Morgen farbt das graue Schieserdach, Ausstehn und träumend pslüden gehn die Blume, Die sich, ein thaugesüllter Relch, dem Bogel Andietet, sieht Dich nirgends stehen bleiben, Ein Buch in läß'ger Hand, in dem zu blättern Aushört der Leser, wenn des Windes Hauch In regellose Strophen theilt das lange, Endlose Lied, das aus den Quellen rauscht.

Der Hügellinie bist Du nie gefolgt Bon Kamm zu Kamm, wo sich's so berrlich träumt, Rie hast Du Dich gefreut im Widerschein Des Bassers einen Weidenbaum zu sehn, Zweiwüchsig, knorrig, stark, wie ein Athlet. Rie hast um ihr Geheimniß Du gefragt Die alte Ulme, die zu ihren Füßen Das Leben sieht der ganzen weiten Ebne, Dem Weisen gleich, der emsig liest im Buch. Im Sommer, wenn des Mittags Schwüle brennt. Und Müdigkeit sich auf die Glieder legt, Bur Stunde, wenn der Spanier, wenn der Bogelscieste halt, hat nie ein scheuer Pfau Aus duntler Höhle, wo er tauert, langsam Dich, sern den läst'gen Menschen, angstlich, wie Um Niemand auszuweden, durch die Nacht Der dust'gen Wälder wandeln sehen, wo Auf sammtnem Moos gebettet schläft die Stille.

Bas ist Dir Alles bas? — Des himmels Bolten. Das Blau und Grun langweilt Dein Muge nur, Der Rarren bift Du Reiner, Die fich rubmen, Daß fie ben taufend Stimmen laufden, Die Bon allen Seiten leis ins Obr uns fingen. Und bie bem Schopfer banten, ber ben Frühling Bemacht: Die Bogeln icau'n ins Reft, Die lange Den ichmargen Bilg, bas Bunberbing, betrachten. Die Barbe fiebit Du an, wie einen Gelbiad. Wenn im April Dein Wald die jungen Arme " Ausstredt, und nach verliebten Schritten fich Ru febnen icheint, nach pochend garten Bergen. Nach ernften Sauptern, finnend porgebeugt. Dann bentft auch Du, von feinem Grun beschattet, -An Deinen holsschlag, ernft berechnend, was bingugemachien, an Baris, bie Alte. Die gar fo talt im Winter bat und ftebt Am alten Quai mit seinen neuen Treppen Und barrt ber langen Schlangen, jener Floge, Die auf dem Fluß berabgeschwommen tommen. Wenn unfer Auge nach ber Ferne schweift, Siehft Du nur Dehl in Deinem goldnen Rorn.

Rur ben auf Deinen Biefen, in bem Bflüger Rur einen Bauernlummel, ben man jablt. Dir ift ber Rauch, ber, blaulich ober fcwarz, Bod über ber beglangten Lanbicaft wogt, Rur Qualm aus Sutten, wo an ichwarger Mauer Dan ein Stud Aleifch in einer Ede fomort. Menn wie mit rother Geide fich am Abend Der himmel überfpannt, und, niederhangend Die Beine, plumpen Gaulen auf bem Ruden Die Ochsentreiber fiben, fonnverbrannt, Umb Deine schweren Ochsen peitschen, Die, Run traben beim jum Stall, - por diesem Bild Dentit Du an Richts, als jene moriche Mauer Im Silo, die man fliden muß, wenn Du Dein Rorn verlauft, an Deine Rente, Die Bei jebem Schritte bes Don Carlos gittert. Benn nach dem monotonen, langen Tag Es bammert, foliegeft Du ju Saus Dich ein. Des Berbites laue Rachte überftromen Mit ihrem teuschen Sauch die Rebenhügel, Bas tummert's Dich? - Un Deiner Seite fiten Mit braunen Saaren, angeschmiegt ben Schlasen, Ja bubide Mabden, Rofen auf ben Bangen Bom Lampenichein, mit bellen, frijden Mugen; Sie plaubern leis und ftiden rings im Rreis. Doch mas fie fdmagen, ihre Buniche halten Sie all jurud, ihr Berg und ihre Seele, Bon ftiller Liebe Duft vielleicht geschwellt, Ein Blumden, beimlich blubend, beffen Duft Uns labt, wenn wir zu ibm binab uns buden. Bas tummert's Dich? Du bast ein taltes Lächeln Für folde Schwarmerei'n; Du fetit mit Anbern

Dich an bas grune Tischen mit vier Lichten. Ihr zankt euch lärmend über Zusallslaunen Beim Whist und L'hombre und beim Trischasspiel. — Indessen spielt der Mondschein hell am Fenker.

Du lächerlicher Thor! Ich fage Dir: Die Flur, die Au'n, die eingeschlossnen Thaler, Aus Laub und Gras gebaute Rester, wo Des Dorses Jugend scherzt, das goldne Korn, Das froh die Spapen pländern, diese Felder, In ernster Schönheit prangend selbst im Winter— Sie sind nicht Dein: denn Du verstehst sie nicht.

Siehft Du, die Manbrer, Rinder ober Dichter, Auf die Dein Bald verftreut die irren Schatten, Der arme, junge Maler, welchen Luft Entaudt und Simmel, ber Berliebte, ben Ein Rame nur erfallt, ber ftrenge Denter, Sie alle, die in dieser Ginsamteit Erfrischung suchen, ber für feine Liebe, Und ber für feine Stubien, fie alle, Die an der Schönbeit dieses Thals fich laben. Sie wollen von den Menschen fich entfernen Und Gott fic nabn, und wenn fie Spuren bier Burud von ihrer Trauer laffen, nehmen Sie auch von diefer feierlichen Rube Der Schöpfung ibren Antheil fich mit beim. Sie Alle, Menfchen obne Gold und Chraeis. Sie, bie, vom Gras befeuchtet ober ftaubig Um Bug, Dir Ladeln nur erregen, wenn 3m ftolgen Landau Du bes Weges fahrft, Sie find in biefem grunen Bart, ben Du.

Als Dein Gebiet betrachteft, reicher, mehr Zu haus, sie find die herrn hier, mehr als Du, Obwohl von ihrem Wald, den Du mit Mauern Und Zäunen absperrst, Du den kühlen Schatten Beghauen und sein Rauschen kannst vertausen.

Rur fie ift nicht ein Aled in biefem Reich Der füblen Schatten unfruchtbar; wer fie Berfteht ju pfluden, finbet überall Berborgne Bluthen, Beisheitsftrome fließen 3bm ju von allen Seiten. Beffen Geift Der unzufriednen Leidenschaft entronnen. Dem wedt ber abgestorbne Baum Gebanten . Bie bie gerfallne Brude, Rebem Bilb 3m Balbe bier entspricht ein Gegenbilb Im Balb ber Seele; bas erloschne Feuer Des hirten fpricht jum liebentflammten Bergen. Und ftummen Rath bem Jungling, wie bem Greis, Gibt, was er finnend ichaut; an Difteln fticht Dan fich, wie an ber Bosbeit neid'icher Seelen. Rein Blatt, bas bir nicht : "Bachse!" ruft, bie Belle Binraufdend mabnt aur Gile bid: benn raid Berfließt bie Stunde. Richts ift ftumm fur fie, Nichts talt noch tobt. Ein blut'ges Reberchen Bedt ibnen Reu' und Leib. 3m Thau ertennen Sie Thranen, ihnen fagt bie Blum' am Bad: Labt an Erinnerung euch, verwaiste Geelen!

In tieffter Hohle schimmert ihnen noch Ein lichter Traum, und ihnen zeigt bei Racht Der Baum auf seinen Aesten und durch's Laub hindurch den goldnen Stern und weiße Lauben, — Ein führe Troft für tummervolle herzen. "Blaubt!" fagt ber Stern am himmel: "Liebt!" ber Bogel.

So spricht das heilge Rauschen Deiner Wälder, Ihr Dämmerlicht zu grambedrückten Seelen. Doch Dir, — was ist es Dir? — Als goldner Strom Fließt Jahr um Jahr ein unerschöpster Schaß, Das Rauschen, dieser Schatten, dieses Fächeln Der Lüfte, und des Baumes leises Zittern In Deiner Trube nimmersatten Schlund, Und um das Gelb sür diesen Wald, in dem Sich Liebende berauscht ergingen, tausst

Und fände die Musik nur eine Stätte In Deiner Seele. Doch die Kunst und Du Sind, wie durch eine elle Mauer, durch Das Gold getrennt. Der Geist, der sich auf Kunst Bersteht, versteht sich auch auf die Ratur. Du gehst dorthin und schläft, von sern nicht ahnend, Daß, so wie all die grünen Schäße, die In Deine Börse strömen, Gluck ein Wald Auch sei und Mozart eine reiche Quelle.

Du schläfft; und wenn's die Mode von dem Reichen Berlangt, bewunderst Du, und lächelft, stehst Bohl auf und schreiend fragst Du: wie der Autor Sich nennt? — Die Muse ist Dir stets ein Ramn. Bersteinert stündest Du, wenn eines Abends Man ernste, trauernde Musit Dir bote, Wie eine Urne, schon und klar, in die Ein ganzed Frauenderz sich hat ergossen. Unselger herr des wundervollsten Guts,

Gemeiner Rieselstein, hinein gebaden In diesen seurigen Rubin; Besitzer Bon Aedern, die als Frucht nur Haß Dir tragen, Schmarozerpflanze, Mistel, die sich voll Im Sast der Eichen trinkt, — Du armer Reicher! So lebe denn, weil Dir das leben heißt; Leb' ohne Herz und Glauben und Gedanken, Ja, lebe dem gemeinen Koth, dem Gold, Und Deinem Hochmuth, Deiner Citelkeit! Du, der Du Nichts als Blut im Leibe hast, Du vegetire, der der Gottheit Säuseln Im Schilfe nicht, im Lied des Bogels nicht Bernimmt, und sie im Worgenroth nicht schaut.

ľ

Denn — wenn auch Du es bift, ber lacht mit Schönen Und Abends ein mobernes Stüd bellatscht, — Auf Deinen Hügeln, wo vom Dorf der Rauch Zum himmel steigt, bei Deinen See'n und Blumen, In Deinen eignen Forsten, Deinen Garten Spazierst Du so kupid, von Deinem Geiz So ganz verblendet, so vollständig taub Für Leben, Harmonie und Schönheit, wie Ein grimmer Wolf, der durch die Wälder streicht.

DRai, 1897.

### XI.

Ei, sieh die Kinder hier, sie sigen rings im Kreis, Dabei die Mutter, schon, jung, rosig, lilienweiß, Als ältste Schwester anzusehen. Mit Sorgen blidt sie auf der Kinder Spiel und Scherz, Der Schicksläurne denkt sie mit geheimem Schmerz, In der sich ihre Loose brehen.

Die Thräne ftodt bem Kind, wo sie erscheint, es lacht, So gleich bem Kind ist sie, so rein, und ihre Racht
So groß, wo ihre Schönheit waltet,
Daß sich in ihrem Licht bas Leben, viel bewegt
Und bunt, mit aller Last und Sorge, die es trägt,
. Zur reinsten Dichtung umgestaltet.

Sie geht den Kindern nach, sie pflegt fie, sorgt und wacht, Sei's, daß im Januar sie am Ramin bei Nacht Sich sammeln, spielen, singen, lallen, Sei's, daß ein Maienwind des Cises Band zerschlägt Und über ihnen lind das grüne Laub bewegt, Aus dem durchbrochne Schatten fallen.

Und geht vorbei manchmal ein Rind im Bettlerkeib, Das eine Klapper, blank von Silber, ach, mit Leib Betrachtet und mit Hungerbliden, —

#### 185

Die Mutter tommt, und jum Almosen macht geschwind Des Kindes Spielzeug sie, jum Engel selbst ihr Kind Mit einem Lächeln jum Entzüden.

Mir, ber vor Augen so die Mutter und im Frei'n Die Kleinen spielend sieht sich drehn im Kinderreih'n, Den Bögeln gleich in grünen Hallen, Mir sprudelt auf das Herz, und, wie ein Dedel schnell Bom Schaum gehoben steigt, so wird's im Haupt mir bell Und selig leicht zum Ueberwallen.

Juni, 1834.

### XII.

Dier im altfrant'schen Garten, wo die Pfade Sich schlängeln unter Linden, so verschleiert, So keusch, daß sede Blume, die sich öffnet, Gleicht einem Weihrauchfaß, wo, jeden Schritt Bom Morgen dis zum Abend scharf bezeichnend, Die Stunde wechselnd auf die Marmorvasen Den Lindenschatten wirft und Sonnenstrahlen — Ihr Engel, o ihr wißt, wie ich mit Liebe Am bellen Tag hier träumend Bögel spielen Und slattern und die Zweige schwanken sah, Und wie mein Herz in seligen Gedanken Sich wiegte, wenn das Kind, das auf die Stirn Ich wiegte, hastig zerrt' und fort mich zog Zu jener Grotte, wo dem alten Flußgott Bon Stein ein grüner Bart von Ephen wuchs.

Rebruar , 1887.

### XIII.

# An die entflogenen Vogel.

BRinder, tommt jurud! - Da bab' ich Ther Sud brummend nun verscheucht aus meinem Rimmer. Griesaramig euch mit rauben Worten icheltenb. Und was benn, ibr rothbadigen Berbrecher. Sabt ibr verübt? Bas babt ibr Graulides Denn angerichtet? Sabt in taufent Scherben Rerbrochen ibr bie javanefifche Bafe? Die Augen ausgestochen einem alten Bortrat? Gin icones, gothisches Miffale Dit Beidnungen von eurer Sand bereichert? Rein, Richts von Alle bem! - Rur biefen Morgen. Wo gang allein ibr einen Augenblick In meinem Rimmer wart gurudgeblieben. habt unter ben Bavieren, bie ich pflege Bu übertlegen, ihr ein Stud gefunben, Ein Lieb, noch formlos, Embryo in Reimen; 3br nahmt es, hieltet Rath und wurdet einig, -Ins Geuer warft ihr es jum Spaß, ihr wolltet Die Kunken in ber schwarzen Afche nur Aud einmal bin und wieder irren febn, Wie auf dem Waffer Nachts die Rabne leuchten. Und wie bes Abends Flammen man von Fenfter Au Kenster an ben Saufern laufen fiebt.

Das war's. Ein Spiel. Ihr bachtet nicht an Arges.

Beld' ein Berluft! - Darob fich ju erzurnen Bar wohl ber Mube werth ! Gin folechter Bers, Migrathen, weil ihr Schelmen um mich larmtet, hinwanbelnb mit Gepolter eine Dbe, Die ihrer Stange tragen, fdweren Bang Mit ichwulft'gem Reimen überlabet, plumpe Alexandriner, die fich überforingen, Bie Schuler, bie von Bant ju Bant fic jagen. Ein Anbrer batte: "Dant!" gefagt, 36r nebmt Dem Feuilleton ben Raub, nach bem es schnappte, Das icon voraus ein bollifdes Gelächter Ausftieß in feiner Boble, bie es fic Am Suk der großen Blätter bat gegraben. — Und ich bab' euch geschmäblt. Das war nicht recht, Bar laderlid. 3hr hubiden Bwerge, Die Gin Berfules nie batte fortgejagt. 3d bab' euch Angst gemacht. 3d babe murrifc Und fireng mit barichem Ungeftum ben Stubl Aurudgeschoben bis aur Banb, und euch Gebaf'ge Borte gugerufen : "Gebt! . . . Last mid allein!" ... 36 Armer! 3a, allein, Das bin ich nun! 3ch fest' es burch! Allein! Wie man bes Tobten, ber ins Leichentuch Gewidelt liegt, vergißt, jo babt ihr mich Rurudgelaffen bier, aur Thur mein Muge Gewendet, tropig, fdwer geftraft. - Bas thut Das euch? - Die Freiheit babt ibr braugen wieber Befunden, frifche Buft, ben iconen Bart, Den grunen Majen, und ben Bach, in ben Ihr spielend Blumen weuft, ben blauen Simmel.

Den Lenz, die blühende Natur, das Buch
Der Bögel und Zigeuner, Gottes Lied,
Das schner als das meine klingt, aus dem
Das Kind die Blume, die lebendge Strophe,
Sich pflüdt, von keinem Schelkwort je gestört.
Ich blieb allein zurück, der Frende seen,
Die ich verscheucht, allein mit dem Podanten,
Dem Spleen. Denn seit heut morgen schon in meinem
Borzimmer sitt der Doktor, der geboren
An einem Sonntag im December ward
In London, und der kann ench, arme Kinder,
Richt leiden, und er wartete, die ihr
Gegangen, um bei mir sich einzusühren.
In jener Halle, wo um mich ihr lachend
Gespielt, dort sitt er, und er seufzt und gabnt.

Bas thun? - In einem Buche lefen? - Rein. Dittir' ich Berfe? - Doch wozu? - Die blauen Siguren all, die weißen und bie grunen, Der Globus, ber ben gangen himmel brebt Auf feiner Achfe, meine Meigner Taffen. Bemalt mit bunten Faltern und mit Rafern, -Langweilig ift mir Alles, - ad, au euch Rur bent' ich. In ber That, feit ihr gegangen, Ift mir bie Sonne, Beiterteit und Luft Berloren, all ber luftge Saus und Braus, Bei bem man traumt, bie Wonne, jugufebn, Bie lefend mit bem Finger fic ber Rleinste Fortbilft, au fcau'n bie reinen, beitern Stirnen, Den Mund, ber: Ja! ju Allem fagt, ans bem Das freie icallt, bas bergliche Gelächter. Das ploplic Berlen auf die Lippen gaubert.

Die großen Augen, die naiv, erstaunt Beschaun mein altes Porcellan von Sovres, Die Reugier, die nach Allem fragt, die Stoße Des Ellenbogens: — "Komm hieher! Da sieh!"...

Gewiß, die Geister, Sylphen, und die Fee'n, Die jeder Windstoß mir ins Zimmer weht, Die Gnomen, tauernd oben am Plasond Im dunteln Wintel, hinter meinen Büchern, Die Haustobolde, budlig schiese Zwerge, Die mit chines schwarm der traulich plaudern, Der ganze Schwarm der lustigen Geister, taut Auslachen müßt' er, wenn vor ihren Augen Ihr die Schubladen zogt und angesangne Hexameter, vertrüppelt, plump und hintend, Ausgrifft und zerrtet, armen Gulen gleich, Ans Licht des Tags, und wenn ihr dann am Feuer Den frummen Leibern eine Seel' entlocket, Den schlecken Bersen eine scholmen.

Ihr lust'gen Schelme, die ich sortgejagt,
O tommt zurück, und schwazt und singt und tanzt,
Schlagt mühsam auf den großen Folioband,
Stoßt lausend an den Arm mich, wenn ich schreibe,
Macht, daß sich aus den Bersen, die ich seile,
Spizwintlig, wie ein Thurm, ein Strich erhebt,
Der scharf den ebnen Horizont durchichneibet;
An eurem Athem wärmt sich meine Seele.
O tommt zu mir zurück, vor Freude jauchzend
Und schwazend, lärmend ohne Furcht, auch wenn
Ihr auf mein altes Buch, in dem ich lese,
Wir Schatten werft, ihr tollen Kindertöpse!

Ich muß gestebn, ibr battet Recht, und Unrecht Batt' ich. Wer bat nicht auch jur Unzeit icon Bebrummt zuweilen? Last une bulbfam fein. Bir baben unfre Somaden all. Abr Rleinen. Seib allzu ftreng nicht gegen uns, bie Großen. Der Freude thut fich jeben Morgen auf Die Rinderseele, wie dem Zag bas Kenster. Ein Bunber aller Bunber war' es, wenn Das Kind, bas Freude bat und Glud die Fulle. Augleich auch alle Beisbeit batt' im Ropfe. Ibr feib Lieblinge bes Geschick, ibr Rleinen, Ihr braucht ju fvielen nur, fo feid ibr reigenb. Bir, die wir traumen, benten, die wir bandeln. Sind murrifd, biffig, folect, ihr fleinen Manner. Man bat oft Launen, feinen bofen Taa: Am Morgen regnet' es und talt ift's beut; Um himmel 10g ein bagliches Gewölt Borbei. Bas mimmert uns die Glode por? Man bat wohl auch Gewiffensbiffe . . . Sebt, Das macht uns boie . . . Das erfahrt ibr Alles Ginft felbit, wenn euer Antlig Falten tragt, Benn alter ibr, bas beißt, an Beisbeit armer.

Ja, Unrecht hatt' ich. Doch ich bin genug Gestrast, ihr mußt verzeihn und wieder tommen. Ich bitt' euch, kommt und laßt und Frieden machen, Bleistift, Papier, den Compaß ohne Nadel, Im Glasschrant die Ladvasen, Borzellan, — Des Mannes Spielzeug und der Neid der Kinder, — Dort die Chinesen mit den Kürdisbauchen, Mein altes Bild, das im Gerümpel einst Ich sand, — ich geb' euch Alles, Alles preis.

Steht ober fist auf meinem Lifch, wie's euch -Beliebt, tratehlt und fingt, — ich mudje nicht, — Schiebt meinen großen Stuhl von Gidenholz Herum, und werft auf meine Bant voll Schniperei'n All euren Aram, der mir das Holz zertrast; Gern überlaff' ich, furchtlos euren Händen, D Bunder, meine Bilderbibel, die Ihr bisher nur berührt mit heil'gem Schauer, In der Gottvater trägt den Kaifermantel.

Die Berse, die auf meinem Tisch verstreut Ihr febt. - verbrennt fie, wenn es Spaß euch macht. Ru febn, wie fie im Rauch aufgebn, Berbrennt, Rerreift fie, wie ihr wollt. - Ich ware ftrenger, Bar's bei bem wadern Dichter Derb, ben Das griechische Marfeille, bie eble Stabt. Die blonbe Tochter bes homer, jum Sohn Birgils gemacht. Da fprach' ich: - "Rinber, rabet Rur mit ben Augen an die Berfe, Die Bum himmel morgen fliegen; Die Baviere, Sie find bas Reft, aus bem bie Lieber flattern. Rommt ihnen nicht ju nab, die Berfe, nen Geboren, noch im erften Manuscript. Befangen, leiben unter euren Banben. Graufam in aller Unfdulb, ihr verlest Um Fuße fie, gertnittert ibre Alugel. Und, obne bofen Billen, thut ibr ibnen So web, wie fleine Rinder fleinen Bogeln!"

Allein was macht bas meinen Berfen? — Hr Seid meine ganze Boeste; mein Geist Folgt eurer Phantasis. Ihr seid die Strablen, Womit ich oft mein dustres Lieb erhelle. Ihr Kinder, deren Leben lauter Hoffnung, Ihr Kinder, deren Glüd die süße Einsalt, Roch kennt ihr nicht den Schmerz, ihr wisset nicht, Welch süße Wärme, wenn durch unser Haupt Gewandelt der Gedanke, euer Lächeln Berdreitet über den Poeten, der Hindrütet dustren Sinns, des Schreibens müd: Wie sehr er, wenn sein Kopf zerspringt, bedarf Der Heiterteit, die lacht auf eurer Stirne; Wie sühn berauscht, bezaubert, wenn Der Kinder Jauchzen aus dem Nachbarhof, Wo ihr auf einem Baum euch lustig macht, In seinen dustern Klaggesang sich mengt.

So tommt benn wieder in mein Schattenreich, Rommt, wenn ihr nicht mich traurig sehen wollt In meiner Oebe, finster gleich bem Fischer Bon Etretat, ber mub bes langen Winters, Geftüst auf seinen Ellenbogen, gahnend Durch's Fenster schaut zum grauen Regenbimmel.

April, 1887.

### XIV.

Woran ich bente? — Fern ber heimath, wo Ibr feib, an euch, ibr fuße, fleine Ropfden, An euch, die hoffnung meines reifen Sommers. Die Ameige, beren Schatten jedes Rabr Un meiner Mauer machst, ibr bolben Geelen, Dent Tage taum geöffnet, gang geblenbet Rod von ben Strablen eures Morgenroths. Der beiben Rleinen bent' ich, welche weinen Rumal und lachen, bie auf grunem Rafen Borm Thor, zwei Blumen gleich, Die ju einander Sich neigend stoßen, spielend hold sich janten. Dit Baterforge bent' ich traumend bann Der beiben Meltften, welche weiter icon Binein ins Meer bes Lebens porgefdritten, Die mandmal icon bie Ropfe fenten, ber Mus Rengier, jener fich Gebanten machenb.

Allein und traurig, — unter den Matrosen, Die lustig singen Abends auf dem Strand, Bur Stunde, wo die Wellen sich wie Rüstern. Austhun und schließen und den Hauch der Seelust Bermischen mit dem Wind des himmels, wo Man in der Lust geheimntsvolle Stimmen Bernimmt, vom Land, vom Meere hergeweht, — Dent' ich an euch, ihr Kinder, dent' an Haus

Und hof, an unsern Tisch, um ben ihr lacht, Dent' an des Feuers Knistern, bent' an alle Die zarten Sorgen, die so gern die Mutter Euch weiht und euer guter Großpapa.
Und während mir zu Füßen, reich mit Segeln Bebeckt, der glatte Ocean sich breitet, Der Spiegel der Gestirne, und die Augen Des Steuermanns vom unbegrenzten Meer Zum unbegrenzten Himmel schweisen, dent' Ich nur an euch, und sinne, zu ergründen Die Tiesen meiner Liebe, die zu euch Mich zieht, der Liebe, siüß und so gewaltig, Daß llein daneben scheint das große Meer.

Buli , 1836. Saint-Val.-en-C. Am Ufer bes Deeres gefdrieben.

### XV.

## Tentanda via est.

Gridrid nicht, Du beforgte, fuße Mutter, Du beren Gute überall im Saus Brofamen ftreut, bag Du ben Rleinen icon So ernft, und fo verfunten fiehft im Ginnen. Bie auf bem Riff ein armer, weißer Bogel Ginsam ben Ocean aus buntler Tiefe Bu feinem Kels auffteigen fiebt, fo icaut Er in bes Lebens Duntel icon binaus, Er fiebt im Geift es nab und naber tommen. D frommes Mutterherz, erschrid nicht, Du, In beren wunberbarem Geift bas Rind Den Engel fieht, ber Engel fieht bas Rinb. D Mutter, tomm und tuffe froh und ftolg Den Rleinen mir auf seine große Stirne. Es ift tein Bunbertind, tein weiser Deifter 3m Flügelfleib, ein Traumer ift's. Rur um So beffer! Ja, ich fage Dir, fei stolg! Die Schwefter bes Genie's ift Die Betrachtung, D Mutter, und bas traumerische Rind, Es wird als Mann jum Denter. Die 3bee Ift Alles, bes Gebantens Feuer gibt

Den himmel einem Milton und bie bolle Dem Dante. Groß einft wird er fein. Es wartet Sein eine icone Rutunft, zweifle nicht, Des rathielhaften Anaben, ber von Allem Den Ramen wiffen will, nach Allem fragt. Rad einer Mauer, wie nach einem Meniden. Ber weiß, ob er am Boben nicht zum Spiel Den Riefenmeißel Dider Angelo's Aufrafft und Schlachten tampft mit bem Granit. Und ftolze Formen gibt bem blanten Marmor? Db er wie Bonaparte, wie Frang ber Erfte Ein Spieler einst zum Schachbrett nimmt Europa? Ber weiß, ob er mit vollen Segeln nicht Ausfährt und feinem menichlich turgen Blid Anfügt ben weiten Blid bes Teleftops Und ben noch bellern Blid bes Geiftes, boch Im himmel ober auf bem Meer, wie Beridel Geftirn' entbedt, und Belten, wie Rolumbus?

Wer weiß? Laß nur den kleinen Denker wachsen; Selbst unsern Blid der Reugier siebt er nicht. Bielleicht das arme, schwache Kind, es träumt, Wie einst das Kind Birgil geträumt, von Kämpsen, Die des Boeten harren, ringen will Auch er und siegen, um auf neuem Pfade Sich zu erhöhn, und, ein beschwingter Rame, Allzeit zu schweben auf der Menschen Lippen.

Juni, 1835.

### XVI.

Die Liebe, Mabden, ist ein Spiegel für die Frau'n Zuerst, in dem tokett die Schönen sich beschau'n,
. Ihr Ardster ift er, ihr Bertrauter;
Doch, wenn sie Guer Herz ganz eingenommen, segt Sie, wie die Augend, aus das Bose, das ihr begt,
Und macht die Seele rein und lauter;

Dann etwas tiefer steigt ihr nieder, web, der Fuß Glitscht aus... Ein Wirbel ist's, der euch verschlingen muß: Eh ihr es ahnt, seid ihr gesunken. Die Lieb' ist reizend, rein und sterblich. Traut ihr nicht. Uch, manches Kind schon hat gespiegelt sein Gesicht, Benetzt im Aluß, und ist ertrunken.

gebruar, 1635.

#### XVII.

## Nachdem ich im Dante gelefen.

Sein Leben malt ber Dichter, wenn bie Bolle Er malt, in welcher Schatten und Gefpenfter Sich jagen. Im geheimnifvollen Balb, Fern ben gebahnten Strafen tavot umber Berirrt fein Jug, umringt von Schredensbilbern. Den Beg verlegen Ungeheuer ibm, Es ift ein Wanbern burch ein Labyrinth, Auf Schlangenpfaben, die in weiten Bogen Sinab ins Duntel führen, in ben Abgrund, Bo bie lebendge Solle wogt und fprüht. In Racht verliert bie Wenbeltreppe fic, Und eine Rlage fitt auf jeder Stufe, Und burch bie Stille bort man, taum vernehmlich, Das Babnetlappern; Bifionen fpuden, Chimaren bort und Traume. Augen gibt's Durch Gram in bittre Quellen umgewandelt; Beridlungne Liebespaare, mit bem Dold Im Bergen, brennend ftets in buftrer Blut, Bom Wirbelfturm babingeweht; im Bintel Der hunger und bie Rache, icheufliche Beschwifter, tauernd neben einem nachten,

Rerfresinen Schädel; bort das bleiche Mend, Dit bem vertommnen Cacheln im Geficht; Der Stola, ber Chraeig, ber fich felbft vergebrt. Die etle Bolluft, ber gemeine Geis -Bleimantel, die die Seele nieberbruden. Dort fist die Furcht, die Feigbeit, ber Berrath, Reil bieten Schluffel fie und toften Bift; Und weiter unten noch, im tiefften Schlund, Der haß, die grinfend wild vergerrte garve ... Dies ift bas Leben, ja, erhabner Dichter, Sein buftrer Bfab, verrammelt und verfperrt, Doch auf bem schmalen Weg, bamit auch bas Richt feble, zeigst Du uns gur Rechten ftets Den Benius mit ber zubig freien Stirne Und mit ben leuchtend bellen Seberaugen. Birgil, ber beiter lachelt : "Gebn wir weiter!"

Auguft, 1836.

#### XVIII.

### Pensar, Dudar.

### An Fraulein Luise B.

Mie ich Dir icon gefagt: Die tieffte Bunbe, Die schwarze Bolte, die tein Bind gerftreut, Die schwerfte Laft, ber bitterfte ber Schmergen, Bas unfre Stirne bleicht und legt in Falten, Bas über unfern Mauern eine Solle Läßt fprübn, es ist bie berbe Angft, die uns Umschnurt ben Busen, die Beklemmung, Die Berwirrung, bie bem Abgrund uns entgegen Läßt taumeln, wenn bas Schidfal eines Morgens, Das uns in feinen Rrallen balt, uns alle, Uns unfrem Glend gegenüber ftellt Und uns ins Angeficht die raube Frage, Die ernfte, wirft: - "Bas glaubft Du, arme Seele?" Der Ameifel ift's, bas Rittern und bas Ragen, Bas Angefichts ber Sphing, Die Belt man nennt, Den Beift, erichroden mehr noch als geblenbet, Erfaßt, baß er nicht "Rein" ju fagen magt, Und "Ja" nicht fagen tann. Das ift bie Somache Der gangen Raffe, ber wir angeboren. Bas bat ber Mensch gesichert? Bas vergeht? Bas bleibt? Bas ift Chimare? Bas ift wirklich? Bann wird vom himmel die Ertlarung tommen?

Wie tommt's, daß stets auf unsrem Pjad wir über Sophismen strauchelnd wanken? Daß wir, selber Aus Racht geschaffen, alle beben Nachts, Bur Stunde, wo der Nebel langsam steigt Dinan zum Herzen, wie zum Firmament? Wie kommt's, daß dufter selbst das Morgenroth Und Rathsel birgt? Daß mancher Denker, web, Im Kinderherzen schwarze Klippen sindet, Und zweiselt an der Wiege, wie am Sarg?

Sieh, dieser Mann ist gut, gerecht, ein Beiser, Die Salle sarbt nicht gelb sein reines Untlit, Wenn todt sein herz auch ist in mancher Faser, Bedauern wird er Bieles, Richts bereuen, Die Feinde, die er hat, wenn je er ihrer Gebenken muß, hat ihm ihr haß verschafft, Der seine nicht. Ein Weiser aus der Zeit Des Marc Aurel ist's oder Adrian.

Arm ist er und er will es so. Ihm sallen Bom greisen haupt, um das tein Sturm mehr saust, Nur weiße haar' und freundliche Gedanken. Für ihn sind all' aus Einem Mutterschoof, Die Sterblichen, gekommen, und ein Bruder Den Armen ist er und den Kleinen Bater.

Still, einsach lebt er, sern ber lauten Stadt. Das Land, wo jede Bunde heilt, das Land, Bo Alles man verzeiht, der Tanz der Bauern Zum Tambourin, ein altes griech'sches Buch, In dem die alten helben von Athen Und Sparta auserstehn zum frischen Leben, Die Rinber, bie er unterwegs beschenft. Der hund, mit bem er fpricht und beffen Muge Ihn wohl verftebt, bas Studium bes Rafers, Der fich im Moos verirrt, ein altes Beib, Das Abends er nach Sause führt: - bas find Die Strablen, welche feinen Tag ihm weben. Und jeden Tag. - benn einer fließt ihm wie Der anbre bin. - wenn beim bie Conne geht, Bebt er auch beim, von Allen angesprochen, Die ibm begegnen, tebrt ju feiner butte, Bon Giden überwolbt, die auf fein Dach Im Binter ibre Blatter nieberfdutten. Und wenn fein Tifch, ber Ueberfluß nicht tennt, Oft schmale Roft nur liefert, lachelt, ohne Ru murren, er ber greifen Rochin gu, Die unter'm Drud ber Rabre mantt und ber Ge beut an Rraft nur fehlt, an Gifer nie. Dann geht er in fein Rammerchen, mo ihn Der Schlaf erwartet. Und mas thut er bort Allein, ber weise, ber zufriedne Mann, Er mit bem Bergen ohne Fehler, ohne Begierb' und Gram? - Er benft, er traumt er zweifelt . . .

Berhängnisvolles Dunkel! Schredliches Gesetz! Umnebelt Alles, wogend, schwankend! Ach, und zumeist an Tagen, wo uns Alles In Trümmer fällt, wo ben verirrten Geist Das Unglüd sast, und unser tolles Leben Mit Schauern übergiest, wo uns die Laune Des Schickals neckt, und wo man Nichts mehr hat, Als Ebb' und Flut, die regessos sich solgen, Als ein zerrissnes Buch, als dunkte Nacht,

Gebanken, die im Abgrund sich verlieren, Ein Herz, entblößt von jeder süßen Täuschung, Ein Schiff, entmastet, led, auf dem sich streiten Die Leidenschaften, wütbende Matrosen, Die sinnlos stampsen und sich balgen um Den Weg, der einzuschlagen, wo verzweiselt Man Eins nur denkt: wo ist ein Rettungsmittel, Ein Compaß, eine Bucht, ein Anter, den Man sassen tönnt', ein Pharus, der uns leuchtet? — Ha, welch' Entsehen packt dann die Piloten, Uns, die in letzten Röthen nun bemerken, Taß uns der Glaube sehlt, die Himmelsleuchte, Die gegen alle Schrecken schützt, das Wort Der Hoffnung, auf dem letzten Blatt geschrieben, Jur Rettung für die Mannschaft die Schaluppe!

Wie tommt es nun, daß wir, die grmen Thoren, So ftolg find? - Sprecht, ihr Beisen, beren Seele Stets heiter ift, wie auch die Loofe fallen, Im Ruhm bescheiben, milb fur Sohn und Reib, 3hr, beren Geift, gleichmuthig ftets und rein, Im rubig flaren Mether ber Bernunft Doch über une in ernftem Glange leuchtet, Bie eine Sonne fern im Maurblau, So fern, bag bis ju ibr bas Rollen ber Unenblichfeit nicht bringt, in beren Strom Berftreut vom Wind so viele mube Sterne Und Belten ichwimmen, im Berfall begriffen: -Bas mußt ihr biefem Sochmuth gegenüber Doch benten, ber mit Blindbeit ift gepaart? Bie mußt ibr ladeln über unfern Rubm! Und, wie ein belles Fener ichwarzen Rauch

Erzeugt, fo muß euch unfer nicht'ger Stolz Dittleib'ges Staunen in ber Seel' erregen.

D babt Erbarmen, - Radfict und Erbarmen: Wir boren Alles, und begreifen Richts. Der Glaubensmangel, fei es Wiffen, fei's Unmiffenbeit, fei's Duntel ober Beisbeit, Dit welchem Ramen unfer Stols fich nennen Auch mag, - ift bies ein Febler bes Jahrhunderts? Ein Uebel bes Beichlechts ber Menichen? Rit's Borübergebend? Sift's ein em'ges Uebel? Sat Gott vielleicht ben Menschen fo geschaffen, Damit wir nach bem himmel, ber verborgen Bor unfern Mugen, unablaffig trachten? Bir baben nichts Gemiffes, Brief und Siegel Sat Gott bem Menschen über Richts gegeben. Und Denten ift nicht Glauben, Ranm zuweilen Bort eine leise Stimme man, die fpricht : - "Traut nicht, verganglich ift all euer Wert! Bas Menichen bauen, ift auf Sand gebaut. Und mas fie thun, bald machst barüber Gras. Der mufte Bind verweht, mas fie errichten, All die Afple, mo die Seelen bin Ihr flüchten wollt, ber Rubm, ein eitler Burpur, Die Liebe, Glut, Die fich verzehrt, ber Ehrgeig Dit bem besternten, stolgen Mantel, ber Sein aufgeblabtes Banner allen Binden Breis gibt, ber Reichthum, auf ber Garbe thronend, Die Wiffenschaft, von fern jo groß und bebr, Die Dacht, Die unterm Balbachin fich fpreigt, Die Wolluft unter Blumen - Belte find Das Alles nur. - Das haus ift anderswo.

Geht weiter, sucht wo anders ewge Guter. Rur Schatten gibt ein Belt euch, Sterbliche!" Du hörst die Stimme, sinnst darüber nach, Und glaubst für Augenblicke minder dunkel Zu sehn den himmel, wie man durch den Rebel Ein Ufer schaut, das weit sich scheint zu behnen.

Ja, glauben, — boch an was? — Das nächtliche Broblem, wo keinen Grund das Senkblei findet, — Mein Auge, nicht ganz ungeübt vielleicht, Hat oft es schon durchforscht. Die großen Fragen, Stets wechselnd, wie das Meer, Arpstall zur Stunde, Und Schlamm darnach, — ich habe sie durchwühlt, Die Oberstäche, wie den Grund, und tauchend Hab' ich ihn unermestich tief gefunden.

Bu Beugen ruf' ich bich, & Abendwind, D Morgenluft, ju Beugen euch, ihr Sterne Der Ract, wie oft, im Dienste stets bes ftrengen Bebantens, ich allein versucht die Bobe Binangufteigen, jenen feften Buntt 3m Raum ju finden, wo die weite Belt Dan überichaut, ben Gletider über'm Abgrund, Das Borgebirge, bas bas Meer beberrict! Bie oft bab' ich getraumt auf tablen Gipfeln, Inbeffen unter mir Bemaffer, Stabte, Ruinen, Balber in ben Falten lagen Der Sugel, und, Rauchpfannen gleich, bie Berge Dampf wirbelten, und fern ber Ocean, Die schwarzen Wogen breitend, bobe Bauten Mus Felfenriffen thurmenb, mit bem Chor Der Stimmen ber Ratur jufammenraufote.

Und zu den Wogen fprach ich: "Bogen, bie Ihr immer grollt!" ... und ju ben Burgen, fallend In Trummer: "Thurme, ber Bergangenbeit Lebendge Beugen, Schlöffer, Die ber Babn Der Jahre mit hartnadiger Gier benagt!" . . . 3ch fprach jur Racht: "D Racht, fo reich an Sonnen!" . . . Und ju ben Stromen fprach ich, ju ben Blumen. Den purpurrothen Früchten, und ju all Den namenlosen Formen, die der Tod Berichlägt, ben Bergen, Balbern und ben Auen: "Bas wift ihr?" - Oft jur Stunde, wo ber Bind Der Racht bes Wandrers Schritt beschleunigt, fprach 3d ju mir felber: - Die Ratur, Die große, Die Schöpfung, welche ben Beidopfen bient. Beiß Alles! Alles mare flar fur ben, Der fie verftanbe! - Die ein Stummer, ber Ein wichtiges Gebeimniß fennt und murgt Am Bort bes Rathsels, baß bie Lippe schaumt, Co ideint's oft, bag fie Alles fagen mochte. Doch Gott verbeut es ibr. Du borchit umsonft: Beraufd nur auf Beraufd, fein flares Bort. Das Lieb, bas ber vom Erntefeld erschallt, Das Tofen, bas aus Stabten fteigt empor, Des Donners Rollen und bas fdrille Saufen Der Binbe, bas Geraufc ber Boge, fommenb Und gebend, die aus aufgesperrtem Rachen Beult und verstummt und wieber beult, - bie Stimmen Sind alle nur ein endlos dumpfes Stammeln.

Denn sprechen tann ber Mensch allein und, ach, Der Mensch weiß Richts! O rathselbaftes Loos! Bas er hienieben forschen mag und finnen,

Bor seinen Augen hüllt in finstre Bolten Sich Alles, und die Seele, wenn im Sterben Sie finkt, sie geht ins Land der Rathsel ein.

So tommt's, daß Bion ju verwerfen, Rom Burudjumeifen, Schluffe burch Berneinung Sich nur ju bilben, - weil bies leichter ift, -Der Brauch ift, bem die Menschen gerne folgen. Rur wenig find wir, - wenig glauben wir. Bott wollt' es fo, und jo ift Alles gut; Mebr Selle wurd' uns nur die Augen blenden. Mit Früchten überladen bricht ber Aft. Bas wurd' aus uns, wenn ber lebendge Gott Bon feinem ew'gen Thron ber Bahrheit Strom In bas Gefaß ber menichlichen Bernunft Ergoff'? - Ihn gang ju faffen ift's ju tlein. Ein Tropfen ift genug fur jede Seele, Bermischt mit Irrthum noch bagu. Ein buntles Etwas hat jeber Mensch in sich, das wider Den Glauben fich emport. - D Gott! D Tob! Zwei Worte! Zwei Abgrunde, Die fie bergen! Die startsten bergen faßt ein Schauer, magen Sie fich binaus auf bieje bobe See. Man fest barüber nicht in Einem Alua. Der Bogel gibt's nicht Biele, Die im Flug, Dbn' auszuruhn, ben Ocean burchfreugen. Rein Glaub'ger ift fo rein, fo treu, baß er Richt manchmal ungewiß erbebt' und schwantte. Denn welches Berg ift ohne Gurcht und Schwäche? Drum laßt in Demuth unfern Bfab uns mandeln. Sein Schatten folgt bem Leib, bem Beift ber Zweifel. Geptembet, 1835.

#### XIX.

Balt ein, o Duse mit bem Saitenspiel Bon Erg, o Muje bes Gefetes, Muje Des ftarten Rechts, von beren Lippen Borte, Beftablt im Feuer, ftromen, Funten, Die Ans beiner Seele fpringen. - Mufe, fprich Richt weiter, laß fie gebn, wobin fie wollen! Bedulde bich, bis beine Stunde tommt, Und als bescheidne Jungfrau schaue rubig Und schweigend zu bem Schauspiel. Raum enthulle Den beil'gen Born, ber bir im Bergen grollt, Die aufgeworfne Lippe. Beutzutage. Bo Reber breit fich macht, wie Regenwaffer, Befruchtend ober naffend bloß, mo man Biichts Andres fiebt, als Ohnmacht, Buth und Schwache, Unnute Laften, bie man in ben Ropf Sich fett ju malgen, neue Simfon, Die Einreißend unter Trummern fich begraben. Der ift ber Startite, ber bie Rraft begabmt: Oft zeigt ber Ocean taum eine Falte. Drum bis jum Tage ber Entscheidung - naber Schon ift er, als man glaubt - vergeube nicht Die Rraft. Sie wachst, indem bu fie begrengft. Steh aufrecht unter Allen boch erhaben

B. Dugo's fammtl. poetifche Berte. III.

Der strengen Göttin gleich, die sich im Strafen Richt übereilt, und ihre Kraft gesammelt Wie einen heil'gen Schap bewahrt, die lange Schon könnte, wenn sie wollt', und nur nicht will.

Du geb' inzwischen beines Wegs! Betrachte Den himmel und die Welt. Und Alle, Die Unreinen Werfen frobnen, feile Seelen, Durch einen Sad mit Golb geblenbet, Lugner Auf offnem Martt, die ftets die Sprache medfeln, Bermorfne Beudler, Schlechtigfeit im Bergen, Bon Außen übergoldet mit erlognen Berbienften, Groß' und Rleine mit bem Brandmal Muj niebrer Stirn, ber Baftarb, neibifd, frech Und friechend, jener fnechtische Tribun, Der feiger als ein Beib und feine Stimme Feil bietet auf ber Gaffe, ber fur Gelb Stets bem Gefet ins Antlit ichlagt, Complotte Dem Bolt empfiehlt und bie Cenfur bem Ronig, Der faliche Freund, geschäftig, Saß ju faen, Und die Wahnsinnigen, die Tag und Racht In larmend muften Orgien fich malgen, -Sie alle mogen bich in ibrer Mitte Ernft, rubig geben febn, die Baupter grußend, Die bu verebrft, zwar ftumm, boch ftrengen Blide.

Dein Feuerauge soll ber Herzen Tiefen Durchforschen. Wenn bas Bolt sich fragt: — "Auf wen In der verblüfften Wenge wird ber Blig In seinem Auge grollend niederzuden?" — Dann mag sich Jeder, seines Thuns mit Grauen Gebenkend, sagen: — "Weh, vielleicht auf mich!" Indessen bleibe ruhig Du und heiter. Laß beines Kleides Saum in ihrem Schlamm Sich nie besteden, zittern sollen alle Elenden, wenn den Löwen deines Jorns, Die grimme Klau' auf der besternten Leier, Sie dir zu Füßen mit dem Maultorb sehn.

September, 1836.

Enbe ber innern Stimmen.

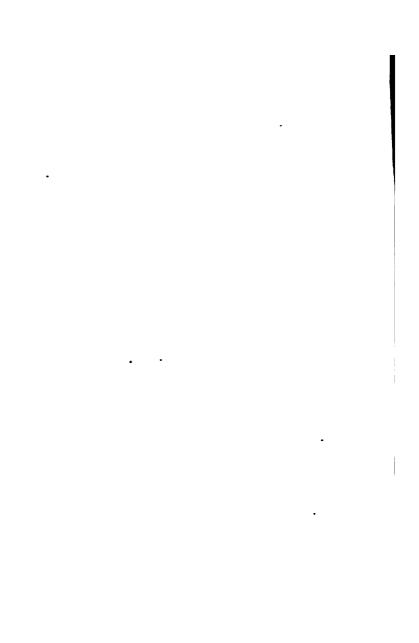

Strahlen und Schatten.

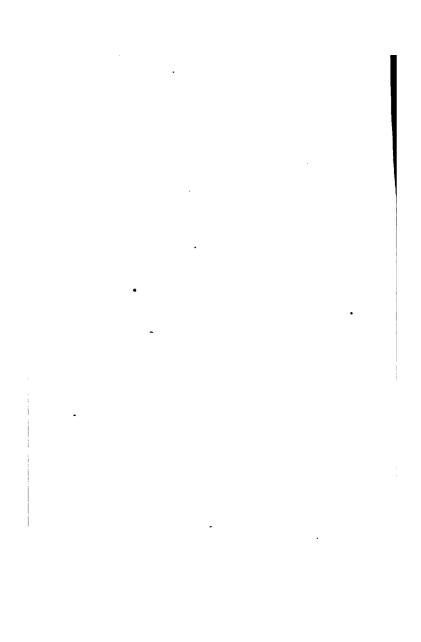

Gin Dichter hat bas verlorne Paradies geschrieben, ein andrer bie Finsternis.

Zwischen bem Eben und ber Finsterniß liegt bie Belt; zwischen bem Unsang und bem Enbe bas Leben; zwischen bem erften Menschen und bem letten ber Mensch.

Das menschliche Dasein bewegt sich in zwei Formen: in ber Gesellschaft und in der Natur. Gott legt die Leidenschaft in den Menschen; die Gesellschaft die Thatigkeit, die Natur ben hang zum Träumen.

Aus der Leidenschaft in Berbindung mit der Thätigkeit, das heißt, aus dem Leben in der Gegenwart und aus der Geschichte in der Bergangenheit entsteht das Drama. Aus der Leidenschaft in Berbindung mit der Träumerei entsteht die eigentliche Boesie.

Benn die malerische Darstellung der Bergangenheit bis zu ben Einzelnheiten der Bissenschaft herabsteigt, die Darstellung des Lebens dis zu den Feinheiten der Analyse, dann wird das Drama Roman. Der Roman ift nichts Anderes, als das Drama in seiner Entwidlung außerhalb der Berhältnisse des Theaters, ein bald durch den Gedanten, bald durch das Gefühl erweitertes Drama.

Uebrigens hat die eigentliche Boefie bramatische Elemente, und das Drama poetische. Drama und Poefie durchbringen sich, wie alle Fähigkeiten im Menschen, wie alle Strahlen im Universum. Die Thätigkeit, die handlung hat kraumerische Momente. Macbeth sagt: "Der hammer fingt auf bem Thurm." Der Cid sagt: "Diese blasse Rlarbeit, die von ben Sternen fällt." Scapin sagt: "Der himmel bat sich beut Abend als handwurft verkleibet." Riemand entzieht sich in dieser Welt bem blauen himmel, ben grünen Bäumen, ber büstern Racht, dem Rauschen bes Windes, dem Gesang der Bögel. Kein Geschöpf tann sich von der Schöpfung trennen.

Andrerseits hat auch das Träumen wieder Minuten der Handlung. Die Joylle an Gallus ist pathetisch wie ein sunster Akt; das vierte Buch der Aeneide ist eine Tragsdie; es gibt eine Ode von Horaz, aus der eine Molitäre'sche Komödie entstanden ist. "Doneo gratus eram tibl" ist der "Dépit amoureux."

Alles hangt jusammen, Alles vervollständigt, Alles paart und befruchtet fich burch Baarung. Die Gesellschaft bewegt fich in ber Ratur, die Ratur faßt die Gesellschaft ein.

Eines ber beiben Augen bes Dichters gehört ber Menichheit, bas andere ber Ratur. Das Gine ber beiben Augen nennt fich: Beobachtung, bas andere: Einbilbungefraft.

Aus biesem boppelten, immer auf sein boppeltes Objett gebesteten Blid entsteht im hirn bes Dickters jene Inspiration, bie Eins und boch mannigfaltig, einsach und boch zusammengesett ift, — bas, was man Genie nennt.

Beeilen wir uns jest schon zu erklären, das bei Allem, was man hier eben gelesen hat, wie bei Allem, was man noch lesen wird, der Bersasser dieser Sammlung — und das sollte sich eigentlich von selbst verstehen — eben so weit entsernt ist, an sich selbst zu benten, wie an Einen seiner Leser. Der schlichte, ernste Künstler muß das Recht haben, das Wesen der Kunst zu erläutern, blosen Haupts und mit gesenktem Auge. So dankel und unzulänglich auch diese Betrachtung, die sein "ben ist, sein mag, man kann sie ihm, Angesichts der reinen

und ewigen Bedingungen bes Ruhms, nicht versagen. Der Mensch lebt, ber Kunftler strebt. Und dann, wo ist ber arme Hirte, ber, berauscht von Blumen und von Sternen geblendet, nicht einmal wenigstens in seinem Leben, mit den nachten Füßen in dem Bach, aus dem seine Schafe trinten, ausgerufen batte: — Ich mochte Raiser sein!

Doch weiter.

ı

ŗ

į

Unsterbliche Werte find in unsern Tagen geschaffen worden durch große, edle Dichter, die sich persönlich und unmittelbar bei den alltäglichen Bewegungen des politischen Lebens betheiligt hatten. Unsres Dafürhaltens jedoch könnte ein ächter Dichter, den der Zufall oder sein Wille wenigstens für die Zeit, wo es ihm vonnöthen ist, auf die Seite geset, und während dieser Zeit vor der unmittelbaren Berührung mit den Regierungen und den Parteien bewahrt hatte, ebenfalls ein großes Wert hervordringen,

Reine Berpflichtung, teine Feffel. Die Freiheit mare bas Clement feiner Ibeen, wie feiner Sandlungen. Er ware frei in feinem Boblwollen für Die, welche arbeiten, in feinem Abfdeu gegen Die, welche ichaben, in feiner Liebe ju Denen, welche Rugen ftiften, in feinem Mitleid fur Die, welche leiben. Es ftunde ibm frei, allen Lugen, von welcher Seite ober Bartei fie tamen, ben Beg ju versperren; frei, Borfvannbienfte ju leiften ben Bringipien, die mit ben Intereffen tief verflochten find; frei, jeder Art von Glend fich muuwenden; frei, por jeber Aufopferung ju tnien. Rein bag gegen ben Ronig lage in feiner Liebe jum Bolt : feine Beleidigung fur Die berrichenten Tynaftien in feinen Troftworten fur Die gefallenen; tein Schimpf gegen die gestorbenen Beschlechter in feiner Epmvatbie für bie Ronige ber Rufunft. Er wurde in ber Ratur leben, in der Befellicaft mobnen. Seiner Eingebung folgenb. oone anbern Amed, als um ju benten und jum Denten au

erregen, mit einem Bergen voll jum Ueberftromen, mit einen Blid, ber Frieden ftrablt, wurde er, je ju feiner Reit, als Freund ben Frühling feben auf ber Biefe, ben Fürften im Louvre, ben Geächteten im Gefananif. Burbe er ba und bort eine Sanung in ben Gesenbuchern ber Renichen tabeln. fo wurde man wiffen, bag er Tag und Racht bie ewigen Dinge und ben Tert ber gottlichen Gefete ftubirt. Richts wurbe ibn in feiner tiefen, ftrengen Befdauung ftoren, nicht bas larmenbe Borüberraufden ber politifden Greigniffe: benn er wurde fie fich affimiliren und ihrer Bedeutung nach in fein Bert einfließen laffen; nicht die zufällige Nachbarfcaft eines aroken Brivat-Leibens: benn bie Gewohnbeit bes Dentens aibt die Rabigleit ju troften; nicht einmal die innere Bewegung in Rolge eigener, verfonlicher Leiben: benn burch bas, was in unfrem Innern reift, bindurch icauen wir Gott; und, wenn er fich ausgeweint batte, wurde er benten.

In feinen Dramen, feinen Berfen, wie feiner Brofa, in feinen Studen, wie in feinen Romanen wurde er Geschichte geben und Erfindung, bas Leben ber Bolfer und bas Leben ber Individuen, die erhabnen Lebren toniglicher Berbrechen, wie in ber neuesten Tragobie, Die nubliche Darftellung ber Lafter bes Bolte, wie in ber alten Romobie. Schmabliche Ausnahmen absichtlich verhüllend, wurde er, indem er bas Alter immer groß erscheinen ließe, jur Ehrfurcht fur bas Alter begeiftern; jum Mitleib für bas Beib, inbem er bas Beib immer in feiner Schmache zeigte: jum Gultus ber natürlichen Gefühle, indem er nachwiese, daß zu allen Beiten und in allen Fallen etwas Beiliges. Göttliches, Tugenbhaftes in ben beiben großen Empfindungen liegt, auf benen bie Belt feit Abam und Cva berubt, ber Baterliebe und ber Mutterliebe. Rurg, er murbe überall bie Burbe ber menschlichen Ratur bervorbeben, inbem er nachwiese, bag Gott ine Innerfte jebes Menfchen, fo

verzweiselt und verdorben er auch sei, einen Funken gelegt hat, ben ein hauch von Oben immer wieder beleben kann, den die Asche nicht verdedt, den der Koth selbst nicht auslöscht, — die Seele.

In seinen Dichtungen wurde er Rathschläge für die Gegenwart niederlegen, traumhaste Schilberungen der Zukunst; den bald blendenden, bald niederschlagenden Rester der gleichzeitigen Ereignisse; die Pantheons, die Gräber, die Ruinen, die Grinnerungen; Mitleid für die Armen, zarte Theilnahme für die Unglücklichen; die Jahreszeiten, die Sonne, die Fluren, das Meer, die Berge; die stücktigen Blick in das Helligthum der Seele, wo man, wie durch die halbossne Thüre einer Kapelle, auf einem geheimnisvollen Altar alle die schönen goldnen Gesähe sieht: den Glauben, die Hossnung, die Boesie, die Liebe; turz, das tiessinnige Gemälde des Ich, — vielleicht das umsassenden, allgemeinsse, universellste Wert, das ein Denker ausgebeiten könnte.

Bie alle Dichter, die benten und beren Geist beständig über dem Universum brütet, würde er durch alle seine Schöpfungen, Gedichte oder Dramen, die Herrlichteit der Schöpfung Gottes durchleuchten lassen. In seinen Tragodien wurde man die Bögel singen hören; in seinen Landschaftsbildern sahe man den Menschen leiden. Dem Anschein nach ware Richts verschiedenartiger, als diese Dichtungen; und doch im Grunde Richts einheitlicher und zusammenhängender. Sein Bert, in seiner Sputhese genommen, wurde der Erde gleichen: Erzeugnisse jeder Gattung, aber Eine Uridee in allen Conceptionen, Blumen jeder Art, aber Ein Saft in allen Burzeln.

Er wurde ben Cultus bes Gewissens üben, wie Juvenal, ber Tag und Racht "einen Zeugen in sich selbst" fühlte, nocto dieque suum gestare in pootore tostom; ben Cultus bes Gebantens, wie Dante, ber bie Berbammten Diejenigen nennt,

"bie nicht mehr benken," le gente dolorose ch' anno perdutto il ben del intelletto; ben Cultus der Natur, wie der heilige Augustin, der ohne Furcht als Pantheist verschriesen zu werden, den himmel "eine intelligente Areatur" nennt: Coelum cooli creatura est aliqua intellectualis.

Und was so im Zusammenhang seines Berts mit allen seinen Dramen, allen seinen Gebichten, allen seinen vereinzelten Gebanken bieser Dickter, dieser Philosoph, dieses Genie schüse, es mare — sprechen wir es hier ars — die große gebeimnisvolle Epopee, von der wir Alle einen Gesang in uns selbst tragen, dessen Prolog Milton, dessen Epilog Byron geschrieben bat: das Gedicht vom Menschen.

Dieses imposante Leben bes civilisirenden Kunstlers, diese ungebeure Arbeit der Philosophie und der Harmonic, dieses Ibeal einer Lichtung und eines Dichters, sich als Ziel seines Ehrgeizes, als Zweck, als Ansang und als Ende zu setzen, dazu bat jeder Denter das Recht. Der Bersasser dat einer von anderwärts und mehr als einmal gesagt: er ist Einer von Denen, welche mit Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Treue freben. Mehr nicht. Er läßt das, was man seine Inspiration nennen mag, nicht auß gut Glüd geben. Unablässig wendet er sich dem Menschen, der Natur oder Gott zu. Mit jedem neuen Wert, das er zu Tage sördert, lüstet er eine Ede des Schleiers, der seinen Gedanken verdirgt; und ausmertsame Geister bemerken vielleicht jest schon eine gewisse Eindeit in dieser Sammlung von Werken, die auf den ersten Anblid vereinzelt und auseinandergebend erscheinen.

Der Berfasser glaubt, daß jeder mabre Dichter, unabhängig von den Gedanten, die ihm aus seiner eigenen Organisation, und von den Gedanten, die ihm aus der ewigen Bahrbeit tommen, die Summe der Joeen seiner Zeit in sich tragen muffe. Ueber die Gedichte, die er beute veröffentlicht, hat er nur wenig zu sagen. Bas er municht, daß fie fein möchten, ift im Borftebenden angedeutet; mas fie find, wird ber Lefer wurdigen.

Man wird in diesen Gedichten fast bis auf gewisse Ruancen dieselbe Anschauung det Dinge und der Menschen finden, wie in den unmittelbar vorangegangenen, die der zweiten Beriode der geistigen Entwidlung des Bersassers angehören, und die, die erste Sammlung im Jahre 1831, die zweite im Jahre 1835 und die letzte im Jahre 1837 veröffentlicht worden sind. Dieses Buch ist die Fortsetung derselben. Nur ist in den Strahlen und Schatten der Horizont vielleicht ein weiterer, der himmel blauer, die Rube tiefer.

Mehrere diefer Gedichte werben bem Lefer zeigen; baß ber Berfaffer feiner Miffion nicht untreu geworben ift, Die er fich felbft im Borfpiel ju ben Innern Stimmen zugefcrieben hat:

ŧ

"Der Dichter richtet, Stein um Stein jufammenfugenb An bem Gefellichaftsbau, ber wantt bei jedem Binb, Bwei Saulen wieber auf ber alten Sitt' und Tugenb, Die Chrfurcht vor bem Greis, bie Liebe ju bem Rinb."

lleber Fragen des Styls und der Form wird er kein Bort verlieren. Wer lesen will, was er schreibt, weiß schon längst, daß, wenn er auch manchmal in gewissen Fällen die Undestimmtheit und das hellbunkel im Gedanken zuläßt, er dies doch im Ausdruck selkener thut. Ohne die große Boesie des Nordens, die in Frankreich selbst durch bewundernswürdige Dichter vertreten ist, zu verkennen, hat er immer eine lebhaste Reigung sur die präcise, südliche Form gehabt. Er liebt die Sonne. Die Bibel ist sein Buch. Birgil und Dante sind seine göttlichen Meister. Seine ganze Kindheit war nur ein langer, mit exalten Studien vermischter Dichtertraum. Diese Kindheit hat seinen Geist zu dem gemacht, was er ist. Das Erakte und das Boetische ist übrigens nicht unverträglich. Die

Bahl ift in der Kunst wie in der Biffenschaft. Die Algebra ift in der Aftronomie und die Astronomie grenzt an die Poesie: die Algebra ist in der Musit und die Musit grenzt an die Boesie.

Der Menschengeift hat brei Schluffel, die Alles öffnen: die Babl, den Buchstaben, die Rote.

Biffen, Denten, Traumen, - barin liegt Alles.

4. Mai. 1840.

## Strahlen und Schatten.

5

#### I.

## Bichterberuf.

١.

Warum im Boltsgewühl, o Dichter, Lebst Du, umschwärmt und boch allein? Was ist das Chaos ohne Lichter Für Dich, der Haber der Partei'n? In dieser schnöben Atmosphäre Westt Deine Boesie, die hehre, Entweihung ist ihr sichres Loos; Dein Herz, in dem Gedräng der Massen, Gleicht Rasenplätzen in den Gassen, Berstampst vom Wandrer schonungslos.

Hörft Du in dumpfen Metropolen Den Larm, bald tobend, bald gedampft, Bo feindlich, offen und verstohlen, Sich König stets und Bolt betämpft? Bogu Dein Ohr zerreißen laffen? Laß sich besehben, die fich baffen,

D Dichter, — ber am himmel schwebt, Ihm bleibe treu, dem lichten Sterne, Dem großen haufen bleibe ferne, Der vom verworrnen Lärm nur lebt.

Laß klingen nur im heiligthume Dein Lied des Friedens, reiner Geift! Blüb' in der Wüste, heilge Blume, Wo Dich der Thau des himmels speist, Dien' im Berborgnen Deinem Gotte, Leb' einsam in verschwiegner Grotte, Nur in der tiefsten Stille spricht Des himmels Laut zu Deinem Ohre. O Dichter, wandle durch die Thore Der Nacht, und schau'n wirst Du das Licht.

Im Walb, am Meere, magst Du singen! Und Dein begeisterter Gesang Soll in das Lied der Bögel klingen Und in der Bellen ernsten Klang. Rur in der Einsamkeit erscheinen, Nicht im Gewühl, mag Gott den Seinen. Klein ist der Mensch und aufgebläht. Im Felde sühlt der Geist sich freier: Denn die Ratur ist Gottes Leier, Und Gottes Plektron der Poet.

Bleib Du am bauslich fillen Feuer; Schau in bem Reich ein Schiff, bas tracht, Jrr, ohne Compaß, ohne Steuer In ftürmischer Dezembernacht Umbergeworfen auf den Wogen; Der Fischer hört zurüdgezogen In meerumwogter hütte, fast Entschlasen, es im Dunkeln schweisen, Das Schiff, um bas bie Winde pfeifen, Und peitschen ben zerbrochnen Mast.

2.

Ach, sprach der Dichter drauf, vor Allen If Wald und Meer mir lieb und traut. Und meine schönsten Lieder hallen Nur wieder ihrer Stimmen Baut. Hab kennt die Schöpfung nicht, nur Frieden Und Ruh ist der Natur beschieden; Und Sonn' und Rose, Wies' und Quell Sind da, und Gutes zu erzeigen. Im großen, heitern Wesenreigen Geht auf mein Herz und leuchtet hell.

Rie werd' ich bir, Natur, entsagen, Dich lieb' ich innig; boch ein Mann In unsern wechselvollen Tagen Richt sich gehört er, Allen an. Gebanten sind gewaltge Kräste, Gott gab dem Baumstamm seine Säste, Dem Bogel wies den Busch er an, Den Bach dem Wiesengrund im Thale, Dem durst'gen Mund die volle Schaale, Den Geistern einen weisen Mann.

Ein Jeber trägt bes Anbern Schwähe, Er bient: fo will es bas Geschid. Beh bem, ber zu ben Brübern fprache: Bur Bufte wend' ich mich jurud. Beh bem, ber weg sich sucht zu stehlen, Benn bas erregte Bolf zu qualen Der Uebermuth ber Großen sucht; Den Beisen web, die fich entmannen, Die Lieber trillernd gehn von bannen, Schmach über solche feige Flucht!

In unsern Tagen, arg verschrieen, Sucht der Boet den Rettungsstern. Er ist der Mann der Utopien, Sein Juß ist hier, sein Auge fern. Er ist's, der jederzeit den alten Bropheten gleich es hat gehalten, Der, wie der Sturm um ihn auch braust, Mag man ihn tadeln oder loben, Der Zufunst Fadel hoch erhoben Und stammend schwingt in kuhner Faust.

Er schaut, die Böller sind geblendet, Und seine Träume, liebevoll, Sind Strahlen, die der Tag ihm sendet, Der sonnige, der kommen soll. Man spottet sein. Er denkt, der Weise, Und spricht manch gutes Wort, das leise An sinnig stille Seelen schlägt. Ihn jammern, die sich dran nicht kehren; Laut spottet Mancher seiner Lehren, Der sie im Stillen ernst erwägt...

April, 1839.

#### IJ.

# Der fiebente Anguft Achtzehnhundertnennundzwanzig.

**(H3** war der siebente August, — o weh! — Der erste Tag von ihrem letten Jahr.

3mei Manner gingen, gang allein, im Schloß Des Ronigs mit einander, fich jumeilen Berührend mit bem Arm, und plauderten. Tief ins Gebachtniß bat fich's mir geschrieben. Der Erfte fab ermattet, finfter aus, Mls laftete auf feiner Stirn ein Blan, Erbrudend ichmer für ein fo ichmades Saupt. Muf gruner Uniform mit Burpurichnuren Trug Cpauletten er mit einer Krone, Der Orben und bas Bließ auf feiner Bruft Um breiten, ichillernd blauen Banbe glangten 3mei lichten Sternen gleich von Gold und Gilber. Ein Ronig war's, ein Greis mit grauem Saupt, Gebeugt vom Drud bes Alters und ber Rrone. Gin junger Mann ber Undre, fremd ben Sofen. Ein Dichter, - ein Geschöpf, bas wenig gilt, Sie sprachen ohne Zeugen, rudhaltslos In einem großen, oben Rabinet, Ginfach, boch majestätisch. Un ben Banben Last Spuren wohl gurud bes Menichen Thun. Einst schwebten, o entichwundne Sextlichteit.

Gewaltge Thaten unter diefer Dede Borüber und gewaltige Entwürfe. hier, auf bem Ruden die gekreuzten hande, Mit helbenschritten das Gemach erschütternd, Ging oft der Kaiser, als er herr noch war, Nachbenkend von der Thure hin zum Fenster.

Bur Seit' ein Tisch, ein sammtner Lehnstuhl spiegelt' In dem Parkett die schweren, goldnen Füße. Durch eine Glasthür' in der Ferne sah Man viele prunlend reiche Schränke, Basen Bon Japan, Urnen, emaillirt, von Ihon, Kronleuchter, golden, weit die Arme breitend; Gin rother Saal mit Spiegeln von Benedig, Boll griech'scher Erzstiguren, göttlich schön, Strahlt' indloß in krystallnem Widerschein. Und, einem erzgegossen Standbild gleich, In stolzer Haltung sah man in der Ede Behelmt die Wache, glänzend silberblan.

Bovon ber Dichter, fragt ihr, und ber greife, Gebeugte Ronig fprach?

Bon einem armen, Gefallnen Engel, bem ber hauch ber Licbe Geheilt bas franke Herz, von Marion, Die rein, wie Magbalena, sich gewaschen. Sie hinkte jämmerlich, weil in ben Juß Gebiffen sie bie Schlange ber Censur.

Der Dichter wollte den breizehnten Endwig Borsubren eines Abends, jenen Kanig, Der eines Priefters Stave war, — ein ganzes Jahrhundert, henter, Rarren und Marquis'. Er wunschte, bag bie Menge tam' und schaute, Die bei bes Drama's nachtlich buftrer Glut Bor naffen Mugen je und je ber Schatten Des bleiden Rardinals porüberichwebt. Ropficuttelnb fprach ber Greis: - Boju enthullen Des armen, unaludiel'aen Ronias Bloken? Bogu in ihrem Grab bie Tobten ftoren? Bo will's hinaus? Beiß man, wohin man rennt? Drobt nicht ber Ginfturg ringe, wohin man icant? Läuft Alles nicht maßlofer Freiheit ju? Thut's benn nicht Noth, nach fünfzehn Brobejabren. Die Damme neu ju bau'n, ben Strom ju gugeln? Ein Fürft tann wieder nehmen, mas er gab. Und bas Theater, - jest, wo untergraben Der Thron ift, muß man feine tubnen Rammen Mit beiben Sanden zu erstiden fuchen. Das Bublitum, es ift bas Bolt, und Funten Rann die Romodie werfen, Die im Duntel Ten Brand ber Revolution entgunden. -Dann meint' er, bie Geschichte luge, - wie Dem immer fei, bem jungen Traumer macht' Er ftreitig feinen toniglichen Abn. Conft war er gutig gegen ibn, voll Sulb, Und frug den Dichter nach den eignen Abnen.

Dem König gebend, was des Königs ist, Bersocht der Dichter muthig, sest die Sache Der Freiheit und der Kunst, für die er glübte, Indes voll Achtung für den edlen Greis. Er sprach: — Die Zeit, wo Alles wantt, ist ernst. Frei mandeln, stolz und ruhig will die Kunst. Die todten Könige gehören ihr,

Man aonn' ibr diefe Beute. Teindlich ift Sie nicht, Bogu fie reigen und ber finftern Gewalt fie überliefern, fie, Die Blis Und Donner balt in ibrer ftarten Sand, -Der Sand, bie, ploglich aufgetban, jum Staunen Frantreichs, bem Louvre jum Entfeten, - nur Bu fpat ermachen murb' es leiber! - Blibe Musichatten murb' in rothen Feuerströmen. Ob, die Tprannen in der Tiefe schaben Dem Ronig viel, ber in ber bobe thront. Das Bolt ift ftets bereit, beim Bort die Duse Bu nehmen, wenn entruftet, felbft beim Ramen Des Ronigs, fic bes Runftlere Stirne rungelt. - Sire, tann man auf Baufalliges fich ftupen? Ein schlechtes, morices Dach ift bie Censur, Das jeben Augenblid ben Leuten, Die Es ichirmen foll, tann auf die Ropfe fallen. Gin unvorficht'ger Bauch, ftatt auszublafen, Facht an die Funten nur ju milbem Feuer, Die Runft, die leuchtet, wird jur Runft, die flammt. Barum nach toniglichem Glanz nur trachtet Dan bod bei einem Bolt, loval, boch fvottifc. Statt nach ben großen Bilbern, bie ibm bot Der große Lubwig, jene Ronigssonne, Bon ber beschienen reich bie Lilien blubten, Der eine Belt mit feinem Scepter bielt 3m Gleichgewicht, und gludlich Racine machte, Und Moliore in Freibeit bichten ließ? Bott, welch' ein Schaufpiel, Die Cenforenborbe, Bewaffnet, leife flufternd, eine Banbe Bemeiner Jager, liegend auf bem Baud. Und stlavisch knuernd auf ben Augenblid.

Wo zur Geschichte, wie in seine Hoble Der stolze Leu, zurud bas Drama tehrt! —

Und als er den erstaunten Greis zu ihm Sich mild, mit tiefer noch gesenkter Stirn Sich wenden sah, versolgt' er kühner seine Unruhigen Gedanken, und, das Drama Bei Seite lassend und den Dichter, spürt' Er eisrig einem schwarzen Plane nach, Der in der Seele dieses sinstern Königs Im tiessten Grund er eben hatt' erspäht. Wär's möglich? Könnt' er solche Träume nähren? Das Recht des Bolks zertrümmern? Wie sein Spielzeug Man einem Kinde nimmt, das unwirsch murrt? Ihm Ukes nehmen, Freiheit, Licht und Lust? Er will's nicht! Klug ist und gerecht der König!

Rad Borten, paffend für ein Ronigsohr, Dann fuct' er, und von ben gewalt'gen Bogen Der Reiten fprach er: bag nicht fubne Bruden, Nicht Damme, nicht Ranale, Richts, bag Gott Allein im Stand ju bandigen ein Bolt, Das fich erhebt, ben Ocean, ber fteigt. Oft icheitern muffe felbst bas ftartfte Schiff, Benn es ben Bogen und ben Binden trote: Und wiber fich in biefem tollen Rampf Als Rlippen, um baran ju icheitern, babe Man fein Jahrhundert, und ben Geift, Die Sitte Der Beit, bie man betampft, - ben Safen felbit, In ben bas Schiff fich batte flüchten tonnen. Er magt' es, fein Entfeten auszusprechen. Sobn einer Tochter ber Benbee, ber Liebe Richt mehr, boch feinen Saß im Sergen tragt,

Bat er, man moa' ibm einen Augenblid Rur Glauben identen, ibm, ber ernft und treu Am Alten bange, beffen Bietat Festwurzelnd wie ber Epheu, ach, fich befte, So an Ruinen, wie an Ronige. Das Schidfal fpielt oft graufam mit ben Menfchen. Die Ron'ge follen rubig überlegen In biefen fturmifden Tagen, mo, ein Meer, Das steigt, ber Beitgeift, eine buntle Bolte, Um Borigont emporte Borte murmelt. Marum beraus die tommenden Befchlechter Schon forbern, eh' fie ba, und auf fie ftacheln? Rur flücht'ge Blide mar ber Simmel Franfreichs Roch beiter. Doch, wenn auch ein Boltden faum Ibn trubte, wenn fein Murblau auch rein Erschien, und nicht ein Sauch die Luft beweate. Er fab, ber Traumer, grelle Blibe guden! -

Der gebnte Rarl fprach lacelnb : - "D Boet!"

Am Abend Fest und strahlende Beleuchtung!
Bon Prinzen wimmelnd, Kriegern und Lasai'n,
Schien mir Saint. Cloud, das grüne, mit dem stolzen
Balast, und seinen Marmordildern, die
Die Seine spiegelnd mitzunehmen drobte,
Mit Liebe seinen Baumkranz zu umfassen.
Der Bogen des Triumphs mit ehernen
Bictorien, und das Loudre, heiter glänzend
In tausend Lilien, schienen aus der Mitte
Der sernen Hauptstadt Antwort auszustrahlen.
Und über all der königlichen Pracht
Lag stiller Frieden, seierliche Rube,
Und eine Größe, die unsterblich schien.

\* \* \*

Holyrood, umweht von dumpfen Schickalsschauern,
D Holyrood, wie grau, wie finster deine Mauern,
Berwitterte Abtei!
Du, Kloster, Schloß und Grab! Es birgt in deinem Schoose
Gott, Tod und König sich, drei Majestäten, große
Mysterien alle drei.

D tronenloses Schloß, o Thal der Strafgerichte! Hier flustert und ins Ohr die Luft und die Geschichte Zwei Worte, — unsern Stolz verwarnend klingt ihr Ton; Zwei Laute, grollend, ernst, auf die wir bebend lauschen: Der Meerestiefe dumpses Rauschen, Und der entsernte Larm der Revolution.

O Einsamkeit, wo man oft sieht auf grünen Rasen Die Rehe weiben, die am Rain herunter grasen, Bon Eichen überbeckt; Die lauernd stehn im Bind, da, wo der Wald sich lichtet, Und ängstlich spähn umber, verstört, halb aufgerichtet, Die Obren boch gereckt.

Du stolze Kirche mit den gothischen Bogen, beten Oft sahst du Könige, der Bater Grab betreten Und knie'n, wo unter'm Stein der Abnen Leiber ruhn, Du Pforte, die, im Arm die Helbearde, Riesen Und Bogenschützen einst bewacht, die Blige schießen, — Mit rost'gem Schlässel schließt ein alter hirt dich nun!

Du Biefengrund, wo einft bie Rrieger, bie gestählten, Die Lords vom Sochland ftolg bie wilben Clane gablten, Die Sabnlein, bie im Binbe webn: Und wo im Sonnenicein jest alte Beiber tauern, Und, ibren Lumpentram zu trodnen an ben Mauern. Durch Dorn und Riefel barfuß gebn.

D holprood! Bebedt mit Mood ift beine Stiege! Bon beinen Thurmen nagt ben Strauch berab die Biege. D Buth ber Gifersucht, Die du noch beute brennft! Darnley und Rizzio! D wilbe Liebesflammen. Noch schlagen beute fie gusammen : -Sa. Blut bort an ber Banb . . . bier ichreitet ein Gefpenn.

Belch ernste Lehren, die uns beine Sallen fluftern, Und bie geschrieben ftebn an beinem boben, buftern Gemäuer, balbgertrummert, grau; Gin graufiges Beschick fpricht laut aus jedem Steine. Der Borgeit Schimmer liegt, gleich bleichem Mondenscheine. Auf bem verbangnisvollen Bau!

Besegnet fei, o Schloß, gesegnet feib, ibr Trummer! Umfließen mag bich ftets ein lichter Beiligenschimmer! Bir beugen uns vor bir, ftets fei bein Rubm gemehrt. Denn Frankreichs Ronig fand, ber Greis, in beinen Sallen Den gaftlichen Empfang, - ben traurigften von allen. -Den Stuart's und Bourbon's einander ftets gewährt. 3uni . 1539.

### III.

# An den König Conis Philipp

nach bem am 12. Juli 1839 gefällten Tobesurtheil.

Bei Deinem Engel, ber entflog jum himmeläpfabe, Bei diesem Königskind, so frisch wie Rosenzier, Laß Dich bei jenem Grab beschwören: Gnabe, Gnabe! Bei jener Wiege: Gnabe, Sire!

12. Buli, Mitternacht.

#### IV.

### Blich in ein Bachftabchen.

1.

Groß ist der Dom und hoch die Thurme, grau von Farbe, An seinen Bogen prangt das Reeblatt und die Garbe, Mit seiner Rose glänzt das stattliche Bortal, Und unter dem Gewölb im Zwielicht ein Gewimmel Bon Engeln und Jungfrau'n, der Höllenpfuhl, der himmel, — Ein Traumbild, eine Welt von Bundern ohne Zahl.

Loch seffeln nicht ber Dom, nicht seine hohen, bunteln Gewölbe, sein Bortal, die Fenster nicht, die funteln, Die Thurme mir den Blid, der Schmud so bunt und reich; Rein, gleich baneben bort, im Duntel traut und niedlich, Das Rämmerchen, aus dem ein Sang so zart und friedlich Ertont, das hängt am Dach, dem lust'gen Bogel gleich.

hehr ift ber Bau, doch schon bas Stübchen ohne Gleichen, Mehr gilt bas Rest von Moos mir als die stolzen Siden, Den sansten Zephyr lieb' ich mehr als den Orkan, Und, wenn des Meeres Flut vor mir sich behnt ohn' Ende, Die Alge mehr, als hoch gethürmte Felsenwände, Lie Schwalbe, die sich wiegt, mehr als den Ocean.

D fußes Blätchen! Dell erglanzt im Sonnenstrable Das tleine Fenster, bas zum gothischen Bortale Aus feinen Blättern schaut hinüber wie erstaunt, Der grune Laden lacht bernieder auf die Dacher, Er schließt und öffnet sich gleich einem großen Fächer Rotett und eitel, je nachdem der Wind gelaunt.

Bor'm Fenster steht, zur Zier dem stillen heiligthume, Dochragend, weiß und rein, die schone Lilienblume,
— Der Rinne nah, wo sich ein Kanchen trummt und baumt, — Im Topf von Porcellan mit blauem Bauch und Reise,
Mit Bfauen, die zum Rad ausbreiten ihre Schweise Auf blauer Wiese, wie sie der Chinese traumt.

Und in dem Innern siehst Du einen Strahl zu Zeiten Ausschimmern, eine Jee durch's Zimmer siehst Du gleiten, Gin Madden aus dem Bolf, ein Baisentind, allein Im traulichen Afpl; die liederreiche Dirne, Sieht sie nicht manchmal aus mit ihrer reinen Stirne, Als ware sie umstrahlt von einem heil'genschein?

hier wohnt die Unschuld! — sagt fich Jeder auf der Stelle. Rein Sturm hat aufgewühlt noch ihres herzens Belle. Bom Bogelfteller weiß das Bögelein noch Richts. Dem Falter ift noch nicht sein Farbenstaub verdunkelt, Es ist der frühe Thau, der hell im Kelch noch sunkelt, Der Jungfrau Seele strahlt im Glanz bes Morgenlichts.

Dem bunklen Rämmerchen mit seinen engen Banben Scheint eine Welt voll Luft Lichtstrahlen zuzusenden, Der volksbewegte Blat, der Kinder Spiel und Tanz, Die Frauen, welche sacht am Rirchenthor verschwinden, Die Straßensänger, die erfreute Hörer finden, Bon oben Glanz und Licht, von unten Licht und Glanz.

Beglüdtes Mädchen! Rein, wie in des Tempels Rabe, Ift's rings um fie, damit sie ja nichts Boses sehe, Die Honigbiene schwirrt, die Blume spendet Dust, Und Schatten wirst der Thurm, vor ihrem Fenster leuchtet Ein Stern, sobald das Dach des Abends Thau beseuchtet, Folgsam, dem Diener gleich, wenn seine herrin ruft.

Um ihren schönen Hals, am jungfräulichen Rleibe Sind Spigen nicht zu sehn, nicht Sammet und nicht Seibe, Sie schlägt ein züchtig Tuch sich um, ihr ift bekannt Bon Berlen Nichts, und Nichts von Falten auf der Stirne, Aus klaren Augen, frisch und fröhlich, schaut die Dirne, Wo solche Blige sprühn, was sollt' ein Diamant?

3.

Tief in der Ede steht, gebüllt in weiße Tücher, Das Bett, und auf dem Tisch liegt jenes Buch der Bücher, Das Buch der Heiligen, das wahre Bantheon. Im Wintel beim Kamin hangt zwischen der Madoune Und dem Kalender er, umstrahlt von einer Sonne, — Bier Nadeln halten sest seine Bild, — Rapolcon.

In diesem Rafig bier der Aar? — Barum nicht? — Traumen Mag man ja gern in eng begrenzten, stillen Raumen, Wo eine Jungfrau schlaft, wie ihre Lilie, rein,

Mo Anmuth, heiterleit und Frieden ausgegoffen Ringsum, vom Schlachtenlarm, von Kriegern und von Roffen, Bom Tag von Aufterlitz und seinem Sonnenschein.

Und bei dem Raiser glanzt, — wie ist die arme Kleine Richt von gerechtem Stolz erfüllt bei seinem Scheine! — Das Kreuz, das sie bewahrt als theures heiligthum, Das Ehrentreuz, das einst dem Bater ward zum Preise, Als Bachter ließ zurud bei seinem Kind, der Waise, Der Bater, als er fiel, sein Bischen helbenruhm.

#### 4.

D Kind, Dein Bater sieht herab auf Dich, der Krieger Der alten Garbe, der gefallen ist als Sieger, Es schaut Dich an sein Kreuz, wenn eine Schlange zischt, Es winkt Dir leise, will Bersuchung Dich umgarnen; D laß von ihm, laß Dich von Deiner Lilie warnen, Die ihren leuschen Dust mit Deinem Hauch vermischt;

Bon jedem Schatten laß Dich warnen, jedem Strable, Bon all den Geiligen am fteinernen Portale, Bon jener Taube, die wegsliegend noch Dich grüßt, Bom Ton der Orgel, der hindraust in vollem Strome, Laß warnen, retten Dich vom hohen, ernsten Dome, Bom klaren himmelslicht, das Deine Wimper kuft.

Bon Deiner Nabel laß Dir geben gute Räthe, Die bei der Arbeit stets Dir nah und beim Gebete, Die leiß: "Arbeite!" spricht, und mit Dir träumt und wacht; Zwei Töchter hat geschenkt der Arbeit Gottes Gnade, Die Tugend, die der Lust erst zeigt die rechten Ksade, Die Lust, die liebenswerth die ernste Tugend macht. Las sicht vergebens Dir die tausend Stimmen schallen, Die tommen mit dem Wind, die aus den Wolten fallen, Das Wort, das Dir ins Ohr aus höhn und Tiesen ruft, Das Dir der Thau der Nacht, das Dir die Bögel bringen, Die Liebe Dir ins Herz zu allem Guten singen, Und mahnen: "Bleibe rein in Gottes reiner Luft!"

Sei rein in Gottes Luft, rein, wie die goldnen Loden Der Morgenröthe, rein, wie Schall der Abendgloden, Rein, wie des Bogels Nest, rein, wie des Baches Flut, Bie blonde Garben, wie die Blumen und die Sterne, Wie Alles, was da lacht und singt, das Nah und Ferne, Was in der hut des herrn in heil'gem Frieden ruht.

Sei ruhig. Wohnt die Ruh' im Gerzen, wird fie steigen Jum Antlis, Majestät, der Ruhe ist sie eigen, Sei frohlich! Strenger Ernst gehört zum Glauben nicht. Des Beibes Lächeln ist ein Strahl von himmelsterzen, Die heiterkeit, sie ist die Warme, die zum herzen Die Bahrheit dringen last, das himmlisch klare Licht.

Die Freude schmudt ben Geist und leibt ihm bunte Flügel, Die Freude sanstigt, was da lebt in Thal und hügel, Bom alten Thurme schaut ein frobes Rest zu Thal, Gin blübend grüner Busch umschlingt die graue Mauer, Denn die Ruine selbst in ihrer oden Trauer Bedarf bes heitern Schmuds, braucht einen Jugendstrabl.

Sei gut. Die Gute faßt, was löblich ift hienieben, Dem Beisen ist von Gott, zu unfrem heil und Frieden, Bescheert die Gute, die ihn zieht zu Dir, zu mir. Die Gute gab ins Berg ben Ebelften ihr Meifter. Aus Giner Tugend schafft er alle bobern Geister, So wie ber himmel ist ein einziger Saphir.

So wirst der Lilie Du, bem Schwane wirst Du gleichen, Und leuchten auf der Stirn wird Dir ein heil'ges Zeichen, Zusrieden, harmlos lebst Du, mehrend steis die Fracht An guten Werten, die zur heiligen Dich machen, Und Abends birgst Du stets im hasen Deinen Nachen, Und betest jeden Tag und schummerst jede Nacht.

### Der Dichter an fich felba.

Andeß der himmel weit ausbreitet seine Lichter Und Wiesen überströmt und Auen, Bald und Ried, Ausstrahle Du auf die Familie, o Dichter, Auf Kinder, Jünglinge, jungfräuliche Gesichter, Auf Mann und Greis Dein Licht, Dein gottgeweihtes Lied.

Zeig' allen, beren Boot im Sturm auf dunkler Belle Du schwanken siehst, den Strand, der ihnen Rettung beut, Die Unschuld den Jungfrau'n, den Stern, so klar und helle, Der Menge, die nicht sieht, die heilige Kapelle, Die Zukunst dem, der jung, dem Greis die Ewigkeit.

Die Bahrheit gieß ins Herz ben Frau'n und Mannern, wähle Für jedes Aug' ein Licht, das seinem Strahl verwandt. Damit das Ird'sche sich bem himmlischen vermähle, Durchdringe sie mit Gott und wirf in jede Seele Die Offenbarung, die sie sucht' und selbst nicht fand.

Einsamer Dichter, fing', es geht tein Wort verloren, Gott segnet Dein Gedicht, und langsam, Schritt für Schritt, Dringt's in den härtsten Ropf und sprengt die taubsten Ohren, — Wie Eichenwurzeln, die tief in den Grund sich bohren Langsam und sicher, die selbst spalten den Granit.

3uni, 1839.

### V.

Man glaubte noch zur Zeit, wo Rachts ein frommer hirte Bernahm, wie über ihm es wie mit Flügeln schwirrte, Wo einsam, ungesehn im Dunkel, wie gerührt Bom Blit, ber broben flammt', an allen Gliebern bebend, Er einen heil'gen Mann in Wetterwolfen schwebend Erblidte, ben der Geist zur sernen Wuste führt.

Man glaubte noch zur Zeit, wo Minnelieder klangen, Bo Bölter boch bas Kreuz und blanke Waffen schwangen, Das Grab, wo Jesus ruht, Den See, den Betrus einst beschritt, vom Herrn gerettet, Den Horeb und die Grust, wo Könige sind gebettet, Ru schau'n und Kidrons Alut.

Man glaubte noch zur Zeit, wo Ludwig, zu entführen Die La Balliere bereit, sich ließ zur Andacht rühren, Und stehen blieb vorm Kreuz, wo der Altar Genoß Des Thrones war, der Pabst der Könige Berather, Wo, wenn der König sprach: "Nur Gott ist groß, mein Bater!" Antwort der Bischof gab: "Wein Sohn, nur Gott ist groß!"

Die Hirten schlafen nun, die Barben und die Ritter, Zion ist türkisch, — sagt, wo kommen nun die Schnitter Für Gottes Ernte her? Das Bolt wird stark, die Macht entsinkt des Königs Händen, Es denkt der Mensch, er glaubt nicht mehr, wie soll das enden? Was gilt, o Gott, dir mehr?

### VI.

## Die Welt und das Jahrhundert.

Mas thuft bu, herr, wozu boch bient bein Bert? Boju bes Stromes Belle, Blip und Sturm? Die Biesen und ber Bach, ber fie bespult? Und auf ben arunen Sobn am Sorizont Die lammerreichen Geerben obne Rabl. Die burd die Ebne bellend jagt ber Sund? Bogu in biefem Bonnemond, wo lau Die Lufte gittern, all bie Blumentelde, Dem Sauch bes Mittags aufgetban, in bie Sich beutefrob bie Sonigbiene fturst. Bo jebe Blume summt wie eine Glode? Boau ber golbgefaumte Rebel, ber Emporfteigt aus ben Dörfern und wozu Die ftille Rub, die aus ben Bipfeln fallt? Boau ber blaue See, mit weichen Inseln Befat, ber Balb, bie beimlich ftillen Grotten? Bozu an jebem Abend, wenn ber Sommer In Rosenfarben strablt, die Sonne, Die, Der glübenbrotben Roble gleich, auf Bolten Sich lagert, Die bes Binbes Sauch bewegt, Blutpfannen, bie an ihr entgundet flammen? Bogu geschiebt's, bas bu ben Beinberg rotbeft?

Boju ben Strabl auf alte Mauern werfen, Der wieberkehrend reife Trauben ichwellt? Bogu auf ihrer Achse brebn bie Erbe, Den Riefenball, mit allen ibren Stabten. Dit ihren Bergen, ihren Meeren, bie Sie rings umfluten, herr, wogu im Rreis Sie brebn, bamit ber Schatten fie verbede, Der Tag fie übergolbe, bag bie Dammrung Bald Abends, bald am Morgen fie umbulle? Boju ber Thau, ber Donner und ber Regen, Der in ber Blutbe zeuat ben Reim ber Frucht? Bou bas Befenbeer im Ocean Der Luft? Bogu mit Belten jebe Sonne Umgurten und mit irrenden Geftirnen Den unermefinen himmeleraum bevöllern Und über unfern Stirnen, unfern Mugen Aufbaufen Millionen Meilen Metber. Die endlos blaue Simmelsebne bebnen? Bogu in allen bobn, in allen Tiefen Der wirre Schwall von Schatten und von Lichtern? Barum burdbuften Alles, marmen, nabren, Durchleuchten, lieben, auter Gott, mogu So für bes Beiftes, wie bes Leibes Augen Den ewigen Gebanten überfeten In ein enbloses Schausviel? - wenn in biesem Nabrbundert, wo Gefet und Recht in Afche Berfallt, ber Menfc baran vorübergebt. Richts febend, glaubend, noch begreifend, Rachts 3m Duntel suchend, ohne je binauf Ru idaun au Gottes Bert und Bort, Die ichwimmen Im himmelslicht, balb in ber Offenbarung Des Sterns, balb unterm lichten Bollenichleier!

Wenn biese Zeit in bumpfer Langeweile Rum Unterbruder beute macht ben geftern Noch Unterbrückten, wenn um eitle Traume Dan gegenseitig fich zerfleischt, und wenn Das Bolt, ber Schoof, in bem bie Reime ichlafen Ru jeber Saat, nicht minber als bie Rurften - Ermagt es mobl! - Brutalitat nur tennt Als letten Grund, und bas, ein Saufe, welchen Man morbet, ober welcher fteinigt, ftets Den blinben Rugeln bumme Bflafterfteine Entgegenwirft, wenn Meuterei Die Stabte Erschüttert, wenn Tprann boch Alles ift, Die Freiheit felbit! Benn alte Chelleute, Die uns in bas Beleis, in bem wir fabren, Beichoben, ehrvergeffen vor ben Bagen Der babernben Barteien felbft fich fpannen; Wenn auf ben Saß man einen Gib noch fest, Wie auf ben alten Dold bie neue Rlinge: Benn fo ein Surft, ein Mensch vom Beib geboren . Beboren, um ju glangen eine Beile, Um raid und turg au leben, frobnen barf Dem Dahn, wie Du ber Gott, fei er ber Ronia: Wenn bem Gerechten iebe Freude wird Bergallt, und Ungerechtigfeit regiert, Und wenn ber Reib, ber gehrt und brennt im hirn Bie Roblenglut, Die Bergen, welche groß Durd Liebe murben, tlein und niedrig macht; Benn, murbig nicht zu beißen ein Apostel, Der Briefter gebt einber, ein Muge offen, Das anbre zugeschloffen, und im Ramen Des Evangeliums Sohn fpricht ber Ratur, Und nicht begreift, baß Alles Beift bier ift,

Daß Gottes Sauch ben Thon belebt wie uns, Das Baum und Blume Gottes Bort erflart: Wenn Riemand, weber Groß noch Rlein, ber Greis, Bebeugt vom Alter, nicht einmal, fich um Die Bege fummert, die jum Grabe führen, Und ernstlich an bas Unbekannte bentt: Wenn Reber, untertban nur feinem bumpfen Inftinit, aleich einem Bflugftier, feine Furche Im Ader giebt, uneingebent ber Aehre! -Denn, dumpf und ohne Führer und Bropheten, Bewundert, herr, Die Berte, Die Du icaffit, Der Menich nicht mehr, von feinem Stolz geblenbet Siebt er nicht mehr bie Morgenrothe leuchten. Die Lilie nicht, ben Engel nicht, bas Rinb, Die Seele nicht, ben Strabl bes reinsten Lichts. Und nicht ber Schöpfung unermeffnes Bilb.

Und darum sinn' ich oft und spreche so:

— Sind wir vielleicht verdammt denn und verflucht?
Sind die Armseligen, die heute leben,
Enterbt, des Geistes ihrer Bäter baar?
O Gott, sieh' an die Menschen dieser Zeit,
Die Blinden, die Dir fern im Dunkel wandeln!
Entweder lösche deine Sonne, oder
Entzünd' auf's Neu' ihr Feuer! Eine Seele
Gib ihnen oder nimm die Welt zurud!

Runi . 1839.

### VII.

### An den Herzog von \*\*\*.

Bein Soloß, o Julius, ber alte Thurm, Die neue Bobnung fpiegelt fich im Fluß, Da, wo die Loire unter Blois ibr Bett So fcon ausweitet, und, - wie eine Mutter, Die an ben Bufen brudt ibr Rind, und, Taum Die Lippen öffnend, leife ju ibm fpricht, -Ein bubiches Giland in bie Arme preßt. Dein ift, mas Gutes baben tann ein Denfch, Schon lächelft Du bem naben Sommer ju, Und balb vernehmen unter gruner Laube Birft Du das Lachen unten in bem Dorf. Du lebst! Dabin ift ber April; es tommt Der Dai, ber rofge Mai, ber Mond ber Liebe, Der Mai im grunen Rleid, bas täglich weiter Sich breitet, ber, wie ein LevitenInabe, Der auszuschmuden bat bes Tempels Raume. Un burren Aeften, bie er mit ber Sand Berührend fcwellt, aufhangt bie Bluthen voll Bon Duften und bie Refter voll Gefana.

Dann fdreibft Du mir, baß eben Dein Ramin Belabe fein Gesims mit einem Saufen Untiter Trummer, einft ber Bier von Gelben, Mit Helmen und mit Schwertern, die jum Spiel Den Kindern dienen, und woran die Finger, Die weißen, Eure schönen Herzoginnen Sich schmußig machen; endlich, daß — und Deine Reichthümer stammen daher! — Deine Bauern, Die Ochsen in der Furche vorwärts stackelnd, Ein Grabmal ausgedeckt; Dein Casarseld hat ihres Pfluges scharfen Stahl gesühlt, Ein ganzes Schlachtseld nennst Du ja Dein eigen. Oft haben Deine harten, wetterbraunen Holzhader durch das Schmettern ihrer Nerte Zusammt den schwarzen Raben, die im Schwarm Entslogen, sort die Heldenschatten auch Gescheucht, die unter Deinen Eichen schwebten.

Du weißst es, Freund, wie oft, ein ernster Wandrer, Ich auf dem Feld des heldenruhms geträumt, Das, einst der Zeuge triegerischer Thaten, Bezwungen durch die Pflugschaar, wie ein andrer Gemeiner Ader Korn sett tragen muß. Wie ein entthronter König, stets sich fürchtend Bor dem Erwachen, seines Ruhmes Glanz Im Traume wiedersieht, so läßt am Tag Bon Ochsentreibern es sich treten, doch Bei Nacht empfängt es den Besuch der Abler.

Sohn tes Jahrhunderts, welchem Alles feil, D ehre Du das todte Nom, zunächst Dem Dorf, das lebt, begraben; laß, wie Dir Tein frommer Sinn gebeut, der Richts entheiligt, Im Frieden diesen Boden, diese Asche. O lebe glücklich! Auf geheimen Pfaden Geh', eine Frauenhand in Deiner Hand, Am frühen Morgen schon, und rings umgeben Bon Süßigkeiten bent' an Gott, der selbst Bur Beit der Rosen seines Werks sich freut. Und Abends nimm aus wurmzerfresser Kiste Birgil, den alten, den ich oft gelesen. Ein stilles Pläschen suche Dir, und während Im Saal sie lachen, plaudern und sich neden, Lies, Deine Seele badend in dem Licht Des Alterthums, durchblättre meinen süßen-Birgil, o Julius, und träum' und sinne!

Denn, die der Dichter prophezeiht, die Tage Sind nun gesommen. Hier, auf diesem Feld, Der weiten stummen Ebne sindet heute Manchmal der Adersmann, die Scholle wendend, Den schwarzen Speer, den er vom himmel glaubt Gesallen, auf dem Grund, den er durchwühlt, Er stößt auf leere Helme, rostge Pseile Und Schwerter, und indem er Gräber öffnet Gestült mit Menschentrummern, steht erblaßt Er vor der Größe römischer Gebeine.

Dai. 1839.

### VIII.

### An Fraulein Janun von y.

Sei froh, umspielt vom Frühlingswind, Hell sprudeft Dir der Quell der Bonne, D spiele, singe, sei ein Kind, Sei Blume, sei die Morgensonne!

Fern bleibe der Gedanke Dir Ans Schidsal, schwelg' in süßem Traume. Bas macht der Mensch auf Erden hier? Ein Bischen Lärm im dunkeln Raume.

hart ist das Leben, arm und kahl; Ein schones Auge, das nur Sehnen Erwedt und glänzt im hellsten Strahl, Bergießt vielleicht die meisten Thränen.

Dir hat das Schickal nie gegrollt, Dich bettet' es auf weiche Kiffen. Du hast das Glück, zu träumen, hold Zu lächeln, Kind, und Nichts zu wissen.

Du füße Lilie, vor bem Bind Geschützt, vor Sturm und Ungewitter, Das Kinderglud ift Dein, o Kind, Der Widerschein vom Glud der Mutter. Kind, Unschuld bist Du ganz und gar, Kein Stern ist schön wie diese Flammen In Deinem Auge, sonnenklar, Der Seele Bild, aus der sie stammen.

Der Deinen Liebling bift Du, wach Und träumend weißst Du Richts von Schmerzen. Im Sommer jagst Du Faltern nach, Im Winter sprudelst Du von Scherzen.

Die Blüthen find's ber Boefie, Die Dich, o füßes Kind, umranten; Im Auge hat die Mutter fie, Dein Bater hat fie im Gebanten.

Genieße bieses Glud! Wer-weiß, Wie bald fie tommt, die Zeit ber Sorgen. Der Traurigsten in unsrem Kreis hat einst geblüht ein rofger Morgen.

Laß mich Dich segnen, Mägbelein, Eh' weiter meinen Rahn ich treibe, O Rind, bas Märtyrer wird sein, O Engel, ber einst wird zum Weibe!

gebruat , 1840.

### IX.

Olie in dem Teich, um den des Waldes Schatten weh'n, So in der Seele kannst zwei Dinge Du oft seh'n, Den Himmel, schimmernd hell von Wolken und von Strahlen, Die in den Wassern sich, den leisbewegten, malen; Und dann den Grund voll Schlamm, schwarz, schaurig tief verstedt, Und wimmelnd von Gewürm, das sich im Dunkeln reckt.

#### X.

### Fiat voluntas.

Die arme Frau! Ihr ftieg die Milch zu Ropf. In frostigen Salons erzählte, wie Ran spricht von tausend eitlen Alltagsbingen, Man gestern: — sie sei toll, und heute: — tobt.

Und auf des Friedhofs grünem Rasen geh' Ich ganz allein und steh' am Grab, in das Ihr Körper sant, nachdem der Geist gesunten.

Bahnsinnig? — Tobt? — Barum? — Mein Gott, um Richts! Um ein gebrechliches Geschöpf, bas kaum Noch auf bas Auge schlug, ein neugebornes, Sin süßes Kind, ein rosig frisches Köpschen, Das kaum an ihrem Busen, wie an Blumen Die Biene, saugend hing und lacht und weinte, Und ganze Rächte, — bat sie seuszend auch: "Schlas ein, mein Kind!" — ihr allen Schlummer nahm, Und lallt und plapperte. Der arme Kleine! Er schwatt Richts mehr. Das Kind ist eingeschlasen.

Ach, als am Abend eines finstern Tags
Sie ihren Sohn, — so nannte fie ben Schatten —

Das bleiche Antlit sah, im Tod erstarrt,

— D tröstet nicht, wen solch ein Schmerz betrossen! —
Da blieb ihr Auge troden. Und die Milch
Berstörte plötzlich ihr das hirn, geschüttelt
Bom Fieber bebten ihr die Lippen, seit
Dem Tage ging sie mit erstarrtem Blick
Und sprachlos vor sich bin, und sucht' und suchte
In ihrer Racht ein Ding, das sie verloren,
Ihr Kind, das ihr verschwunden war im Raum,
Und manchmal neigte sie im Gehn das Ohr,
Wie wenn ein Lied sie unter'm Boden hörte.

Als eines Tags um fie sich auf ber Gaffe Gin Menschenhausen brangte, tam ein Weib Bom Bolt und ahnte gleich ihr ganzes Leib. Und als die Manner, die die schone Stirne, Die blaffe, sahn und ihr erloschnes Auge, Das irr nach einem Luftbild schweifte, riefen: "Die arme Narrin!" — sprach sie: "Arme Mutter!"

Ja, arme Mutter! — Wenn sie murmelte: "Das Kind!" erstidt' ein Seufzer ihre Stimme. In Rauch und Asche, die der Wind verweht, Schien oft ein Flammchen sie zu suchen, das Zum himmel war entstohn. Denn seine hütte Berlassend hatte, weh, das junge Seelchen Beim Abschied mitgenommen ihren Geist.

Umsonst, daß man ins Ohr ihr tröstend sagte: So sei das Leben, Alles schwinde, sterbe, Es gebe Kinder, — Mutter, merkt es wohl! — Die Gott, der Alles leiht, und Richts verschenkt,

Um unfre Stirn mit ihren weißen Klügeln Ru tublen, uns auf unfre Ameige fest Für einen Tag . . . Umfonst war alles Reben. Sie borte nicht. Sie stierte vor sich bin, Und fah bes Rindes Mermchen, dem fie rief, Sich ibr entaegenstreden. Gine tleine Rapelle hatte fie aus Rinderspielzeug Erbaut, die Arme . . . Rach zwei Monben mar Sie obne Rampf gestorben. So gewaltig Aft Richts. wie iene fleinen Tobtenarme. Um Mutter raid ins Grab binabzugiebn. Es fallt bas Rind, bie Mutter fallt ihm nach. Bas ift ein haus mit ober Schwelle, was Ein Lager obne Biege? Guter Gott. Bogu ber Mutter Blid, wenn auf ein Rind Er nicht mehr fallen tann, die weiße Bruft Bogu, wenn brauf tein Rosenmund mehr rubt?

Lang war bewußtlos sie mit todtem Herzen Und todten Augen um das Grab geirrt. — Lang, ach!... das sind nun eben Menschenworte: In wen'gen Bochen hatte sie's vollbracht. Ja, Alles war vorüber in zwei Monden, Wahnsinnig gestern, heute ist sie todt.

Wenn sich am Strand ein Bogel sest, so fliegt Gar bald berbei ein zweiter, und von Zwei'n Ist immer Einer, ber vorm Andern fliegt. Das schone Kind, die Flügel hatt' es taum Geregt, so stürzt' es auf das Grab, und sie, Wie eine zweite Taube, slog ihm nach.

Man grub ben Rasen auf und legte neben Den Saugling nieber fie, bie ihn gefäugt,

#### 273

Ich sagte: — Dein Geset, o herr, ift ftreng; Gin schauriges Geheimniß pflanztest bu Dem Menschen ein, dem Bogel und dem Baum, Der Liebe selbst, und dieser Milch, nach der Das Kind verlangt, — die honigsüß und bitter Bugleich, Ambrosia und Gift, die nährt Den Säugling oder seine Mutter töbtet.

gebruar, 1837.

#### XI.

Aicht Alles, Alles Lust und Freube! Der Spinne Juß, behend im Lauf, Hängt an den: Tulpen, weich wie Seide, Ihr Net von Silberspipen auf.

Es ftaunt die zitternde Libelle Die eignen Augen an im Teich, Der wiederspiegelt ihre helle, Die Wunderwelt, unendlich reich.

Die Rose scheint sich anzuschmiegen Berjüngt der Knospe, lustig fingt Der Schwarm der Bögel, die sich wiegen Im Laub, durch das die Sonne dringt.

Sie preisen Gott in Balb und Auen, Er lindert jedes Wesens Roth; Dem himmelsauge schafft, dem blauen, Die Wimper er, das Worgenroth.

Es fpielt bas scheue Reb im Saine Und traumt, bem lauten Larm nicht hold, Der Rafer glangt im grunen Schreine Des Moofes wie lebend'ges Gold. Der Mond am Tag ift matt und trübe, Bie taum genesen, bleich und fahl. Er öffnet, die von Himmelsliebe Erglühn, die Augen von Opal.

Die Relle, fich ber Biene neigend, Schmiegt fich ber alten Mauer an; Die warme Scholle freut fich schweigend, Sie wedend bricht ber Reim fich Bahn.

Rings buntes Leben, auf der Schwelle Des hauses ruht der Sonne Schein, Der Schatten überfliegt die Welle, Die rollt, die Wolke tust den hain.

Glud überall, und ohne Saumniß Greift zu, was lebt und fprofit und quillt . . . . Mensch, fürchte Richts! Das Weltgeheimniß Beiß die Ratur und lächelt milb.

Juni, 1839.

#### XIL

### Auf eine vlamifche Jeufterscheibe gefchrieben.

Bas Glodenspiel in beinen alten Stabten Bie icon, bu Land ber alt ehrmurdigen Sitten, Du ebles Alandern, wo ber falte Nord Sich an ber Sonne von Castilien warmt Und mit bem Guben paart! ... Das Glodenspiel, Die tollfte Ueberraschung ift's, ble Stunde, Die man zu feben alaubt als Daib gekleibet. Mle fpan'iche Tangerin, bie ploglich wie Durch eine luft'ge Pforte, Die fich öffnet, Sonellfußig fpringt. Sie tommt, fie icuttelt über Die tragen Dader ibre Gilbericurge Boll Raubertonen aus, und iconungelos Wedt fie bie Schläfer, bie langweil'gen, auf, Sie bupft in fleinen Schritten, wie ein Bogel, Und schwingt und schwirrt, wie eben in die Scheibe Beschoffen judt ein Bfeil. Sie ichwebt bernieber Muf ichmantenber, froftallner Simmelsleiter Und bupft und tummelt fich in tollen Sprungen. Und er, ber wacht und Augen bat und Obren, Der Geift, ber tommen, gebn, binauf, binab Sie tangen fieht, von Stufe bort gu Stufe Er tonen ihrer Schritte Silbertlang.

Rechein, Muant 1837.

### XIII.

# Was sich begeben im Kloser der Fenillantinerinen ums Jahr 1813.

Abr Rinberchen, im Rreis um mich verfammelt, Mit ben naiven, bellumlodten Stirnen, Und Berlengahnen in dem Mund, ber immer: "Warum?" mich fragt, bu fleine Neugier, Die Dir por die ichwierigften Brobleme legt, Bon jedem Ding, das duntel oft mir felbit, Den mahren Grund verlangt, die Endentscheidung Bu miffen, ihr, bie meines Beiftes tieffte, Berborgenfte Gebanten ted berührt: - Go baß ich, wenn ihr fortgegangen, Rinber, Dit Stunden lang migmutbig mich bemube. In meinem Birn an ihren Blas gurud Bu ftellen meine Traume, meine Blane, Die em'gen Wegenftanbe meiner Forfchung: Gott, Denich, Die Bufunft, Bahnfinn und Bernunft, Die bunteln, riefigen Gebaube meiner Spfteme, die ihr ohne Schuld in Trummer Mir fturgt durch eine hingeworfne Frage. -Da ibr nun einmal ba und wiffen wollt. Bas ich erlebt, nach meinen jungen Jahren Dich fragt, was ich 'gehofft, gewünscht als Rinb. So bort benn, liebe, wifbeglerge Areunde!

In meiner blonden Kindheit, die zu turz Rur, ach, gewährt, der Lehrer hatt' ich drei; Ein Sarten war's, ein greiser, frommer Briefter, Und meine Mutter.

Groß, geheimnisvoll, Tief war ber Garten, vor neugier'gen Biden Gebedt durch hohe Mauern, übersat Mit Blumen, die sich öffneten, wie Wimpern, Mit röthlichen Insetten, über Steine Hinlausend, voll Gezwitscher und Gesumm. Die Mitte war beinah ein Aderseld, Im hintergrunde lag ein ganzer Bald. Der Briefter, bessen Geist Homer genährt Und Tacitus, er war ein sanster Greis, Und meine Mutter — sie war, meine Mutter.

So, unter ben drei Lehrern, wuchs ich auf.

Und eines Tags ... Dh, liebe feinen Griffel Mir Gautier, zeichnen euch mit Ginem Strich Burd' ich das Männchen, das, Unheil bedeutend, Des Abends einst eintrat bei meiner Mutter, Gin Dottor, arm an Stirn, an haltung sinfter Und seierlich ... ich säh' um euren Mund, Das harmlos offne Thor zu eurem herzen, Gin Lächeln blühn, das oft mich angestrahlt.

3ch fpielt' im Garten, als ber Mensch erschien, 3ch fab ibn taum, fo ftanb ich wie erstarrt.

Er war ber Borftand einer Rlofteridule.

Coppels Tritonen, um die Mufdeln ichwimmenb. 3m Balb verirrte Faune von Batteau. Die Berenmeifter Rembrandts, Gopa's Gnomen. Die mannigfaltigen Teufel, - für bie Monche Ein mahrer Alp — mit denen Callot lachend, Der Schalt, ben beiligen Antonius nedt. Sind hablich, boch bezaubernb, miggeftalt, Allein durchalübt von einem Keuer, das Belebt ibr Untlit, jebe Falt' und Rungel, Und flüchtig manchmal blitt aus ihren Augen. - Gebr bablich mar ber Dann und bumm jugleich. Bergeibung! Die ein lodrer Schuler pred' Ich noch von ihm. Das schickt sich nicht. Bersucht, 3ch bitte, zu vergeffen, mas ich fagte. Denn, ach, von euren iconen Rabren, Die Co ein Bebant verhungt, bab' ich behalten Den Born, - bie Unmuth hab' ich, ach, verloren.

Der kable, schwarze Mann, mir ein Entseten, Bor dem auch meine Mutter gleich erschrad, Bracht' unter hundert tiesen Bücklingen Bedenken vor und Warnungen und Räthe.

— Das Kind sei unter keiner Leitung hier, Es lause manchmal träumend in die Wälber Mit seinem Buch, es wachse, wie der Zusall Es süge, wild hier auf in dieser Dede. Bedenke musse man: der Ernst des Lernens Gedeihe nur im Schatten stiller Klöster. Die Lampe, die an düster Lede hängt, Bei welcher hundert Schüler emsig schreiben, Beleuchte den Horaz, Catull, Virgil Biel besser, werse hellre Strablen zu

Den jungen Ropfen, als bie Sonne, bie Durch einen blutbenvollen Baum fich ftieblt; Rurg, mas die Rinder brauchen, - fern ben Muttern -Sei barte Arbeit, Bucht und bittre Thranen. Und somit bot die Anstalt, liebenswurdig, Bornebm, verbindlich ladelnd an bem Rind, -Das trunten mar von Freiheit, Luft und Sonne Und Rosenbuften. - feine ichwarzen Bante Bon Gidenbolg, die langen, traurigen Dormente, Gale, bie man fest verriegelt, In beren Bfeiler ibre Langeweile Mit alten Rageln ein bie Schuler graben; Die herrn Magister, die die fargen Stunden Des Spiels mit nimmersatten Benfen unter Soulbeften fteblen, und ben großen Sof, Bepflastert, obne Rasen, ohne Quelle Und Baum, umichloffen von vier boben Mauern.

Als Abschied dann der Mann genommen, war Bon seinem Wort betroffen meine Mutter, Gedankenvoll und traurig. Bas beschließen? Was thun? Wer hat nun Recht? Das sinstre Kloster? Das süße Baterhauß? Wer lernt wohl besser Das Lebens strengen Ernst, der wilde Schüler? Das Kind in seiner Einsamkeit? ... Probleme!... Gewichtge Fragen!... Lange schwänkte sie. Die Sache war so ernst. Wie sollte sie, Die Frau, die gute Seele, nicht durch Bücher Geschult, durch's Leben nur, mit welcher Stirme Soll sie zurück den Schulmonarchen weisen, Der den Propheten spielt, der Alles weiß, Und der zu ihr im Namen der Lateiner

Und Griechen sprach? — Der Priester war gelehrt, Kein Zweisel! — Doch, was weiß ich? — Bernt man mehr Bom Lehrer oder durch die Schule? — Freilich Wird mancher Sieg durch Wind ersochten, selbst Der ordinärste Mensch hat große Worte, Wie: — "Schiellich!" — "Ordnungsmäßig!" — "Unerläßlich!" Die ost der stärtsten Frau den Kops verwirren. Die arme Mutter! Schwer ward ihr die Bahl. Das Loos des Sohnes liegt in ihrer Hand, Und zitternd hält sie diese schwere Wage. Wohl glaubte sie zuweilen, leise neige Die Schaale sich dem Kloster zu, indem Mein tünst'ges Glück sie gegenüber stellte, Ach, meinem gegenwärt'gen, süßen Glück.

Co obne Schlaf und Rube fann fie nach.

Es war im Sommer, um die Stunde, wo Der Mond aufgeht, an einem schönen Abend, Der glich dem Tag, an Klarheit armer, doch An Liebe reicher. Traurig immer noch Und unentschieden ging sie durch den Bart, Der lag im Mondenstrahl, vom Wind durchsäuselt. Sie fragte leise himmel, Bach und Bald, Der Stimme harrend, die sie hören werde.

Da war' es, wo ber stille Garten, wo Der Strauch, um ben Johanniswürmchen glänzten, Der Käfer auf dem Blatt, die zierliche Eidechse, die am Grund des alten Brunnens. Im Mondschein läuft, die Base von Fapence Mit blauer Blum', in der ber bide Cactus

Bebeibt, ber prientalisch buffre Dom . Bon Val-do-Grace, ber Rreuggang in bem Rlofter. Rerfallen, aber lieblich immer noch. Die schattige Allee, Raftanienbaume Dit goldnen Anospen, Die Statue, an ber Beräuschlos sich bewegt ber Aweige Schatten, Die blaffen Winden, foneeige Dagliebden, Des Baumes Bluthen, bes Geftrauchs, bes Schiljs, Die für fein Lied mit Duft bem Bogel banten, 3m Bach fich fpiegeln, ober unter'm Brun Sich bergen, ober bie bie ftolge Stirn Des Chenbaums umfranzend und am Ufer Des klaren Teichs fich mischend mit der Birte 3m Baffer gittern, goldnen Trauben gleich; Des himmels Blau, bas burch bie Aweige flimmert, Die Dader, die empor Raudwollen wirbeln, -In folden Augenbliden mar es, mo Der gange icone Barten, all die alten. Berfallnen Mauern, biefe jungen Rofen, Bo all die ernsten, all die sußen Dinge, Das gange, lichte Barabies burd Bellen Und Winde fprach jur Seele meiner Mutter Und leis ibr fagte: - "Lag une biefes Rinb!"

"Laß uns das Kind, Du sorgenvolle Mutter! Das Auge flar, unschuldig, leuchtend wie Ein Stern, das Haupt, die freie, reine Stirne, Die frische Seele, Mutter, laß sie uns! Birs's nicht dem Zufall, nicht der Menge din. Ein Waldstrom ist die Menge, die, was sie Fortwälzt, zerbricht. Die Kinder fürchten, wie Die Bögel, sich, sie abnen die Gesabr.

Las unfern reinen Luften, unfrem Thau, Las unfern Senfgern, flüchtig, wie bie Schwingen Der Traume, diefen Mund, ben eine Luge Roch nie berührt, bas findlich fuße Lächeln, Las uns bas Rind, bu warmes Mutterberg! Bir geben ibm nur beilige Gebanten. Sein Morgenlicht verwandeln wir in Tag. Und Gott wird fcauen fein entzüdtes Muge, Denn wir find Blumen, Zweige, Strablen, wir Sind die Ratur, ber ewige Quell, ein Born Bur jeben Durft, ein Bab für jebe Schwinge. Und Bald und Reld, verftanben nur von Beifen, Erzieben alle großen, eblen Beifter. Las unter unfrem bebren Raufden machfen Das Rind, wir werben es mit feinen Duften Durchbringen, mit bem Simmelebauch, ber webt Um jeden iconen Ort, und ber bem Deufchen -So wie ber Leier Tone, wie bem Beden Beibraud - entlodt und fteigen lagt jum himmel hoffnung und Liebe, Anbacht und Entzuden. Bir werben feinen Blid gur Schattenwelt Bier unten lenten, ju bem Beltgebeimniß. Dem halbenthullten, unter feinen Gugen. Bir machen aus bem Anaben einen Mann, Und einen Dicter aus bem Mann. Nur wir Bermogen feines Beiftes Blumentrone Bu bilben und wir offenbaren ibm, Bie, von ber Morgen bis jur Abenbrothe, Bom Gidbaum bis jur Dude, allburchbringenb. Saud, Farbe, Dunft und Strabl und Diberfdein. Das Leben lacht im Grun aus taufenb Mugen. Bir geben Dir ibn folicht und fromm gurud,

Und reiche Keime legen wir in ihn Des Mitseids und der Liebe für den Menschen, Die traurige, verdordne Kreatur, —
Des Mitseids, das entstammt der Weltbetrachtung!
O laß uns, laß uns dies Kind! Wir schaffen Ihm eine Seele, die die Fran begreift, Ein sinnig Wesen, reich an schonen Träumen Und Bildern, einen Geist, der Gott sich wählt Zum Buch, und zur Grammatit die Natur; Ein Herz, den reinen herd geheimer Gunk, Das mildes Licht auf alle Träumerstirnen, Und, — wie befruchtend auf die Blüte schen."

So sprach, zur Zeit, wo schweigend lag die Stadt, Stern, Blum' und Baum, - und meine Mutter lauschte.

Run, Kinder, hielten ste ihr Wort? — Ich weiß Es nicht. Ich weiß nur das, daß meine Mutter, Mein Alles, ihnen Glauben schenkt', und mir Erließ des Kerters Langeweil' und ihnen Den jungen Geist zum frohen Schüler gab. Bon da an durst' ich, bis der Abend tam, Die Stunde, die zu eistig ernstem Lernen Mich rief, den ganzen Tag allein und frei Und glüdlich unterm blauen himmel, wie Ich wollt', im schönen Garten mich ergebn, Die goldne Frucht beschau'n, das Wasser, bier Bewegt, dort stehend, Sterne, welche blühn, Und Blumen, welche strahlen, Au'n und Welder, Die Abends wieder dann, als wie im Spiegel, Im göttlichen Birgil wein Geist erblidte.

D Rinder, liebt die Thaler und die Bugel, Die Brunnen und die Bfabe, bie am Abend Bon fernen Stimmen hallen, Bach und See, Der Erbe nie verfiegten Schoof, Die Furche, Bo unter Aebren bie Bebanten reifen. Reicht euch die Sand und manbelt burch bas Gras, Betrachtet die, die blonde Garben binden, Um himmel buchstabirt bie Rlammenschrift, Und bort im Lieb bes Bogels Gottes Stimme. Das Leben und ber Rampf ber Leibenschaften Erwartet euch; feid gut, feid mabr, feid Bruber. Bereinigt gegen biefe Belt, in ber Der Geift vertummert, lest in Ginem Buch Rusammen Stirn an Stirn! Bergeffet nie, Dag nur bemuth'ge, ausertorne Seelen, Rum Licht geboren und gur Boefie, Daß nur ein berg, bem Gott ein ernftes Coo Berleibt für jeben Zon, bem ein lebendig Bebeimniß innewoont, in einem Ruf, In einem Rlang, in balbverlornen Lauten Bernimmt die weise Mahnung ber Natur!

Mai, 1539.

## XIV.

# An den Bildhaner Bavid.

David! Die ein großer König, ber An seine Brinzen, Land um Land, sein Reich Bertheilt, gibt sebem Künstler Gott ein andres Gebiet: bem Dichter jenen Hauch, ber strömt Durch's Universum, Geist und Leben, Blis Und Donner, und den seuchtend hellen Schwarm Schwungvoller Strophen, die vom Menschen sliegen Zum Engel und vom Ungethüm zur Blume; Die Form dem Bildner gibt er und die Farbe Dem Maler, und dem süßen Muster, Dem Mann der hellen oder düstern Träume, Die Welt der Tone, die im Dunkeln klingen.

Die Form bem Bildner! — Ja! Doch weißst Du wohl, Die Form ist Alles ober Richts, o Meister!
Richts ohne Geist, und mit Iveen Alles.
Ob übergossen bell vom Sonnenschein,
Im Fadelschein des großen, goldnen Tempels,
Ob mit der Nacht allein in heil'ger Grotte,
Im schlummerstillen hain, wie an der Schwelle
Des tauschenden Theaters, — immer muß
Das Bild von Stein, von Erz, von Alabaster

Auf feiner Stirne gottlich ftolg und rubig Der Sconbeit Strabl, ben Blit bes Rubmes tragen. Gin Reuerbauch muß ibm die Ruftern ichwellen. Und Beldenfraft erfüllen feine Bruft, Und ladelnd runden muß bie Gragie Die Finger feiner Sand, fein ftummer Mund Muß fprechen. Starr und rubig muß es fein Für unfre Band, lebenbig für bas Muge, Und fur ben Beift, ben reinen Blid ber Seele Und für ben blauen himmel nadt mit Burbe Und Majeftat, wie Abam ftanb vor Gott. Den Bogen muß es, eine teufche Benus, Entsteigen, Leben ftreuen auf Die Welt Und Liebe weit umber in stolzer Rraft. Und überall, wo aus ben langen Sagren. Dem beil'gen, feuchten Schleier, golone Tropfen Berftaubend finten, jedes Gras jur Blume Umwandeln, jedes Aug' in einen Stern. Ift es bie fromme Runft, bie driftliche, Für bie ber Meifter glubt, bann muß fein Bert Bei gleicher Unmuth größre Sobeit zeigen, Darf, als beschwingte Seele, über Satan Rur triumphirend laceln, muß, geflochten Mufe Rab, ale Martyrer, Loblieber fingen. Ale beilge Jungfrau, Stella maris . fei So fanft ihr Blid, daß Rub' er gießt aufs Meer.

2.

Das Mues, ebler Meister, weißst Du mobl, Du, ber ins tieffte Beiligthum ber Runft Frub trat, um nie es wieder zu verlaffen, Du Beift, ber auf die reinften Bobn fich fdmang. Um Dein barmon'iches, großes Bert ju ichaffen, Und allen boben Beiftern von ber Stirn Die beilge Rlamme nahm. Das Alles weißft Du felber: benn Du baft Gefühl und Auge. Du Meifter, ftreng und milb, erleuchtet wie Bon einem Doppelftrabl, von Raphael, Dem Jungling, und von Ungelo, bem Greis. Much weißft Du, wie ein ftarter Gottesbauch Dit einem Sturmwind gleich bes Bilbners Beift. Der fic geftablt an Bhibias und Refaias. Bon ber erbabnen, bod beidrantten Dbe hinreißt jum Coos, bem Unenblichen,

3.

Die großen Manner, helben ober Denker — Salbgötter! — schwebten strahlend über'm Bolt Dahin der Reihe nach, bewaffnet mit Dem Schwert die Einen, mit dem Buch die Andern, Die mit dem Finger auf den rechten Beg hinweisend, die der Wirkung ihren Grund Abfragend; hier der Kunstler, welcher Träume, Der Forscher, der Thatsachen hat zu bieten. Der hat erfunden den Magnet, die Presse, Den Kompaß, jener eine Welt, wohin Man steuert, einen guten Bers ein Andrer,

Ein weiser und gerechter Ronig nimmt Die Freiheit ehrlich an ber Sand, um fie Den rechten Weg ju führen; ber Tribun Legt Bugel an ber Republit; ber Briefter, Der Baufer grundet, wo bie Liebe waltet, Rimmt unter feinem Dad, von Gottes Saud Durchwarmt, bas Rinb, bas ohne Mutter ift, Den Greis auf, beffen Glieber ohne Barme; Der Magier, in beffen Beift bie Sterne Sich fpiegeln, bat bie Schleier all ber Ifis Rubn, einen nach bem anbern, aufgehoben. Der Richter bat ben Rarren abgeichafft Und ausgestrichen aus bem Strafgefes Den Benter, Dem Geschrei ber Thoren tropend Ift aufgestanben bier ein weiser Dann Und bat, bem Sobngeschrei ber Thoren trogend, Um uns ju beffern, angefat die Dorfer Dit Schulen und Die Geifter mit Bebanten. In ernften Augenbliden bat ein Unbrer Die Maffen unter feine Sand gebeugt. Das Bolt, bas gerne Rronen bricht, begabmenb. Die idritten über mantend moride Bruden. Erfturmten eine minenschwanare Befte. Durchbrachen eine Mauer, beren Trummern Gie taum entgingen, mitten burch ben Sagel Und Sturm von Flammen und Rartatichenlugeln. In bem Jahrhundert, wo ber Sag regiert Und Spott und Frevel, haben arme Bolter, Durch Burgerzwift gerriffen, aus bem Dund Der beil'gen Dichter einen Chor vernommen, Die fanfte, bebre Stimme ber Ratur.

<sup>2.</sup> Sugo's jammti. poetifche Berte. III.

Denn bei bem Lied ber Balber und ber fluren Erlischt die Leidenschaft, Rumal in Tagen Der Revolution, in jener Bufte Boll bumpfer Glut, in ber ber Menich magbalfia Sich oft verirrt, ba ift es beine Quelle, Ratur, an ber bie Runft Erfrischung finbet. All biefe Manner, reine Bergen, Geifter Der Bahrheit, Baupter, Die Die gange Menscheit Rufammenfaffen, Traumer ober Belben. Sie steben aufrecht ba in ber Beschichte Als Sieger und als Martyrer zugleich. Die Tugend ift ein ernftes Belbenbuch. In welchem jeber Bater feinen Cobn Soll budftabiren laffen. Jeber Belb Und Benius, ber auf ber Stirne tragt Den Stempel Gottes, ift ein beiliger Buchftab' in biefem großen Alphabet. Und unter Jebem prangt fein murbiges Symbol, ein Stern, ein Compag, eine Leper, Gin Leu, ein Abler mit gewalt'gen Flügeln Und Keueraugen . . . Staunend und geblendet Beidaut ber Bilbner bie Gestalten, traumt Bom Baterland, von Grabern, Monumenten, Bon berrlichen Borbildern, aufzuftellen In Stadt und Land . . . Und fiebe ba, icon machjen -Entzüdende Bifion! - por feinem Muge. Bon friedlich sanftem himmelslicht bestrablt Allmählig aus bem Boben bie Geftalten Als Basreliefs, noch ichwantend und gerfloffen, Sie tauden auf im Grunde feines Beiftes. 3m Dammericein, Die rieffen Giebelbilber.

4.

So ift's, nicht mahr? - So steigt in Deinem hirn Beraufolos auf ber Baurif, fo erftebt Das Bert ber Runft? - So ift Dein großer Beift Eriduttert, wenn in beil'aer Dammerung Darin ein ganges Bantbeon fich rubrt? So ift's, nicht mabr, o Meifter? So vereint Der Runftler fic mit ber Urditeltur. Dit bem Granit fich bie 3bee? - Erhaben Ift Dein Beruf in folden Mugenbliden. All biefe übermenichlich großen Manner Empfängst als Gastfreund Du an Deiner Schwelle. Auf einem Marmorblod von Baros figit Du allen ben Beroen gegenüber. Da fpringen auf vor Deinem flaren Auge Die Schatten, Die einft Erz und Marmor merben. In Deiner Sand liegt ihre Bufunft, all Ihr Buniden, hoffen, und Unfterblichfeit, D Meifter, tannft Du Ichenten, wem Du willft. Du magft fie alle auf gerechter Baage, Richt Bilbner nur, and Briefter, Richter nicht Allein, auch Dichter; biefen murbigft Du, Berwirfft ben Andern, rubmit Napoleon Und findeft felbst Geschmad an Attila, Dachft mandmal Ginen groß burch bie Berührung Des Anbern, ftellft ben Rrieger auf Die Seite, Um den Apostel mehr bervorzuheben. So schaffft Du Götter! - Und von Deiner bobe Dich neigend, fprichft Du ju bem armen, alten Soldaten, zum bemutb'gen, greisen Birten:

- "Ich tenn' Gud, tretet ein! Für Cuch bereit Sind schon bie Rronen!" — Und ben Kön'gen sagft Du ins Gesicht: — "Ich weiß nicht, wer Ihr seid."

5.

Denn nicht genügt's, baß Giner Rönig ist Gewesen, baß er Scepter, Areuz und Apfel Getragen, um ben stolzen Dichter, um Den stolzen Bildner zu vermögen, baß Sein Leichentuch sie ihm mit Sternen schmuden Und öffnen ihm ben Beg zum Pantheon.

3br felbft, ibr Ron'ge, baut mit eignen banben Dentmaler Gud bes Rubmes und ber Schande. Früh ober spät enthüllt uns, was wir thun. In unfrer wirklichen Geftalt. 3br babt Die Belt befiegt, ein Boll beberricht, auf Guer Jahrbundert eingewirft und feine Bunde Bebeilt entweder ober aufgeriffen. Benn Gure Sendung endlich ift erfüllt, Dann wird ben Dingen, die 3hr bier vollbracht, Ein Laut entquellen, eine Stimme, fei's Des haffes, sei's ber Liebe, trachzend, wie 3m Thurm ber Riegel, ober lieblich, wie Im Laubenneft bas Girren, - eine Stimme, Die rutteln wird am Marmor Gurer Gruft; Der Butunft Stimme, biefer Beugin, ernft Und unerbittlich, welche vorgebeugt, Bas tommt, vernimmt und bort in weite Rerne. Da gibt's nicht Artigfeit noch Schmeichelei, Da gibt es teinen Mund, geformt jur Luge, 'n Trug gewöhnt, tein feiles Sofianna,

Rein unterthäniges Cho, das verwandelt Den Alageruf in dankbares Geschrei. Die eteln Laster, Frevel und Berrath, Wie die erhadnen Augenden und Opfer, Sie legen streng und wahr ihr Zeugnis ab. Denn Lippen hat von Erz des Menschen Abat.

G

Den schönften Sonnenftrahl auf Deine Bertstatt, D Meister! Someigen berricht und Andacht bier, Die Runft, bas ernfte Studium, bas Reit Und Raum vergift! Im hintergrund bie Stigen, Die Du verwarfft; bier Bean Goujon, bort Bbibias; Dort Steine, balb in Beift gefleibet erft, Ein ichweigender Tumult von unbewegten Statuen, in ber bunteln Cde Buften Gebankenvoll, ein tiefer Friede rinas. Der vom Getafel fic bernieberfentt. Groß, icon ift Alles bier, bezaubernd, behr. Du, beffen Innres bell bie Runft erleuchtet, Die gottliche, Du fiebit mit ftillem Ernft Durd Deine Seele, bimmlifc flar und beiter. In bunbert eblen Kormen bie Gestalt Des Menichen wandeln; wie in einer Rirche Langfamen Schritts, anbachtig bie Gemeinbe hinmanbelt, welcher Gottes Untlig lacelt, So gebn burd Deinen Geift bie heitern Schatten, Durdirren Deine icopferifden Traume, Bald Licht, bald Schatten, weite Saulenhallen, Ein ftrahlenber Balaft, ein ftilles Grab, Gin Bau, gebeimnigvoll, boch aufgetburmt, Bon Freubenrufen ichallend ober Rlagen .

Ausfüllend Deines Seiftes horizont.
Denn tobt ist nicht das alte Babylon,
Reu lebt es im Gehirn der Traumer auf.
In Deinem haupt, o David, siehn Spiralen Sich windend, steigt der schlanke Pfeiler auf,
Und in der höhle Deines Schädels wogt
Der wundersame Wald von Kapitälen,
An Buschwert reich, an Bögeln und an Blumen.

7.

Du, ber Du nie gemeine Stragen gebft, Du, ber Gebanten formt und Erze Inetet, Erwage ftets, wie tlein bie Denichen finb. Und balte ftola Dich über ben Bartei'n. Bemabre Deines edlen Meifels Burbe, Las Deinen Marmor von ber tud'iden Reile Der Leidenschaften nie berühren, bie So manden eblen Geift icon angefreffen. Wie Midel Angelo einst Rom. so bat David Baris. Gib Deiner Stadt, o Rreund, Das große Borbild, bag, wie Rramerfeelen Unwürdig find, ben Tempel zu betreten. So auch bie Buth ber Demagogentraume Rie barf entweibn bas Berg bes beil'gen Rünftlers. Berweigre Deine Runft ben Sofen, wibme Den Boltern Deinen Meißel. Go ift's gut, Mein bober Meifter! Aber bore nicht. Bericheuche, Die bem Gaffenpobel fomeichein. In Deiner Bertftatt finne Du, gertritt Das Lafter, Die vieltopfige Schlange, icaffe Runftwerte, Dir, wie Allen, jum Entjuden. Bas biefe Menfchen machen und gerftoren

Im Dunkel, werth ist's Deiner Blide nicht, Die auswärts schaun, die reine Schönheit suchend, Erhabne Tugend und Gerechtigkeit. Ihr Werk ist niedrig, groß ist Deine Sendung. Wer wagt' auch nur für einen Augenblick Denselben Wahn, dieselben tollen Träume, Gehässigen, sinnlosen, wilden Wünsche Bei Dir zu suchen, wie bei jenen Stlaven Bon Zwergen, — Dir, dem Bater der Kolosse?

Mbrif, 1840.

## XV.

## An einen Bichter.

Berbirg Dein Leben, Freund, breit' aus ben Geift.

Gin Sugel, grun, gefdmudt mit bunten Blumen. Gin Soblweg, wo bie weißen Ziegen flettern, . Gin Thal, fich ftredenb unter einem Res Bon Zweigen, voll von Bogelnestern, voll Befang und Rlufterftimmen, wenn jum Scher, Der Bind bie Bipfel ichuttelt, benen oft, Bie ber zerftreuten Sand die Goldzechine, Gin Connenftrabl entfällt, ber bis ins Tieffte Binein burdleuchtet Deine ftille Seele: Die Felfen, bie Gott weislich fo geftellt, Daß fie im hintergrund bes iconen Forfts Ein Coo bilben - - bas ift Alles, was Bur Wohnung und jum Leben Du bebarfft. Dier mußit Du. - mag Dein Saus Befang erfullen Und Liebesfreube, Lachen ober Weinen, -Dier mußit Du fein. Dich unter Deinem Dach Bergraben, und Dein Leben eng begrengen, Raum einen Seufzer nach ber bumpfen Soble Der Stabte fendend, in bes Geiftes Tiefen Das fuße, por ber Belt verborgne Leben,

Bahllofe ftille Stunden widerspiegelnb, Gemuthlich, ohne Sorgen, ohne Rene, Den Kindern hold, ber Tobten treu gebentenb!

Bugleich nach Luft und Laune burch bie Belt Beit über Deinen beitern Sorizont hinaus laß fliegen Deine Boefie Im Sonnenschein, bie eble Bagabunbin. Las im Tumult ber Stabte, burch bie Stille Der Muren, im Borübereilen bier Gestreift von Lippen, bort von Tobtenurnen, Ausftromen Deines Liebs froftallne Bellen, Las fie, ju Gott, bem ew'gen Abgrund rollend, Befruchtenb, rein und rubig, burch bie Seelen hingleiten, von Gebanten und von Traumen Gin unermeffner Strom, ber, weiter eilenb, Aufnimmt in feinem Schoofe jedes Baffer, Das aus ber Erbe quilt, und trauft vom himmel. D Freund, fei gludlich im Berborgnen! Lebe 3m Schatten fort, in tiefer beil'ger Stille, Gin Rludtling, ein einfiedlerifder Denter. Und mag ber Banbrer, leidend und befummert, Benn ibn ber Bufall führt in Dein Afpl, Bei Dir bescheibne hoffnung, Frieden finden, Und Mubigfeit vergeffen und Gefahren, Und an ber flaren Quelle Deines Beiftes Sich laben, abnend nicht, bag an ber Quelle Augleich ein ganges Boll ben Durft fic lofct.

Rlein fei als Quelle und fei groß als gluß.

Mpril. 1889.

#### XVI.

Sprichft Du mir von Ruhm und Chren, Bitter lächeln muß ich. Trugt Diese Stimme Dich? Sie boren Mag ich nicht: ich welß, sie lügt.

Bald erbleicht bes Anhmes helle: Denn der grimme Reid verschont Ihn nur dann, wenn an der Schwelle Einer Gruft fein Standbild thront.

Richts im eitlen Beltgetriebe halt, nicht Glud noch herrlichteit. Beffer ift ein wenig Liebe, Die gerauschlos Troft verleibt.

Deine Stimme nur, Dein Lächeln, Baldesschatten, goldnes Licht, Lüfte, die mir Kühlung facheln, Rosen — mehr begehr' ich nicht.

Eins nur such' ich, wo mich immer hin bes Schickfals Bechsel ruft, D mein Stern, nur Deinen Schimmer, Meine Blume, Deinen Duft.

Eine Welt mag unter Deiner Wimper rubn in rof'gem Licht; Doch mein Bunsch, es ist nur Einer: Liebe! Andres such' ich nicht. Meines Geistes füße Gaben, Unerschöpflich, klar und rein, Reich, um eine Welt zu laben, Weih' ich Deinem Geist allein.

Sing! Ich bore Spharentlange! Lächle mir! Ich bin entiact! Bas befümmert mich die Menge, Die sich larmend stößt und bruckt?

Biegst Du mich in trunkne Wonne, Reißt mich keine Macht von Dir, Winkt umsonst des Ruhmes Sonne, Und der Kranz der Dichter mir.

Wie sie warnend auch mich neden, Gins nur ist, was mich besiegt:

— Richt Fanfaren, die mich weden, Dein Lieb, das in Schlaf mich wiegt.

Strahlt' am Himmel auch in bunten Lichtern meines Namens Ruhm, Eine Hälfte stets hier unten Bliebe Dir zum Eigenthum.

Laß mich lieben Dich im Dunkeln, Laß mich ernst, ost finster sein; In des Kummers Nacht wird funkeln Heller nur der Liebe Schein.

Engel mit bem Blid, bem reinen, Beib, bas Thranen tennt und Schmerz, Wieg' auf Deinen Schwingen meinen Geift, an Deiner Bult raein Gerz.

Diteber, 1837.

# XVII. Canfend Wege, Ein Biel.

Ber Jäger träumt im Schattenthal Bon Schönen, die im Moofe figen. Und ihrer Augen füßen Strahl Sieht durch ben dunkeln Balb er bligen.

Des Reiches Wächter, ber Solbat, Er benkt jurud und oft aus weiter Entfernung, bammernd leise naht Ein Antlit lächelnd ihm und heiter.

Der hirte, wenn ber Tag verglüht, Schaut sehnend auf jur himmelsserne Rach ihr, die ohne Stengel blüht, Der Feuerblume, seinem Sterne.

Betrachte fie. Betracht' auch bort Im Korn bie Jungfrau, unterm Baume Die Tochter Eva's, die ein Wort Bon Liebe leife fingt im Traume.

Sieh bort, wo goldne Aehren ftehn, Ihn wandeln, unter Blumenbecten, Den Bogelfteller, ber Jbee'n Rachjagt, ben finnenden Poeten. Sieh die Matrosen auf der See Sich sehnend zu dem Lande neigen. Bie gerne sahen sie zur Höh' Den Rauch aus einer Hatte steigen!

Sie benten, wenn die Flut fich bricht Am Schiff und Mast und Blanten trachen, Des heimathdorfs im Abendlicht, Bo froh sie singen, scherzen, lachen.

Sieh für uns betend, tief gebückt Im Dom den Priester dort, den alten, Der knieend, sinnend niederblickt Auf seines Chorhemds weiße Falten.

Shau die erhabnen Denter an, hoch über unfrer Flur und halbe, Die Führer auf der Weisheitsbahn, Die Eichen in dem Menschenwalde.

Sieh wie der Mutter Auge brennt, Betrachtend ihren Schat mit Beben, Ihr Kind, das noch den Gram nicht kennt, Den Kelch, den füllen wird das Leben. Sie Alle tragen fort und fort, Am Tag der Freuden, wie der Schmerzen, An ihrer Stirn ein leuchtend Wort, Ein Wort, das flammt im tiefsten herzen.

Das Bort, so will es bas Geschid, Sagt Mannigfalt'ges bem Berftanbe. hier heißt es: Ruhm, bort heißt es: Glud, Dem britten spricht's vom Baterlanbe.

Das Wort, es bleibt unwandelbar, Ob seufzt das Herz, das müdgehette, Ob's tlopft vor Wonne, immerdar Das Erste bleibt es und das Lette;

Das Wort ist's, das den Kummer schweigt, Und jeden Kranken macht genesen; Der Seufzer ist's, der leis entsteigt Bu jeder Stunde jedem Wesen,

Das Wort, das alle Morte hegt, Dem sie als ihrem Stamm entsprungen, Tem Stamm, der Zweige überträgt In alle Sprachen, alle Zungen;

Das Wort, das, dämmernd oder hell, Im Widerschein des himmels schimmert, Im Leuchtthurm, im besonnten Duell, Im Lämpchen, das der Wittwe flimmert;

Das Wort, das rauscht in stiller Nacht Im Rohr und schwirrt wie Taubenslügel, Das in der Wiege schwatt und lacht, Und blumig schmuckt den Grabeshügel. Das Leben schafft, wohin es reicht, In Restern und in Baumgerippen, Das herz der Könige erweicht, Und lächelnd spielt um schöne Lippen.

Das Band, das Bach und Flur umschlingt, Der Zauberreiz, ber liegt im Kosen Des Bögelpaars; das leise fingt, Im seinsten, Wohlgeruch der Rosen.

Die homne ist's, die fingt das Meer, Wenn in den Port die Schiffe schwimmen, Der See Geheimniß, das Woster Der Sterne, die am himmel glimmen.

Das Wort, es ist der ewge Grund, Auf dem das zweite Rom entsprungen, Und Glaube nennt's der Engel Mund, Und Liebe nennen's Menschenzungen.

Bo Liebe glüht, wird Alles hell; Für jedes Labyrinth der Faden, Der Becher ist für jeden Quell Nur sie, ein Licht auf allen Pfaden.

Wer liebt, begreift, was lebt und webt, Bach ober schlafend, lichten Schimmer Stets sieht er, der sein Aug' umschwebt, Musit im Ohre bort er immer.

Er warmt sich an der ew'gen Glut, Hört überall des himmels Grüße... - Umhaucht von Düsten, o wie ruht Sich's hold in Deinem Urm, o Süße! Es Mingt Dein Lied am trauten Ort, Bo wir uns febn, den Menschen ferne, In das Gespräch, das füße Wort Der Bellen, Blatter und der Sterne.

Durch's Fenster scheint bes Tages Licht, Durch Dunft und Zweifel bringt bie Klarheit, Mein Engel, burch bie Liebe bricht Sich Bahn bie gange, volle Wahrheit.

Der Mann, die Frau — das selge Baar! — Gin Briefter ift's, ein gottgesandter, Der sie vereint, das herz; und flar Sind sie, durchsichtig für einander.

Sie tragen, — wie die Sterne mild Im bunkeln, reinen See sich malen, — Der tief verborgnen Gottheit Bild In sich in leuchtend bellen Strahlen.

Gebet und Liebe! — Sieh, der Hain Ift grun, des Baches Wellen Mingen, Es prangt das Moos im Frühlingsschein, Es berften Keime, Knospen springen.

Die Andern mögen ziehn, wohln Die Thoren eben wandern fonnen; Wir wollen lieben, glaubig fnien, Und freien Flug ben Geistern gonnen.

Die Liebe weiht bas Leben ein, Und drudt auf's herz ber Gottheit Siegel. Ein Wesen muß ein Körper sein, Damit sein Bilb nicht sehlt bem Spiegel.

**ta**i, 16..

#### XVIIL

# An eine junge frau.

Sieb, foone Frau, ein Duft erwedt Gebanten. So lege, rof'ges Rind ber Morgenrothe, Bufammen benn ben golbnen Burpurfacher. Der gittert, wie ein großer Schmetterling. In Deiner Sand, und bore, mas ich fage: -Gott ichafft ben Rosenbuft, wie eine Belt Er schafft. Die Rose bier, Die ftirbt an Deinem Entzudend iconen Bufen, batte nicht Den fußen Duft, ben Gotterweihrauch, ber Empor ju Deiner reinen Schonbeit mallt, Benn nicht ihr Stengel, zwischen Luft und Baffer Und Grun von Allem seinen Theil fich nehmend hinabgetaucht fich in den Abgrund hatte -Das arme Blumden, bas im Binbe gittert! -Tief in den Bunbericoos ber Mutter Erde. Dort langfam fortarbeitend, Gott allein Beif, wie, bat fie die Frifche fich ber Belle. Die rollt, ben Glang bes Tages, ber fich rothet. Den Saud von bem, mas rieselt, machst und rantt. Den Geift von Allem, was in bunteln Tiefen Der Erbe lebt, ben Rauch, ben Dampf, bie Mut. 19 B. Sugo's fammtl. poetifche Berte. III.

Das Rabe, wie bas Ferne, - ftets bas Gigne Austaufdend mit bem Fremben - Alles bat Sie fich genommen, ihren ftillen Frieben Der bunteln Soble, bem Demant fein Feuer, Dem Balb ben Schatten, und vielleicht, auf Flügeln Des Morgenroths, bem fernen Ocean, Ber weiß, ben unaussprechlich feinen Sauch; Und, ein lebend'aes Lauterungsgerath, Gebilbet von Gott felbft, - in bem bie Burgel Befdeiben, unfdeinbar, im Dunteln ftill Und unermublich schafft und saugt und feiht Die Safte burd, und in ber Erbe fic Ausftredt, ber unermeffnen Blumenvafe Dit Keld und Balb, mit Bollen und Gewäffern, Und Luft und Bogelfang in allen Zweigen, bat fie, jum Beften nur ber ftolgen Bluthe, Die gern im Sonnenschein fic babet, Richts Rur fic bebaltenb, biefen füßen Duft Sprafaltig zubereitet, ber zu Dir Run fdmeidelnb tommt vom Schoofe ber Ratur, Der Dich entjudt, und Deinem Geifte fich Bermenat. - o fuße Frau! Denn Blumenfeelen Und Frauenbergen, - bie verftebn fich aut.

Ein Bort noch, und bann magft Du weiter traumen.

Benn jedes Wefen hier erreichen soll Sein Ziel und zur Bollendung sich erheben, Zum höchften Reiz, wenn duften soll die Blume, Die Jungfrau lieben, wenn ihr Leben schöpfen Sich aus dem großen, allernährenden Urquell, durchaucht von einer Seele soll

Die Blumendolde sein, von Duft die Frau, Dann muß, im Sonnenschein, wie in der Glut Der Liebe, so die Schönheit, wie die Blume, Jesthalten mit der Burzel, an der Welt Des Jdeals die Sine, an der Welt Der Birklichkeit die Andre, — an der Erde Die Rosen und die Frauen an dem himmel.

DRårs, 183 . .

### XIX.

# An Judwig P.

Judwig, ich träumte süß! Der Abend sant, in Schatten Und ros'ges Licht getaucht, hell sunkelten die Matten, Das Rest des Halcyon schwamm auf dem breiten Meer. Millionenstimmig scholl ein Loblied zu den Zinnen Des himmels auf, wo Licht und Morgenroth beginnen, Bon beiden Enden kam's der weiten Schöpfung der. Die kleine Kreatur besang mit Hochentzüden Die große, den Koloß sah ich mit Lächeln bliden Auf das Atom, der Stern sah lächelnd den Bulkan. In der Natur schien nur Ein liebend Herz zu wohnen. Die hohe Alpe sprach: Wie schön der große Ocean!

### XX.

Fier auf Erben, wo mit Bangen Nachts im Wanderzelt man ruht, Darfft Du Freude nicht verlangen, Liebe fei Dein liebstes Gut.

Mur die Liebe bleibt; das Leben Jammer ift's und Qual und Frobn, Leidend fich ju Gott exbeben Lernen muß der Erdensohn.

Blüthen wird ber Baum nur bringen, Saugt er Safte wieder ein. Der Bollendung Biel erringen Bird ber Mensch burch Leid allein.

Jeder hofft, ein Freudebringer Sei ber junge Tag, ber winkt, Jeder stredt mit haft die Finger Aus nach einem Ding, das blinkt.

Jebe Seele wedt aus füßen Traumen auf bes Ungluds hand, Ein Gespenst auf Felsensüßen Langsam schreitet es burch's Land.

herb ist Alles, was wir haben, Und ein Auge, seucht umhüllt, Sieht vom Glad und seinen Gaben Rur ein fernes Schattenhild. Hoffnung, sat und tauschend immer, Die wie Morgenroth uns blinkt, Dammernd leiser, ros ger Schimmer Um das Ziel, das sern uns winkt!

Biberschein ber ew'gen Sonne, Der durch Dunst und Rebel fließt, Abglanz jener sel'gen Wonne, Die das gläubge herz genießt!

In entzüdenden Gesichten Goldne Bunder febn wir blubn, Die aus Gben durch die lichten Zweige seiner Baume glubn.

Schatten senkt von jenen Baumen Sich auf unfre irb'schen Au'n, Rauschen hört in seinen Träumen Sie das her, mit sußem Grau'n.

Ach, ben Wiberschein von jenen Gutern nennen wir das Glüd. Schatten haschen wir mit Sehnen, Doch das Wesen bleibt gurud.

Run, wozu burch luftge Raume Segeln? Leb' und leibe hier. ' Lächeln tann man aber Ardume, Bas uns bleibt, beweinen wir.

Dat gefreuzigt nicht die Menge Gottes Sohn? — D flage nicht. Dulbe! fagt die Bflicht, die strenge. Liebe! fagt die fuse Mflicht. Laß zu Zwei'n uns sein, in Freude Lieben uns, wie in Gesahr! Schon sind nur zwei Augen, beide Flügel machen erst den Aar.

Ja, ju Zwei'n! Die hand uns geben Bir jum innigften Berein! Gins foll unfer Beiber Leben, Gins foll unfre hoffnung fein.

Und im Schmerz mich gludlich wähnen Bill ich, wenn mein Traum, o Kind, Ift Dein Traum, wenn meine Abranen Allezeit die Deinen find.

Dai. 183 . .

## XXI.

## Begegnung.

Bem Jungften gab er fein Almofen, ftanb Dann finnend fill, fie naber ju betrachten. -Den armen Rnaben war vom langen Faften Die Stirne welt und abgezehrt bie Bange. Sie fagen alle vier im Rreis berum Am Boben, theilten mit einander treu Und brüderlich bas Studden ichmarges Brot, Das fie aus unfrem Rebricht aufgelefen. Sie agen, fo betrübt, fo abgebarmt, So mitleidwurdig, bag bei diefem Anblid Sich feine Frau ber Thranen batt' erwehrt. Berlaffen gang auf unfrer Erbe maren Sie, gang allein im großen Denschenbaufen, Bier Rinder ohne Bater, ohne Mutter, Und ohne Obdach, ohne Rufluchtsort, Barfußig alle, nur ber lette ichleppte Am muben Juß zwei alte Soube, viel Bu groß, mit Schnuren um bas Bein gebunben. Oft in ben Graben ichlafen fie bei Racht: Am Morgen, o wie frieren fie im Bind, Benn bei bem erften Ruf ber Lerche fich Die Baume ichauernd auf jum himmel richten.

Blutrunstig find bie Banbe, - rofig waren Sie, als fie Gott erfcuf. Am Sonntag ziehn 3m Dorf fie nach bem niebrigften Erwerb. Der Rleine, blaß und frankelnd, fingt, und weiß Richt, was er fingt, gemeine, fcmugge Lieber, Um Laden zu erregen - ad, er felbft Beint insgeheim — und lachend an der Schwelle Der Schenfe fist ein alter, garftiger Mann, Und aus ber Bintelftube, wo fie luftig Sid maden, fliegt ein schlechtes Rupferstud Beraus fur fie jumeilen, ein Almofen Der Bolle, bas bem Sunger ichentt bas Lafter, Ein fomut'ger Cou, vom Teufel angespudt. -Sie aben eben binter einem Strauch Berborgen, banger ale bas icheue Reb: -Man folagt fie oft und jagt fie immer fort. So gebn unichulbige Berbammte hungernd An meinen und an euren Mauern täglich Borbei; fie manbern in ber Irre, wie Der Rufall will und fie ber Aeltste führt. Der fab fo eben wie im Traum jum himmel Und Richts erblict' er, als ben ftillen Mether, Die warme, liebe Sonne, blau und beiter Des himmels Luft, burdrauscht von goldnen Schwingen, Und ben Gefang, ben bellen Jubelruf Der Bogel über ben vermaisten Rinbern.

Juni , 1839.

#### XXIL

Menn Ihr zuhauf Euch schreiend, tobend sammelt, Um bis in seine Ginsamteit ihn tüdisch Bu hetzen, grimmig und zur Wuth einander Aufstackelnd, ist — und sühlt Ihr selbst es nicht? — Das ernste Bolt, das Eurem Brüllen nach Sich einen Drachen träumt' in seiner Hohle Mit Feueraugen, und geschupptem Bauch, — Es ist erstaunt, sonst teinen Gegenstand Für eure Faust zu sehn als diesen sanst.

### XXIII.

## Der Schatten.

Er sprach zu Ihr: — So traurig ist Dein Lieb. Bas hast Du, armer Engel, welche Thränen Des Kummers neten Deine sußen Angen? Barum, Du arme. sanste, treue Seele, Sentst, wie ein Rohr, mit einem Fügelschlag Bom Wind gelnickt, Du Deine schöne Stirne, Bon Zeit zu Zeit von Bolten überschattet? Sei heiter! Denn ber Lenz ist da, der Mai, Die goldne Zeit, wo unter Düsten, Liedern, Beim Hauch des Zephyrs, unter Scherzen, Küssen, Und traulichem Gestüster, wie den Baumen Das Laub, die Liebe wiederkehrt den Herzen.

Mit ernster, süßer Stimme sprach sie brauf:

— Freund, Du bist stark. Dem Gott vertrauend, der Dich treibt, auf Einen Zwed den Blid gehestet,
So gehst Du stolz und aufrecht Deines Wegs,
Das Morgen macht Dir keine Furcht, das Gestern
Dir keine Sorge. Nichts vermag in Deinem
Entzüden Dich, dem schonen Traum, der Dir
Das Leben hold umschleiert, je zu stören.
Doch ich, ich weine! — Düster aus dem Juße

Dir folgend, jeber Unbill preisgegeben, Die Du nicht fühlft, ein Berg, nach Deinem Bilb Gemacht, nur hoffnunglos, - in biefer Belt Leid' ich und felig fingft Du in ber anbern. Bur Trauer ftimmt mich Alles, ach, bie Rufunft, Die mir in falfdem Licht erscheint, bas Murren Der grämlichen Bernunft, die mit ber Liebe Sich gantt, die bittre Giferfrat, bie bann Erwacht, wenn Deinem Aug' ein anbres Beib Sucht einen Strabl ber Seele zu entloden. Und, bas uns folägt und wieber folägt, bas Schicffal. Je sonniger ber Simmel, besto truber Ift mir ums Berg. Du gebft voran, ich folge. Du schreitest fest, ich schwante. Babrent tausent Entwurfe Du augleich im Ropfe malgend Einhergebft, ftart und mild, und au bemerten Richt icheinft die icharfen Gden, Die entgegen Ringsum bie Belt uns ftredt, fo fcblepp' ich mich Dir nach, ein armes Beib, bebedt mit Bunben. Oft ftebt ein Rorper grab und aufrecht noch, Doch hinter ibm gerbrochen ift fein Schatten.

Mpril, 183 . .

## XXIV.

## Olympis's Crener.

Hicht dunkel war das Feld, der himmel ohne hulle, Auf grüner Erde lag in lichter Strahlenfülle Der Tag, und weit im Ring Ein Duftmeer war die Luft, grün war's im Wiesengrunde, Als er den Ort aufs Reu betrat, wo manche Wunde Einst jung sein herz empfing.

Es lächelte der Herbst, hinab zur Ehne neigte Der hohe Wald sich, der taum gelbe Strahlen zeigte, Gold war des Himmels Thor. Der Bögel heil'ges Lied erscholl, — vielleicht sie sprachen Mit Gott von uns, wie sein Geset wir alle brachen, Und schwangen sich empor.

Er wollte wiedersehn am alten Thurm die Stelle, Bo Bettlern all ihr Geld sie gaben, Teich und Quelle, Den alten Cschenbaum, Die stillen Plätchen all im Wald, wo sie gesessen, Und unter Kussen all die weite Welt vergessen In sel'gem Liebestraum, Den Garten sucht' er auf, bas stille Haus am Raine, Das hobe Gitterthor und die Alleenhaine, Das grune Labreintb.

Blaß war er, einsam ging er hin, ihm war, als rage An jedem Baum, als schleich' ein Schatten ihm der Tage Borbei, die nicht mehr find.

Im Walbe rauschen bort' er bas geheime Beben, Den süßen Hauch, bei bem bes Herzens Saiten beben Und blüht der Liebe Trost, Der Eichen schüttelt und der Rosen wiegt, — die Seele Bon Allem, die, damit es liebend sich vermähle, Ein jedes Wesen tost.

Die Blätter, die im Weg ftill lagen gleich den Tobten, Erhoben sich, geweckt durch seinen Fuß, vom Boden, Und flatterten im Wald. So sucht der Geist, wenn trant das Herz, sich loszuringen, Auf wunden Mügeln möcht' er gern empor sich schwingen,

Und fintt jurud gar balb.

Und lang bewundert' er die herrlichen Gestalten, Die auf der stillen Au so üppig sich entfalten, Ihm war so wohl, so weh. Bom Morgen irrt' er dis zur Nacht durch Thal und Sugel, Das Antlit Gottes sab, den himmel, und den Spiegel Des himmels er, den See.

Mand Abenteuer tam, mand fußes, ihm ju Ginne, Durch's Gitter fab er, boch er trat, mit Schmerz ber Minne Gebent, nicht ein ins haus. Ein Bettler irrt' er um. Am Abend war voll Trauer Sein Herz, er rief, gepadt von kaltem Grabesschauer, Laut in die Racht hinaus:

— "Web mir! Ich wollte sehn, ich Thor, ob im Botale Ein Tropfen noch jurud geblieben, einst so sich. Ich wollte wiffen, was in diesem schönen Thale Aus dem geworden, was jurud mein herz bier ließ.

Wie anbert rasch die Zeit doch Ales! D der Schmerzen! Du lächelnde Ratur, vergesliche! Das Band, Das tiefgeheime, das verknüpft der Menschen herzen, Allumgestaltend löst es grausam deine hand.

Die grunen Blatchen find jum Bald nun aufgegangen, Der unfre Ramen trug, ber Baum ift umgehau'n. Die kleinen Kinder, die den Graben übersprangen, Die Rosen haben fie zerftort, Gesträuch und Zaun.

Bermauert ist der Quell, wo sie in heißer Stunde Bom Bald, den sie durchstreift, die Fee, heimtehrend trant, Ihr Becher war die Hand, den führte sie zum Munde, Indeß ihr Berl' um Perl' am Finger niedersank.

Gepflastert ist der Bfad, einst holprig, rauh, uneben, In deffen Sand ihr Fuß, — sie stellt' ihn lächelnd hin — Ihr reizend kleiner Fuß, scharf abgezeichnet neben Dem meinen vornehm, stolz ihn zu verspotten schien.

Den Melienstein am Weg, auf dem fie meiner harrend Go gern einst faß, den Stein, schon manch Jahrhundert alt, Berrieben haben ihn die Wagen, welche inarrend In duntler Racht an ihm sich stießen mit Gewalt. Hier wuchert bicht ber Wald; dort ist er hingesunken, Bon dem, was unser war, wir selbst, — was blieb bis heut? Dem Aschnausen gleich, der kalt ist, ohne Junken, Fliegt die Erinnrung sort, im Wind umbergestreut.

Bie? Sind wir benn nicht mehr? Und unfre Stunde, haben Bir fie gehabt? Und gibt es keine Bieberkehr? Indeß ich weine, lacht die Flur, umschwärmt von Raben, Rein haus, es sieht mich an, und kennt mich, ach, nicht mehr.

Bo wir gewandelt, sehn wir Andre nun erscheinen, Bie wir, wie diese, sind bald wieder Andre hier. Den Traum, den hier wir einst geträumt, zwei Seelen Cinen, Ihn weiter träumen sie, zu Ende nicht, — wie wir.

Richts wird vollendet hier, stets stehn wir an der Schwelle, Der Schlechten Loos ist dies, der Besten ebenso. Wir Alle wachen auf vom Traum an Einer Stelle; Anfang ist Alles hier, das Ende anderswo.

Ja, manches treue Baar, beseelt vom reinsten Triebe, Wird in dem traulichen, bezaubernden Afpl hier kosten alle Lust, die die Ratur der Liebe, Die heimlich glübt, verleiht, in Ernst und sußem Spiel.

D Theure, Felb und Walb mit all ben schatt'gen Bfaben, Der Fremben Eigenthum wird Garten, Au' und Fluß. Es tommen andre Frau'n, sich in ber Flut zu baben, Der heil'gen, die berührt Dein scheuer, nackter Fuß.

So war's umsonst, daß wir bier liebten, selig glübten, Und daß die reine Glut der Seelen wir gemischt? Richts bleibt uns, Richts von all den duftig sußen Bluten, Derzlos hat die Ratur die lette Spur verwischt. Beinlauben, Bache, sagt, ihr Grotten, mir, ihr bustern, Ihr Rester all im Wald, von grünem Laub umringt: Ob ihr ben Andern auch gönnt euer süßes Flüstern? Ob euer Lied ihr auch sur Andre rauscht und singt?

D wir verstanden euch! Wir hörten widertonen All eure Stimmen; was ihr sangt, im hain verstedt, Bir störten niemals euch, wir lauschten still dem schönen, Geheimnisvollen Wort, das oft ihr uns entdedt.

Antworte, subes Thal, bu lieblichstes auf Erben, Du schone Buste, sprich, Natur, so hold, so reich: Benn einst im Grabe still wir beibe schlasen werden, Das Aug' erloschen, Mund und Stirne kalt und bleich; --

Benn ihr die Liebenden bededt mit Leichenschleiern, Ach, wenn ihr todt uns seht, Fühllose, werdet ihr Auch dann noch ungestört, frob eure Feste seiern, Und lächeln, wie gewohnt, und singen für und für?

Und wenn als Geister einst wir unter euern Rustern Und Eichen flattern, die noch immer grünend stehn: Sagt, werbef'ihr uns nicht ins Ohr ein Wörtchen flüstern, Wie alten Freunden man es sagt beim Wiedersehn.

Könnt unfre Schatten ihr wohl schweben ohne Trauer hier sehn, wo einst ben Grund betreten unser Juß? Könnt ihr Sie sehn, wie sie mich sührt zur alten Mauer, Zur Quelle, welche tropft in schluchzend leisen Fluß?

Seht ihr zwei Liebende, wo Schattenbaume ragen, Berftohlen wandeln, suß berauscht vom Blüthenhauch, Ach, werbet ihr ins Ohr nicht murmelnd ihnen sagen:

— "Jhr, die ihr lebt und liebt, gedenkt ber Tobten auch!"

B. duar's sammt. poettiche Mexte. III.

Für Augenblide leiht uns Gott nur biese Bache, Die Grotten, Felsen, Au'n, ben grünen Buchenhain, Des himmels Blau, ben See, ben Berg, die blumge Flache, Um ihnen unfre Lieb' und unser herz zu leihn.

Dann nimmt er sie zurud. Ausbläst er unser Feuer, Umbüllt mit Racht den Raum, wo wir gestammt so lang, Er heißt das Thal, das wir beseelt, das uns so theuer, Berwischen unsre Spur und unsres Ramens Klang.

Run benn, vergest uns, haus und Garten, hain und Quelle, Rausch, Bade, Bögel, fingt und treibt verliebten Scherz. Gras, wach' im hofe, Busch und Dorn, um unfre Schwelle! Bergest uns, nie wird euch vergessen unser herz.

Denn ihr, ihr seib für uns der Schatten unsrer Liebe, Seid die Dase, die der müde Bandrer fand. Das Heiligthum, o Thal, bist du, vom Beltgetriebe Entsern, wo weinend oft wir saßen, Hand in Hand.

Die Leibenschaften gehn von dannen mit den Jahren, Und werfen Larve weg und Dolch, die sie geführt; So wie der Gautler Schwarm, die durch die Länder fahren, Allmählig hinter'm Berg sich mindert und verliert.

Du, Liebe, bleibst uns treu und stillest unser Sehnen, Du wirfst bein Fadellicht in unsern Nebeltreis. Durch Bonne sesselst bu bas herz, noch mehr burch Thranen; Benn bir der Jüngling flucht, dich betet an ber Greis;

In jenen Tagen, wo sich neigt bas haupt, bie Miene Berbustert, wo ber Mensch, bumpf, ziel- und hoffnungslos, Fühlt, baß er Richts mehr ist, als eine Grabruine, Der seine Tugenben und Traume ruhn im Schooß:

Wo unfre Seele wühlt in ihren tiefften Schachten, Und auf des herzens Grund, dem taum ein Flammchen bleibt, — Wie man die Todten zählt auf blut'gem Feld der Schlachten, — Erloschne Schmerzen zählt und Träume, längst zerstäubt;

Wie Einer, in der Hand die Leuchte, fern den Hütten Der Menschen, was ihm sehlt, im Dunkeln suchen will, In sinstre Tiesen steigt binab mit leisen Schritten Die Seele, dis zum Grund, wo Alles dd und still;

Und dort in jener Nacht, wo keine Sterne funkeln, Um allerstillsten, tief geheimnisvollen Ort Fühlt unterm Schleier sie Etwas, das zuckt im Dunkeln. Erinnrung, heilige, du bist's, du schlummerst dort! Ottober, 183...

#### XXV.

# Die Mufik eine Cochter des fechzehnten Jahrhunderts.

1.

Abr, meine alten Freunde, einst so jung, Die ihr, wie ich, bes Lebens Laft getragen, Die um verlorne theure Befen ibr Un mande taube Grabespforte flopft, Die ibr gebudt einbergebt: benn bie Beisbeit Ift fower: - ibr meine Freunde, wer von euch. Bon uns bat nicht, wenn ibm ber Schmerg, ber Freund Dit trodnem Aug' und ernstem Angeficht, Der Bunben ichlagt und ben man boch verebrt. Die ftrenge Sand gelegt auf feine Stirne, -Ber bat nicht Rub' in einem Lieb gesucht? Ber bat in fein Gemuth die Melobie Richt aufgenommen, wie man eine Schwester Empfangt, bie Bunben, fie berührend, beilt, Und, obne bas Gedachtniß theurer Tobten Bu ftoren, nicht jugleich ein Lacheln wieder Befunden und die Thrane bei Gefang Und Flotenspiel und rauschenden Attorben? Ber unter uns, ber nicht, wenn über ibn Gin Rummer tam, vom Bauch ber Menge mit

Bewegt ins rauschende Theater schlich? Da oft im Larm ein Seuszer sich verliert, Wer hat nicht in den Hausen schon von Seelen Geworsen seine Seel' und mitgezittert Bei des Orchesters leichtbeslügelter Musit, wo oft ein kriegerischer Marsch Berhaucht in einem Liebeslied, und weinend Der Baß zur Rube bringt die laute Trommel?

}

2.

Bort! bort! Des Deifters rafcbewegter Bogen Reift machtig alle Biolinen fort. Auffpringend lacht in seiner bunteln Grotte Das raufdende Ordefter. Alles fpricht. Co bort man Abends, ohne fie ju febn, Benn über's Feld ein bumpfes Murmeln geht, Die Winger lachen unter reifen Trauben. Und, wie ein leichtes Ravital ben Bfeiler. So überspringt ben Alt die süße Alote. Die Stalen, bie verschämten, teuschen Schwestern, Sie leeren im Berboranen und fie fullen Die Eimer, fugen Sand in Sand, und fingen Abwechselnd ibre Lieber, mabrend um Die Gottlichen ein Bephyr flattern laßt Den Spigenschleier, ben bas Biccolo Auszact . . . D himmel! hort die Binte blafen! Bei biesem Laut wacht Alles auf und springt Empor, die machtge Baute, Birbel ichlagend Dit taufenbfachem Eco, macht, baß all Die Schaar ber miggeftalten Instrumente Laut gibt und fullt bie Luft mit pfeifenben

Attorben, die bervor aus ihrem Banch Bon Era bie vielgewundnen Schlangen ftogen. Ein mufter Larm, burd ben bie Soboe Mit Seufzertonen manbelt. Jab gerriffen Bon Oben bis nach Unten wird ber Borbana: Lebend'ger, als ein Bald, gebeimnigvoller Erideint die gange Symphonie vereint Bu Giner Somne! Wie ein Chaos bann, Das eine Belt jurudjufdlingen brobt, Berliert fich Alles leis in Rebelfalten. Und im Borbeigebn fluftert jede Beife: "Genug!" Die Tone glimmen und erloiden. Mit ihren dunteln Wogen überflutet Die Racht permifchend Lied und Delobie. Bie auf ein Schiff fich fturat bes Meeres Schaum, So, weit ausstreuend auf verworrne Maffen Die gitternben Lichtfunten, fallt bie Suge In Strablenbuideln nieber in bas Duntel.

O harmonie, die einer Flamme gleich In alle Winde fliegt, du Meer, auf dem Die raschen Wellen bas Crescendo schwellt! Wie pocht das Herz, wie lauscht bewegt die Seele! Wie lenkt der Bogen bort, von welchem nieder Die Tone tropsen, bald sich in die Racht, Und bald ins Licht sich tauchend, stolz und kuhn Den prachtig rauschenden Gewittersturm.

Bewalt'ger Baleftrina, alter Deifter, Dich gruß' ich, bober Genius, bu Bater Der harmonie! Denn wie ein großer Gluß, Mus bem bie Menschen trinten, ift all biefe Mufit au uns burch Deine Sand gerieselt. Glud und Beethoven, Baume, unter benen So fcon fich's traumt, fie find an Deiner Quelle Bemadien und ibr Saft ift ibr entsprungen. Mogart, Dein Sohn, auf Deinem Altar nahm Die neue Leier er, ben Sterblichen Bang unbefannt guvor, die fanfter bebt, Als Grafer unter'm Sauch bes Morgenroths - Ergittern, einft erichaffen im fechgebnten Jahrhundert unter Deiner Runftlerband. Bu Dir, o Deifter, fteigen unfre Seufger, Wenn eine Stimme fingt, und eine Seele Antwortet! - Diefer Meister, o wie ließ Mus feinem icopferifden haupt er fpringen Die Welt von Tonen, fuß jugleich und berb, Das Coo Gottes, beffen Offenbarung Und Stimme nur bas Universum ift? Bo bat ber junge Mann, ber Sobn ber blonden Italia, biefen großen, weiten Beift Bobl ber, gefüllt und reich jum Ueberschäumen? Bie ift aus ibm, burd einen Rauberbauch, Durch Arbeit ober Offenbarung, Diefer Titan geworben, biefer Gott, ber Alles Bewegt, und bem bas Auge, wenn es weint, Und wenn fich's trodnet, immer ju fich wendet,

Auf ben des Menschenherzens besi're Halite Sich stütt? — Wo kommt ihm diese Stimme ber, Die auf den Anie'n man bort? Woher ber Strom Des Geistes, den er über uns ergiest?

4.

D Rindheit, tief gebeimnisvolles Bunber! Ber lagt bie Blum' am Rand bes Abgrunds blabn Und an bem Strom ber Leibenicaft ben Dicter? Wer ift ber Gott, ber wunderbare Traume 3bm por bas Ange führt, ibm Sterne zeigt Im mitternacht'gen Grau'n. - bas Ibeal. Das, wie durch einen fewarzen Trauerflor Bezaubernd bringt bas Lächeln einer Schonen, Durchichimmert burd bie Belt ber Birflichleit? Ber nimmt bas Rind icon in ber Morgenfrube Sanft an ber hand und fagt ibm: -- "Menschentint. Roch ift's nicht Tag in Deiner Seele! Romm. Ch' Dir mit feiner Glut bes Lebens Mittag Das Berg vertrodnet, tomm, ich öffne Dir Gin Bauberthor ums andre, tomm, ich falle Mit Rlarbeit Dir Die nachtverballten Augen! Sor' an mit mir, mas Dir au andrer Reit Dann wird erflart, bas Summen und bas Stammeln Der Blumen und ber Sterne! Rebes Ding. Die Rof' am Sag, ber Stern am himmel ftammelt In feiner Unidulb fo, wie Du, mein Rind! Du wirft ein Dicter fein, Gott fcau'n wirft Da. D fürchte nicht ben fteilen Rlammenpfab Der Biffenschaft; - ber Weg ift raub und bart, Doch große Bergen ichlagen ftets ibn ein.

Und Religion und Boefie, fie fomuden Ru beiben Seiten ibn mit Blatbenbufden. Wenn Du am Weg, o fcones, liebes Rind, Das weiße Rosden pfludft und blaue Glodden, Legft fpielend große Meilen Du gurud Mit Deinen fleinen Schritten. Darum fürchte Langweile nie noch auch Ermüdung. — Romm! Bor' an bie Unterhaltung ber Ratur, Und fieb' ein Gleidnif jedem Ding entquellen. 3m allgemeinen Sein ertenne Du Das ewge Symbol, ben Baum, ben Menichen, Den Balb, bas Schidfal, und bie fcmargen Furchen Der Graber, wo ber Reim ber Sebnfucht machst, Und, die wie Ameige über'm Saupt uns bangen, Die Tröftungen, Die felbft bem Schmera nicht feblen, Und fie, die leuchtet wie bes ftrablenben Gerechten Saupt, Die Sonne, Diese Glorie, Die boch am himmel golben fich entfaltet!"

5.

Gott, welche hellen, welche rauhen Stimmen hat Palestrina wohl vom Menschen, wie Bon ber Natur vernommen! O man fühlt, Wie in bem Alter, wo wir Andern laden, Wo er schon sann, sein Geist, dem Flusse gleich, Der rasch von dannen eilt, mit sich genommen, Was Wolke oder Strand ihm zugeworfen. Wie ging er, Kind noch ganz, gedankenvoll, Im Frühlicht durch das Feld, den dichten Wald, Bum Rand des Abgrunds, der die Mütter schreckt!

Bon Lichtgestalten, o wie ging das Herz Ihm auf zur Zeit, wenn in das klare Wasser Des Teichs der Lenz das blumige User taucht, Wenn frisch zum Ast empor der Sphen rankt, Und Perken auf den goldnen Knospen stimmern.

In jener Dammerftunde, wenn ber Tag Bill fterben, und fich Alles ichlafen legt, Benn feinen Gram bas berg vergift, ber Bogel Sein Lieb, bas Bieb die Baide, - o wie oft hat unter feinem Mug' ein Bauernmagen Sich fnarrend, mit Geschrei und mit Gestampf Der Roffe, burch ben Balb ben Berg binan Gerollt im Sohlweg, swifden gelben Banden, Inbef er neben einem Erlenbach hinmanbelnd einer Abendglode laufcte, Die beifer flingend aus bem Sintergrund Des Thales feufit'. Er laufcte bem Geraufd Der Sutten oft, bem Grasbalm, welcher zwijchen Bwei Steinen schwantend pfeift, bem schrillen Seufzer Der fortgeschleppten Bflugichaar, bem Geplauber Des Bogelnefts im Schoof von Rloftertrummern, Die Schatten auf ber Donche Graber werfen : Dem Erntefeld, vom Morgenroth vergoldet, Bo fich. ein forglos Boltlein, überbeugend Um Rand bes Soblwegs, um porbei uns gebn Bu febn, bie Mehren burcheinanber ichmaten: Der Biene, Die Die Rose fingend fost -Wie traumt' er unter all bem bunten leben Oft bordend mit gespanntem Obr und finnend, Bas ihr Geflüfter mohl bedeuten mochte! Und jeden Abend, wenn nach langem Bang,

Borbei an Serenaben, bie fich unter'm Balton mit Lachen brangten, beim er tehrte Bufrieden, ernft und ftumm, ba fühlt' er reicher In seinem Bergen fich um einen Schat. Denn ihren Sonig batte nun bie Biene Und seinen Thau der Strauch. Und allgemach · Ram's fo, daß Alles lebt' in feinem Geifte. D beil'ges Wert, bas ber Boet vollbringt! -In feinem Saupt, bas eine Belt umfing, Erflang ber Bogel Lieb, bie Lufte mehten, Da ichlangelten fich Rlammen bin und Wellen . Es wiegte fich im Bind bie golone Ernte, Und Berg' und Dacher marfen ihre Schatten, Der buftre Abend tam und trieb gur Soble Das Bild und beim jur Lagerstatt ben Menschen; Der bobe Balb, vom himmelswind bewegt, Am Schluß bes Winters frob ber Auferftebung, Er schüttelte wie toll bie grunen Buiche.

So tam's, daß form und Geist, und Licht und Feuer Und Schatten, daß die ganze große Urne Der Welt in seine Seele sich ergoß!

6.

Richt Maler, nicht Bildhauer, Musiker War er. Dem alten Orpheus folgt' ein neuer; Und wie das Meer nur Wellen bringt, so bracht' Er seine Runst voll rathselhaften Zaubers, Die Leier, die laut singt und leise weint, Die einen Ton für Jeden hat, für Jeden Ein Wort, das er versteht, die Harse, die

Ans Unausipredliche bie buntle Abnung Des Traumes überfest, ber Morgens ichwindet! In ungebrochnem Licht erblidt' er Alles. Denn feinem Geifte mar bie weite Belt. Die wesenreiche, die vor feinen Augen In unbestimmter Dammrung ichwamm, entileidet Der Karben, boch ein Meer von Sarmonie. Drum bringt auch feine Somne, nieberfteigenb Bom himmel, burd bas Thor ber Frommigfeit Rum Geiste, wie bei Racht bes Monbes Strabl Durd's Rirdenfenfter ideint. Benn feine beil'gen Befange man vernimmt, bie ibealen Alforde, die so tief bas herz ergreisen. Und bie ein Lächeln bem Gerechten, Schauer Dem Souldigen erregen, glaubt ju athmen Dan Beibrauchduft, und bei bem Schein ber Rergen Ru icaun ber jungfraulichen Engel Ginen, Die Giotto traumte und die Dante fab. Berfett in biele Belt bes Rummers, beitre, Blaudugige Lichtmefen, in Gemanbern Beiß wie Opal, bie, mabrent ber Mjur Erblaft und wie ein goldner Buntt ein Stern Gralubt im Often, burd ein buftenbes Rleefeld, ein Ladeln um bie Lippen, foweben.

7.

O gludlich, wer gelebt in jenem iconen Rabrbundert, wo bes Menichengeistes Gipfel Bergolbend noch, am Borigont binab Die Sonne fant ber gothischen Romantit, -Und fterbend ihr Beheimniß in die Racht Mitnahm, und Munfter bem unglaub'gen Boben Richt mehr entspringen fab und ftolg fich beben. D große Reit, an Riefenbauten reich Bie Babel, ringe verschangt, versperrt mit Mauern, Mit Barten, Burgen, Thurmen, mit Gebauben Des bunteften Geschmads, wo Schicht' auf Schichte Sich thurmt ber Mauerftein, umweht vom Beift, Gewaltge Maffen, welche, Schritt für Schritt Entweichend, matt ber Tag noch überglangt! D feltsames Jahrhundert, mo die Runft Des Dadalus, bie alte, mit bem Tob 3m Dunteln rang, inbeß am anbern Enbe Des himmels, swischen zwei gewalt'gen Gichen, Taffo und Luther, feine Gilberftrablen Roch werfend, ftieg empor, - an jenem himmel, Bu bem binüberftaunend Durer fab, -Der Mond ber Runft, bie gottliche Mufit.

Dai, 1837.

#### XXVI.

Er schien zu schlottern — schaurig blies ber Nord; Es war ein Marmor unter durren Aesten, Ein Standbild, schwarz am Rüden, grün am Fuß, Ein alter Faun, im alten öden Part Allein, der mit der vorgeneigten Stirne Berührt des Baumes Zweig' und halben Leibs In seiner Marmorscheibe sich verlor. Da stand er sinnend, an den Grund gesesselt, Wie Alles, was sich nicht bewegt, vergessen.

Bom eif'gen Wind gepeitscht umftanden Baume Den Faun, wie er, am felben Blat, gealtert, Raftanienbaume, riefig, obne Blatter Und ohne Bogel; unter Buiden bicht Bum wildverworrnen Res verschlungen ftanb Schneebleich er ba auf schwärzlich brauner Erbe. Mit breitem Mantel, auf bem Rebel wogenb, Sant eine raube Binternacht bernieber. Schwarz, ohne Mond und Sterne. Beiterbin, Die Stamme freugend, ftanben anbre Baume, Und andre ftredten, ferner noch, verschwimmend, Dem grauen, windburdmublten Simmel taufenb Berichlungne, table Zweige wirr entgegen. Und lagerten, ber Gine bicht ben anbern Berichleiernb, um ben Borigont, verloren Im grauen Rebelbunft, wie eine Beerbe Bon Ungeheuern, braunen Riefen-Raeln.

Richts war ju febn, als biefer alte Faun, Der finftre himmel und ber burre Balb.

Blelleicht im fernen Dunst war eine lange Terrasse mit bemoosten Steinen noch Bu sehn und bei dem großen Teich die Rymphen, In dem verwildert öden Bark sich schämend, — Bor frechen Bliden einst, und jest, — vergessen Sich ganz zu sehn. — Der alte Faun — er lachte. — In ihrer düstern Dämmerung zurüd -Ließ ich den Teich und die verschämten Rymphen. Der alte Faun, er lachte. Dieser war's, Bu dem ich ging; bewegt: — denn schonungslos Berdammen all die göttlichen Bildhauer, Die vielbestaunten, ein für allemal Bur Scham die Rymphe und den Faun zum Lachen.

Stets dauert mich ber arme Marmor, — nicht So oft der Mensch, weil dieser harter ist.

Und ohne nur mit einem Wort das Ohr Ihm zu verlegen: — benn der Marmor hört Schon des Gedankens Stimme — fagt' ich ihm: "Du stammst noch aus dem blübenden Jahrhundert Der Liebe. Sprich, Splvan, was sahst Du hier In Deinen bessern Tagen? Warst auch Du hoffahig? Rahmst Du Theil an süßen Festen? Hur Dich, zu Deinem Zeitvertreib, sind nur Die Rymphen hier, für Dich die Griechen-Götter Und römischen Casaren, bunt gemischt In diesem Wald, und die antiten Basen, Zurüdgestrahlt vom klaren Teich, das ganze

Berichlungne Laborinth ber Gartentung. Bas baft Du bier in Deinen beffern Tagen Befebn. Splvan? Berratbe bas Gebeimniß Dir iener langft verrauschten iconen Reit. Der Reit verschwiegner Flammen, Abenteuer Und Stellbichein's, wo unter großen Ron'aen Die großen Dichter muchfen. Bie ergoblich Muß die Erinnrung fein! Roch lacht bu brob. Sprich, iconer Raun, ju mir, wie mit bem Baum Du plauberft, mit bem Bind, bem grunen Laub. Barfft mandmal Du, o alter, gried'icher Spotter, Bom einen Enbe ber Allee aum anbern Dem Bertules-Karnese von ber Seite Richt Blide ju. wenn mit bem iconen Lautrec An Dir vorüberging die Boarnerin Dit ben bolbfel'gen Augen. Dargaretbe. Die Ronigin? Saft Du, gefälliger Splvan, allein in Deiner grunen Grotte Bon feuchtem Laub, abwechselnd bem und jenem Die Seite bietend, die ihm jugefagt, Mle Coafer Deine Rathe bem Racan. Mls Satpr fie gegeben bem Regnier? Saft Du auf biefer Bant nicht, gegen Mittag. Bincens von Baula ichwiten febn, um Gondi Bu bilben? Alter Faun, baft Du verfolgt Mit biefen icheelen Bliden Budinabam Dit Unna, Lubwig, bie Fontange am Arm, Und baben fie mit rotherglubter Stirne Sich umgebreht, wenn fie im tiefften Bintel Des Barts Dich in ber Kerne lachen borten ? hat man Dich wegen Thorfus ober Epben Um Rath gefragt bei einem profen bunten

Ballet, in bem ber hof bes Gottes Phobus, Des Gottes Ban vielleicht, die Montespan Berauschte mit bem Ramen! Umarpllis? Ram Lafontaine, mit Thranen in ben Augen, hinmeg von Soflingen, die Ohren hatten Bon Stein, ju Dir, um leife ju ergablen Bon Baug und von ber Sehnsucht seiner Nomphen? Bas fprac Boileau zu Dir, mas fprach Segrais Ru Dir, gelehrter Faun, ber in Etlogen So zierlich mit Birgil einft ftritt und ber Auf grunem Rafen tangen ließ ben ichweren Spondaus gleich bem flinten Dactplus? Sabft Du im Gras bie Schonen fpielen, Die Chepreufe mit bem gartlich feuchten Blid, Thiange, ftoly wie eine Ronigin? Umfdmarmte Dich nicht mandmal ihre Schaar, Die rofige, fo toll, baß burch bie Bolfen Die Sonne bringend ihnen auf ben Raden Dein lufternes Brofil oft ploglich malte? hat unter feinem grunen Dach Dein Baum Den bleichen Magarin im Leichentuch, Im icarladrothen Rleid empfangen? Saft Die Ehre Du gehabt ju febn ben Traumer Moliore? Sat er vertraulich oft, Dir Berfe Ruwerfend, fuß melod'iche, Dich gedutt, Bie das Salbgötter unter fich mohl pflegen ? Bat diefer Denter, ber bie Geelen alle Radt fab, und barum Scheu vor Deiner Radtheit Richt baben tonnt', in feinem Beifte Dich Richt oft verglichen mit den Menschen? hat Er Dich, die conifde Gestalt, nicht minder

Boshaft, tronisch, murrisch, talt gefunden, Benn unterwegs stillstehend er verglich Dein Lachen, Marmorbild, und das des Menschents

So fprach ich unter bichtem Laub zu ibm. Er faate Richts, er brummte nicht einmal. Und lauschend zu bem eis'gen Marmor neigt 3d mid, bod von vergangnen Dingen fprach Rein Laut; ber fable Schein bes Tages, ber Entwich, umfvielte leis ben ftarren Sator, Der taub und ftumm bei meinen Borten blieb. Benn man fo bufter ibn, mit balbem Leib Mus feinem Ueberqua, von feuchtem Laub Befcmargt, beraus fich beben fab, fo ichien Ein Sandariff er, jum Torfo ausgemeißelt, Bon einem alten Schwert in roft'ger Scheibe. 3d iduttelte ben Ropf und ging von bannen. Da mar's, als fam' aus ben verborrten Ameigen, Den grauen Birten, Die fich beugten über Sein Saupt, betrübten Schwestern gleich, aus all Den beimlich ftillen Grotten rings im Bart Gin Laut, wie eine Beifterftimme tlang's In meiner buftern Geele wieber, bumpf Wie in ben Tiefen einer Umpbora:

— "Bas thust Du, unbesonnener Boet? Las unter bichten Baumen sie im Frieden, Die Faunen, die verlassnen! Weißt Du nicht, Poet, daß es ein Frevel ist, in stiller Einobe, wo die Schatten ruhig schlafen, Ein Frevel, selbst, wenn Dich dahin die Biebe Gezogen, an bem Moos zu rütteln, das

Die Trümmer ber Jahrhunderte bebeckt, Und mit dem eitlen Lärm unzarter Worte Bu stören das Gedächtniß stiller Todten?"

Und fliehend, von vergangnen Tagen traumend, Berlor ich mich im dunkeln Part und Garten, Indeß geheimnisvoll die Zweige rauschten, Und einsam, hinter mir, die hieroglyphe Aus einem alten Alphabet, der Faun Fortsuhr, der Nacht, die nahte, zuzulachen.

Ich ging und warf noch einen trüben Blid gurud auf all die füßen Angedenten, Muf Lenz und Morgenroth, und Schönheit, schwimmend, Berstreut nun in den Lüsten, unter'm Juß Des Wandrers, Blätter längst verwehter Sommer, Die Frau'n verschwundener Jahrhunderte, Und sern noch, durch die dunkeln Zweige sah Ich Marmorbilder, Schatten des Vergangnen.

#### XXVII.

Was Flügel hat, war immer meine Liebe. Als ich ein Kind war, ging ich in den Bald, Und nahm im Rest die lleinen Bögel aus. Erst macht' ich ihnen Käfige von Schilf Und zog sie auf im Bett von grünem Moos. Und später ließ ich öffen dann die Fenster; Sie slogen nicht von dannen, oder wenn Sie je zum Bald entslohn, so kehrten sie Auf meinen Ruf zurüd. Ich und ein Täubchen Bir haben lang uns sehr geliebt. — Seitdem Kenn' ich die Kunst, die Seelen kirr zu machen.

Marii, 1840.

#### XXVIII.

# Gefchrieben auf dem Grabe eines gindes am Aleeresufer.

Bu alter Ephen, Gras und Blumen, Buchs und Myrthen, Du Rirchlein, wo der Geist Gott schaut, den sonst er traumt, Ihr Fliegen, die ins Ohr ihr flüstert leis dem hirten, Der auf dem Rasen schläft, von Blumen rings umsaumt;

Du Bald, der rauschend füllt des Wandrers haupt mit Träumen, Ihr Wind' und Wolfen, wild empörtes Element, Ihr Früchte, die ihr fallt von dichtbelaubten Bäumen, Ihr Sterne, die ihr sallt vom dunkeln Firmament;

3hr Bogel, duntle Flut, aushauchend tiefe Klagen, Eibechse, die babin an alten Mauern schießt, 3hr Auen, deren Dust zum Meer die Winde tragen, Meer, wo die Berle wachst, Land, wo die Aehre sprießt;

Natur, Erzeugerin und Grab von allem Schönen, Ihr Rester, Blumen, die ihr all euch wiegt im Wind, Macht kein Seräusch, kein Laut soll dieses Grab umtonen! Die Mutter weinen laßt und schlasen laßt das Kind.

1840.

#### XXIX.

# Cæruleum mare.

Sig' ich, wo Schatten mich umgeben, Im Wald am Strand jur Sommerszeit, Dann dent' ich: bitter ist das Leben, Und träume von der Ewigfeit,

In meinem Schicksang, bem bunkeln, — Gott ist es, ben mein Geist erkennt, Wie man durch dunkle Zweige funkeln Sieht das gestirnte Firmament;

Das Firmament, das Weise fragen Um Rath und Thoren allzumal, Das Firmament, wo Wolken jagen, Und Sonnen glänzen ohne Zahl.

Die Welt ist Gottes, seinem Ruhme Dient sie, umweht von himmelsluft, Ein Lobgesang ist jede Blume, Und Weibrauch jeder füße Duft.

Nachts pocht ein Menschenherz. — Betretet Mit Ehrfurcht nur ben beil'gen Grund! — Der himmel liebt, die Erbe betet, Es bort ein Ohr, es spricht ein Rund. Doch nie willst du dich ganz uns geben, D Gott, sliegt auch das herz dir zu. Die Schaale saßt du oben schweben, Und unten Uftt die Lippe du.

Einft wird in voller Klarheit fteben Dein Bert dem gläubigen Gemuth, Bon einer Belt jur andern sehen Bir beine Einbeit aufgeblübt.

In beinen himmeln, — sel'ges Leben! — Sehn wir, die lieb uns find und traut; Wie einen Schwarm von Ablern schweben Man über die Gebirge schaut.

Im Tobe weiß fich zu entringen Der Geist bem Bann ber Sinnenwelt; Ein Nest ist jedes Grab, wa Schwingen, Dem Bogel gleich, die Seel' erhalt.

D Himmelsthau, ber uns beseuchtet! Die Welt ist klar uns, wie ein Quell; Und von bem Strabl, ber uns umleuchtet, Das fernste Ende sehn wir hell.

Dann endlich tommt auch ju Gefichte Uns, beiner armen Rreatur, Befonnt von beinem reinsten Lichte Die andre Seite ber Ratur,

Wir Dichter werden bann vergleichen, Wir Denter, die wir Welten schau'n, Mit beinen unermeffnen Reichen Die Werte, die im Traum wir baun. Inbessen, unser Loos beflagend, Irr geben wir auf biesem Ball, Ein großes Rathsel in uns tragend, Halbblind und schauend tief ins All.

Bom Zufall läßt'ben Weg' sich zeigen Der Mensch, und, was er finnt und schafft, Sucht, wie die Ziege nagt an Zweigen, Er Nahrung seiner Leidenschaft.

Im Dunkel irren wir und wallen Des Wegs, ben taufend Andre gehn, Und hören Trauerstimmen schallen, Und Worte, die wir nicht verstehn.

In solder Nacht, die auf dem Bolte Schwer ruht, in dieser argen Zeit: — "Elias!" rust es aus der Wolfe, Indeß: "Herr! Herr!" ein Andrer schreit.

Der Mensch ist eine arme Baise, Ihn schreckt nur, wer ihn troften soll. "Leer ist ber himmel!" sagt ber Beise, Der Briefter ruft: "Die Boll' ift voll."

Ach, daß uns gute Aerzte fehlen, Und Seher, beren Blid nicht schielt! Der gibt den Satan unsern Seelen, Wenn jener uns den Heiland stiehlt.

Die Menschheit, schublos, baar ber Guabe, Dem Wandrer gleich am barren hag, Berfolgt sie ihre rauhen Pfade, Ob längst gefunken auch ber Lag. Sie geht babin. Die Racht ist schausig, Getrummt vom Binde knarrt der Baum, Und sinster sieht sie an und traurig, Bas sie erblickt im balben Traum.

Sie wandelt über morsche Stege Und Trümmer ohne Rast und Ruh, Und sieht Gespenster stehn am Wege, Die streden ihr die Arme zu.

Bir Traumer raften unter Dadern, Die nahe ichon bem Ginfturz find, Und febn ein Geer von armen Schachern Im Dunteln taftend, irr und blind.

Für Alle suchen wir zu lösen, Die sie uns aufzugeben liebt, Die Räthsel dieser Welt, der bosen, Der dunkeln, die uns rings umgibt.

Und Jeder sucht, damit er finde, Und tiefer finkt das Haupt im Gehn, Indeß des Schickals raube Winde Durch unfre Loden schaurig wehn.

Bir hören, ach, gebruckt vom Fluche Der Anechtschaft, wie ein hauch fich regt In unfrem bunkeln Lebensbuche, Und rauschend um bie Blätter schlägt.

Was thun? — Der Grabeshauch, der feuchte, Umweht uns; betet weg ben Fluch, und seht, ob nirgends eine Leuchte Bestrahlt bas rathselvolle Buch.

— Woher foll Licht und, Bater, ftammen? — Gott spricht: — Aus Dir! Sei fromm und gut, Entzünde Deines Herzens Flammen, Und Licht dem Geiste gibt die Glut.

Brennt nur Dein Herz, so tannst Du lesen, Bas Gottes Evangelium spricht, Und Glück und Augend sind Ein **Wesen**, Berklärt in diesem heil'gen Licht.

Ber liebt, ber wird zum Gotteskinde, Bor bem ber Nebel sich verzieht. Glaubt, und vom Auge fällt die Binde, Liebt, und der Stern im Auge fieht.

Aus fernen himmelshohn ber Bahrheit Gestirn, es wirft oft matten Schein. Oft fällt ihr Licht in voller Klarheit Ins Buch ber Seele nicht hinein.

Benn nur die Glut der Sterne flimmert Dir nächtlich, lesen kannst Du nicht, Benn uns das Liebeskämpchen schimmert, Ist's heller als im Sonnenlicht.

Damit wir immer lefen tonnen Im Duntel, war' es noch so bicht, Bill uns die Liebe Gott vergönnen, Das Erdenlicht zum himmelslicht.

Drum liebt! Und gebt ber Flamme Rahrung; Dem Geist gibt Helle bas Gemuth. Und oft ist Gottes Offenbarung Ein Frauenherz, bas liebend glüht. So träum' ich bei den letten Gluten Des Tags, wenn Stern um Stern die Nacht Läßt sinken in des Meeres Fluten, An dessen Strand der Schiffer wacht.

Das große Bunder schaut mein Auge Erstaunt, die Liefen und die Höhn, Und ein durch alle Poren sauge Ich dieses Schauspiel göttlich schön.

Der himmel bort in lichtem Schimmer, hier die bewegte Wogenwelt, — Für Geistesaugen gibt es immer Ein Etwas hier, das fleigt und fällt.

Sei's tlarer Tropfen ober Funten, — Das ungeschriebne Gotteswort, Bald ift es mir ins herz gefunten, Bald glanzt's in meinem Geifte fort.

Im herzen thut, bem liebend frommen, Die leuchtende Ibee fich fund, Als Stern, vom himmel hoch gelommen, Als Berle, tief vom Meeresgrund.

Muguft, 1830.

### XXX.

Gott, ber gnabig ist den Engeln Und den Menschen, wird, wenn rein, Kind, Du bist und frei von Mängeln, Bufrieden sein.

Und die Welt, wo prachtig flimmernd herricht ber eitle, talte Schein, Bird, wenn icon Du bift und schimmernd, Bezaubert fein.

Doch, mein Herz, in Deiner Rabe, Suß berauscht vom Liebeswein, Bird, wenn ich Dich gludlich sebe, Im himmel sein.

3enuat, 1840.

#### XXXI.

# Oceano nox.

Saint-Valerie-sur-Somme

Die viele Schiffer, ach, und Rapitana schaarten, — Die lustig eingeschifft sich einst für lange Fahrten, — Busammen sich im Grund der See, die sie verschlang! Wie viele fanden hier, in mondscheinlosen Rächten, Im schwarzen Abgrund, wo die Algen sie umstechten, Im blinden Ocean schon ibren Untergang!

Wie mancher Schiffsherr fant, es riffen Sturm und Wetter Ihm grimmig aus dem Buch des Lebens alle Blätter, Und streuten sie umber, um mit dem Wind zu ziehn. Und jede Welle nahm sich gierig ihre Beute, Die Eine nahm das Wrack, die andre nahm die Leute, Und jagten mit dem Raub in wilder Lust dahin.

Berlorne haupter ihr, mit tobten blaffen Lippen Rollt ihr bahin und stoft an unfichtbare Klippen Die Stirn und treibt umher, soweit die Flut sich behnt, Wie manche Mutter, ach, die Einen Traum nur hatte, Harrt' an dem Strand, und starb, eh' Bruder, Sohn und Gatte Burüdgekehrt, die sie ersehnt.

Am Abend sprechen noch von euch, mit leisem Schaubern, Die Schiffer, die, gelehnt auf rostge Anter, plaudern, Und euern Namen nennt man scherzend, wohlgemuth, Und lacht, ergablt und fingt von manchem Abentener, Und tuft die Schonen, die einst euch gewesen theuer, Indes ihr schlafend tief im grunen Seegras ruht.

— Bo ist er, fragt man, nun? Un ferner Insel Borden?
Ist König er vielleicht im schönen Land geworden? —
Bald eures Namens wird kaum flüchtig mehr gedacht;
Im Weeresgrund der Leib, der Name längst verschollen.
Die Zeit, die Schatten dicht auf Schatten weiß zu rollen,
Legt auf den Ocean noch des Bergessens Nacht!

Den Starken nennt mantaum, und Niemand benit bes Schwachen! hat ber nicht feinen Pflug und jener feinen Rachen? Nur eure Wittwe, Nachts, wenn tobt bes Sturmes hauch, Spricht noch von euch, erschöpft mit hoffnungslofer Riene Aufstört die Asche fie im glimmenden Kamine,

Und ach, in ihrem Bergen auch.

Und rubt auch fie im Grab, wird euren Namen tennen Richt eine Seele mehr, tein Dentstein wird ihn nennen Auf stillem Friedbof, ber manch Scho sonst vernimmt, Rein Beibenbaum, ben tahl wir sehn im herbste trauern, Richt ber eintonige Gesang an alten Mauern Und Bruden, welchen an ein greiser Bettler stimmt.

Wo find die Schiffer nun versunken in den Meeren? D Flut, was weißst du doch für schauerliche Mähren, Ihr Wogen, die entsetzt die Mütter schau'n am Strand? Davon erzählt ihr euch, wallt auf das Meer im Grimme. Drum klingt so hoffnungslos, so schaurig eure Stimme, Wenn uns entgegen ihr euch Abends wälzt zum Land.

# XXXII.

# Juninachte.

Berfintt ein Sommertag, bann ihren Obem tauschen Die Blumen aus, von Dust ist weit bas Thal erfüllt, Geschloffnen Augs, bas Ohr halb offen noch bem Rauschen, Ruhn wir, durchsichtig scheint der Schlaf, der uns umbullt.

In lichter Dammrung schwimmt ber Simmel in die Runde, Und reiner glanzt ber Stern, die Schatten weichen sacht, Gin leises Morgenroth schwebt, harrend seiner Stunde, Am himmelsrand umber die ganze, schone Racht.

# XXXIII.

# Weisheit.

# Un Fraulein Louife B.

1.

So foll nichts Großes benn, nichts Reines, Beil'ges, D himmel, Richts, was wurdig mare beines Erhabnen Blides, Richts, mas bas gemeine Jahrhundert abeln tonnte, Richts entfpringen Dem Bergen eines Menfchensobne? - D Menfc! Du Geift, begraben unterm Sinnenwuft! Genießen also, blind im Dunkeln tappen Binunter gu ben Tobten, fich vertaufen An Alles, was da friecht, an Alles, was Berfliegt, ben ichmutigen Gewinnft, Die Thorbeit, Die Citelfeit; Richts wiffen, als ein Blatt Bapier - uneingebent ber Bflicht - mit Borten Bu fullen, und mit Thalern ein Comptoir; Riemals ben Blid jum Sternenhimmel wenden, Und lachen jedes Opfers, jeder ftill Berhüllten Tugend, - fieb, bas ift bein Leben! Und beine einzge hoffnung, Tag und Racht, Dein Biel, bein Cultus, beine Liebe, meh,

Aft bas Metall, gezogen burch ben Roth . Der Baffe, bas nur feinen Somus gurud Dir an ben Sanben lagt und gift'gen Roft. Davon begreifft Du Richts, bag Du bestimmt Bu benten bift, ein Magier ju fein. Ein Ronig und ein Aldomift, ber unter Dem bunteln Schmelzgefäß, das Deine Seele Du nennst, die Flamme nabrt, und burch ben Tiegel Läßt zieben die Natur und Welt und Beit. Um endlich braus hervorzugiehn bie Gottheit.

Bie? Sein Gefet bat jedes Clement. Und feinen angewiesnen Rreis bas Tbier. Dem Rormoran gebort bie Flut, bem Abler Der Schnee; ein jebes Ding bat seinen eignen Beruf, fein Biel und feine Region, Richt nur ein leerer Auswurf ist ber Schaum Des Meers, es weiß die Belle, was fie thut, Der Bind, wer ibn bewegt; geborfam leuchtet Der Stern bem blauen himmel, wie bie Lampe Im Tempel ewig wach ihr Licht ergießt. Rur Chre Gottes öffnet ibren Reld Die Lilie jeben Morgen, wie bie Saiten Der beil'gen Leier ichwingend fingt ber Bogel Den Ramen, ber im Often rofig ftrablt. Wie? Jedes Wesen liebt, die Schöpfung glaubt, Und jebes Ding bienieben lebt nach feinem Befet, und gottlich frei gehorcht es nur, Der Bogel feinem Trieb, ber Baum ber Burgel. Der weite Ocean, ber boch empor Bum Ufer fteigt, die Schwalbe, bie nach Suben, Und ber Magnet, ber fich nach Rorben wenbet, B. Sugo's fammtl. poetifche Berfe. III.

Das Samentornden, bas beflügelt fich Sein Blatden in ber Ferne fucht, bie Bolle, Die fich auf eisbebedten Infeln lagert, Und ploblic fic erbebt, bes Simmels Soben Beim Sauche bes April vom Bol burchjegelnd Bis jum Aequator; jener Gletider, ber Bom weißen Ramm ber Alpen nieberfteigt, Der Caft, ber burch bie Abern rinnt ber Zweige, All die geschaffnen Dinge, fie verfolgen Gin ernftes Biel, Die Strablen in ben Luften, Die Spharen boch am himmel, und die Huffe, Die amifden Relfen bin und Grafern ftromen, Sie wandeln unberrudt bie ftolge Babn. Der Menich allein irrt ab vom rechten Beg. Wie? Alles, was bas Univerfum faßt, Die Rreaturen all, bie Berge, Balber, Die grunen Mu'n, bas goldne Morgenroth Am Simmel, ber ein Bett fich grabt, ber Bad, Sie baben beute, wie an jenem Tag. Bo feiner Große Stempel aufgebrudt Bebovah's beilge Sand bem erften Renichen, Rod ibre gange fledenlose Unschuld. Der Menfd nur ift gefallen! - Gr, gefchaffen Im bebren Gotterreich, ju fein ber Befte, Er wird ber Solectefte. Er follte blubn Ein auserwählter Baum und ift ein Stumpf Rur, ein gemeiner, mit bestaubten Aeften, Entwurzelt mit ben Sabren, burd bas Lafter Entlaubt, mit Zweigen, Die nicht Früchte tragen, Benn Gott fie fammeln will, bie feine Stute Bemahren, und auf welche bie Gefellicaft Die schlimmften Leibenschaften pflegt ju propfen.

Welch tiefer, tiefer Fall! Und, o mein Gott, Er weiß von Richts, ungläubig, blind, verstodt, Indes ringsum die ganze Schöpfung bentt. O Schmach! Ein Anecht der Sinne vegetirt Der Rensch, indeß um ihn die Schöpfung lebt.

2.

So rief ich aus, und Du, Du hörtest 3n: Du, beren Seele strahlt aus jedem Wort, Das ihr entquillt, Du wandtest ernst und traurig Mit tröstlich holdem Lächeln Dich zu mir:

— Die Menschbeit rafft sich auf; sie strauchelt noch, Die Stirn in Racht gebabet wandelt sie Dem Morgenrosh entgegen. Jeder Mensch hat ein doppeltes Gesicht, Gin gutes und ein boses. Alles tadeln heißt Richts begreisen. Sind aus Gold geschaffen Die Menschenseelen, sind aus Blei die andern, — Streng ist der Geist des Weisen und nicht blind. Auf jeden Schäel wirft er seinen Blis. Jür das Jahrhundert, dem man angehört — In dem man, ach, so viel erduldet! — ist Man immer ungerecht und Alles scheint Berdammungswerth. Auch unfre Zeit, so viel Geschmäht, hat ihre edle, schöne Seite.

In Deinem Zimmer, bem berühmten, hehren Afpl, da war's, wo einfach Du und beiter Mir dies gesagt. Es strahlte Deine Stirn Im Widerschein des purpurnen Damasis, Und mir, in diesem Augenblid der Beibe,

Erichien, wie Du empor bie Augen hubft, Bum himmel umgewandelt Deine Dede.

Die Stimme der Bernunft, der Ton des Friedens, Die Billigkeit, die liebevolle Schonung, Die Engelsgüte, die Barmherzigkeit, Die gern dem Schuldigen vergibt, die Milde, Die mit der undewußten Hoheit Krone Die Stirne schmuckt der Tugend, — Deinem Wort, So schon und klar, verlieh das eine Größe, Die stille Größe der Natur und manchmal Klang Deine Stimme wie die heimlich süßen Gesänge, die man hört im fernen Wald.

3.

Barum vor's Auge tretet ihr mir immer, Ihr heitern Tage meiner Kinderzeit, Ber öffnet Deinen Relch uns immer wieder, Du lichte Blume der Grinnerung?

Wie war ich tindlich froh, wie war ich glücklich! Die Schule rief: da war die glatte Bank Bon Eichenholz, blank abgerutscht, der Tisch, Der Pult, das plumpe Tintensaß, die Lampe, Des Abendsterns bescheiden Schwester, — Alles Begrüßte freundlich mich und ernst. Mein Lehrer, — Schon oft erwähnt' ich seiner, — war ein Priester Bon ruhig sanstem Ton, mit einem Blick, Der wärmend drang ins Herz; so undesangen, Wie nur ein Weiser, schelmisch, wie ein Kind. Und oft umarmt' er mich und — denn das Lob Ermuntert! — sagte mir: "Reun Jahr' erst alt, Und explicit bereits den Tacitus!" —

Dann mit Eugen, - Gott ließ ben jungen Beift, Ach, untergebn! - arbeitet' ich im Stillen, -Und Dictertraume batt' ich fcon. Und wabrend 36 forieb, und fonttet' obne Furcht und Regel Die Barbarismen stromweis auf mein Thema. Und unerhörte Deutungen ber alten. Autoren gab, und mit gefrummtem Ruden Die Stirne tief jum "Grabus" nieberbog, Da glaubt' ich, - wach ift ftets die Rinberfeele -Birr burdeinander, meinem Ohr gang nab, Die griech'ichen und lateinischen Botabeln, Geschwäßig, bubenhaft, beschmust mit Dinte, Bu boren, wie fie luftig plauderten Und piepsten, Bogeln gleich in ihrem Reft, Berpor aus ben vergilbten, großen Blattern Des ichweren Borterbuchs . . . Berftoblne Tone, Roch füßer, als bes Bienenschwarms Gefumm, Der schwirrend fliebt, ein Sauch, gedampfter als Ein Seufger in ber Racht, - ber in die Blatter Im alten Bud mit blechbeichlagnem Dedel Oft fubr, bas leis fie burdeinander raufcten.

War abgethan das Pensum, sloben wir Leichtsüßig, wie Rehbödchen, durch die Garten, Die weitgebehnten, streisend treuz und quer, Und schwaften wirres, kunterbuntes Zeug. Ich selber hielt mit meinen größern Brüdern Richt gleichen Schritt und blieb gar oft zurkat. Und beitre Sterne stiegen auf am himmet, Die Rüden schwirrten durch die stisse Luft, Im Schatten schlug die süße Rachtigall, Und singend gab in der Musit der ganzen

Natur sie Unterricht. Indessen warf
Ich, ein verwegner, plauberhafter Anabe,
Bu tollen Sprüngen aufgelegt, umber
Nach allen Seiten stisch und frei die Augen,
Aus welchen helle Freudensunken stoben,
Und unterm Arme trug ich, mit drei Schnüren
Gebunden, den Hora; und seine Oden
Und die Gefänge des Birgil, den ganzen
Olymp, den Theseus und den Hertules,
Ceres, die strenge Juno und die Hyder,
Die seuerspeiende, lernäische,
Und den gewaltigen Löwen von Remea.

Doch, wenn ich beim ju meiner Mutter tam, Katt' ich - fo nedte mich bes Bufalls Tude, Der mit bem Rinbe fpielt, - oft fowere Roth Und großen Rorn: beim bundertjähr'gen Tagus Kand ich nicht mehr bas tleine, bubiche Gartchen, Das ich mit eigner Sand mir angelegt. Borüberiagend batt' ein großer Sund Es gang verwüftet; ober batte Jemanb In meinem Stubden meine Rafige Geöffnet, meine Bogel maren fort Rum Balb geflogen und von Zweig zu Zweig Bergnügt gehüpft, ju finden in ber gerne Die Breibeit, - ober einen Bogelfteller. Dilf, Simmel! Rothen Ropfe, entruftet rannt' 3d bann bergu, ben großen Sund perflucht' 3d laut, ben bummen Gartner und bas Scheufal, Den Bogelfanger und fein Bentergarn, Ich raste, tobtel - Reine Mutter fab' Did rubig an, und ichnell war ich befanftigt!

Richt um ein ausgeleertes Rafig mebr. Um Bogel, die ins falfche Res gefallen. Um eine Dogge nicht, die bellend fturat Aufe Blumenbeet, entflammt fich beut mein Rorn. D nein! Die fleinen Leiben argern wohl Gin Rind, bod unter großen Schmerzen wird Der Menich, wie in ber Rirde, fanft und fill. Rad beißen Somergen, wie nach fowulen Tagen. Rommt Rub' ins Berg, wie Schlummer in bas Auge. All unfre Leiben, fcwarze Biffern finb's, Und Beisbeit ift bie Summe, Die fie liefern. Durch jebe Brufung icheint bem Menichen Gott Bu fagen: - Lag burch's Unglud Deinen Beift hindurchgebn, und wie aus bem Sieb bas Rorn, So wird dataus bervor er beffer tommen. Belebt, gebulbet bab' ich, nun ermaa' 3d ernft und mid verweif' ich felbst gur Rube. Und wenn zuweilen noch ber bofe Rorn In meiner Geele mit gewalt'gem Finger Die Baae nieberbrudt, worauf mein Berg 3d wiege und bie Welt; wenn ich, Gin Auge Rur öffnend, foulbig fpreche nur, verbamme, Dann fübreft Du, o eble, beilge Frau. Dit ein Baar Worten meine Stimme, Die Bereigt, erbittert flingt, jurud jur Rube, Auf beren Grund ich meinen Geift geftellt. 36 füble, wie, von Deinem Strabl getroffen. Sich meine Sturme legen: ja, Du bift Dem finftern, ftrengen, tief gebeugten Dann, Bas einst bem beitern Kinde war die Mutter, Das große Berg, bas nun im Grabe folaft.

Run hör'! — In meinem Geist, der ewig wogt, Ertönen, eine nach der andern bald, Und bald zugleich, drei Stimmen, ha und welch Gewaltige drei Stimmen!

Eine fpricht:

- "Laß Deinem Grimm ben Lauf, o Dichter! Ja. Der bolle Beifall jauchst entgegen Allem, Bas biefe Reit versucht, beginnt und ichafft. Mit Recht bist Du entruftet. Das Jahrhundert Ift ein gemeines Belt, in bas ber Denich, Sobald ber Abend fommt, bas Fleisch, bie Bolluft, Das Lafter nadt und frech, einlabt ju fich .. Die Babrbeit, die einft Rom in Glang getaucht, Bohnt immer nur im himmel, und im Menschen Aft teine Liebe mebr. Beidloffen find Die Augen fur ben Strabl, ber ihnen leuchtet. D ftobe nicht bie Muse fonob gurud, Die Baffen traat, und einst als ernfte Freundin Die Belben einft besuchte, Jeremias Und Umos! Schlecht, undantbar find bie Menfchen, Boll Reid und Gifersucht, verftedte Lugner; Biel find ber Frevler, eitel find fie alle. Re nach bem Stamm, von beffen Saft fie tranten. Sie Rain's Rinber fie und Eva's - alle!

Es wankt Dein Kreuz, o Herr, die Shefurcht schwindet, Die Andacht flieht, Jehovah, o Jehovahl In Deinem Tempel spricht man laut Dir Hohn. Sonst war das Buch Geseh, der Priester war Das Borbild. Buch und Priester find nun tobt. Der Glaube, diese heilge Gint, entzündet An Deinem Flammenherd, Du Donnergott, An bem Dein Sohn erkennt die Auserwählten, Und der die Lippen der Upostel einst Geweiht, ist jest nur eine todte Roble, Mit der muthwillig lachend Deine Mauern Die Kleinen Kinder triselnd überschmieren!" —

Die andre Stimme fpricht: "Berzeihe! Liebe! Dem Meniden, ber vergibt, wird Gott vergeben. Dem Lowen achte bie Ameife gleich. Rlein ift, o Dicter, in ber Schöpfung Richts, Much bas Atom bat am Urwefen Theil. Bom Leben Gottes ift in jedem Ding Ein Benig und fein einziges Ding ift wenig. Bur Liebe bilbe Dich, jum Ditgefühl. Und zwingt Dich bas Geschid, in nachster Rabe Den Menfchen prafent gu betrachten, ber Oft blind, leichtsinnig ist, frivol und eitel, Dann mag bie Bruberthrane Dir befenchten Das Richteraug' und milbern feine Scharfe. Und Alles mag bienieben, Luft und Blume, Und Wiefengran, die frobe Rinbergruppe, Die an ber Schwelle Deines Saufes fpielt, Der Bettler, ber bei einet Garbe fist, Der Bogel, ber bie Mud' im Gras betrachtet. Die alten Bucher, Die ber Bind burchblattert, Boraus der eble, freie Geift ber Alten-Lebendig fliegt bervot, ein feiner Sauch, Der eingeathmet Deinen Geift burchbuftet, Der Anblid ber gebeugten Frau'n, Die, wie 3m Meer bie Algen, unter Thranen leben; Mag bas Gemalbe biefer Belt, ber Menich,

Der es betrachtet, mag das große Ganze, Das ungerührt nur stumpse Sinne läst, Dich mehr und mehr, Dein Leben und Empfinden Zuwenden dem geheimnisvollen Auge, Das auf uns Alle schaut! Der treue Zeuge! Der unsichtbare Wächter! Ansang, Ende Und Mittelpunkt! Die Klarheit und die Karme! Das Wesen, das Geheimnis jedes Wesens, Das balbverschleiert jede Seele schaut!

Glimmt wo ein Feuerbrand, entsünde bran Rie eine Höll! Erschwere teine Last!
Nachdenkend dring' ins Wesen ein der Seele, Enthülle Gott, den Geist, der nie vergeht, Das Grad, das leinen Todten wiedergibt, Und sorge, daß uns die gewaltge Hand, Die oft das Haupt uns beugt, nicht allzuhart Die Stirn-berühre, jene Hand, die: "Rie!" In unvertilgdar großen Zägen schreibt Auf Gräber und auf die Altäre: "Ewig!"

Die dritte Stimme fprach: — "Bas liegt barun: Ob haft? ob Liebe? — Ob man aus, ob ein Man geht? verflucht einander oder fingt!
Tod, Gut' und Bbsed, Laster, falsche Götter, — Bas tummert das den lichtumstoffnen himmel? Crzeugt des Bachsthums blinder Lebenstvieb Drum minder reichen Ueberstuß an Blättern, An Bäumen, Flechten, und an Gras und Algen, An Saaten, Au'n, Gebirgen, Bächen, Felsen? Ist minder klar die Belle drum? Der Bald An Alängen ärmer? Wehn die Lüster minder

Balfamifd in ber Radt, ums Morgenroth. Am lichten Borisont und über's Meer, Das tudifde, und um die leichten Bolten, Die freug und quer mit allen Winden fegeln? Die Sonne, die im Feld ber Blume ladelt, Dem Ronig im Balaft, im finftern Bagno Dem Ruberinecht, verliert fie von bem Glang, Der fie umleuchtet, auch nur einen Strabl, Benn eine Tugend bier vergeffen wird? Rein. Ban bebarf ber Anbacht nicht noch Liebe. D Beisbeit! Reiner Geift! Erbabne Rlarbeit! Bens! Irmenful! Jebovah! Jupiter! Bifbnu! Du Gott, ben Sofrates gefucht Und Jefus bat gefunden! Ging'ger Gott! Du mabrer Gott! Du einziges Gebeimnift! Du Gine Geele! Du, ber fallen laßt, Bas fterblich ift, und unermeffne himmel Erschaffen bat für alle Ewigkeit! Du, ber Du in ben Aether, ber ertlingt In beil'ger Barmonie, - bas bobe Belt, In beffen Borbang fpielt Dein em'ger Saud, -Millionen Bogel warfft , Millionen Sterne! Bas find por Dir, Erhabner, boch bie Meniden, Die Blinden, Die einander in Die Racht hinunterftogen, Schatten, beren taum Dein Auge je gedacht, por Deinem boben Antlit Gefpenfter, welche gebn und tommen!"

6.

In meinem fillen, friedlichen Gemach, Bo unter'm grunen Borbang, wie das Auge Des Freundes, manches alte Buch mir schimmert Halb aufgeschlagen, und im Schatten meinem Birgil zulächelt meine heilge Bibel, Bernehm' ich die drei Stimmen. Mag erschreden Mein armes hirn, ich halte Stand, ich lasse Sie ohne Schreden, ohne Angst vollenden In mir ihr Werk. Denn durch dergleichen bunte Metamorphosen irrgemacht bereiten Sich aus gar wenig Stoffen ihre Weisheit Die Menschen. Alle sind so unvernünstig, Daß jeder nur von seinem Fenster aus, Bon seiner Seite nur die Wahrheit sieht. Und Keinen reizt der hohe Fels, ihn zu Umgehn und seine Spise zu besteigen.

Indem ich von drei Seiten so die Dinge Dienieden mir betrachte, drei Rathgeber Anhöre, denen sonst der Mensch nicht lauscht, Erwäckst im Herzen mir, in welchem Gott Lebendig ist, das sich dem Haß verschließt, Ein friedliches Wohlwollen, allumfassend, Das, wie im Morgenroth, mir jeden Bers Bergoldet und mit Welchelt übergießt, Den ich halbsertig in der Seele trage, Um ihn im Freien zu vollenden, wo Die Wiesen mich umdusten, Wollenschatten Borüberziehn und klare Quellen rauschen.

Epril , 1880.

Enbe ber Strablen und Schatten.

## guhalt.

|                             |       | •      |      |      |      |  | • | • | Seite |
|-----------------------------|-------|--------|------|------|------|--|---|---|-------|
|                             | ٠.    | erbfti | lät  | ter. |      |  |   |   |       |
| Bornebe                     | ٠.    | •      |      |      |      |  |   |   | 3     |
| L. 3mei Jahre jablte bas :  |       |        |      |      |      |  |   |   | 11    |
| II. Gebanten eines Spagie   |       |        |      |      |      |  |   |   | 15    |
| III. Der Ronige Geburt .    |       |        |      |      |      |  |   |   | 19    |
| IV. Bas man auf ben Bei     |       |        |      |      |      |  |   |   | 21    |
| V. Em Rhonegleticher        |       |        |      |      |      |  |   |   | 25    |
| VI. Die eiferfüchtigen Bug  | rel . |        |      |      |      |  |   |   | 28    |
| VII. Seib ibr's? D tomm     |       |        |      |      |      |  |   |   | 29    |
| VIII. Raft fie. Die Rinber  | finb  | bier   | alle | gut  |      |  |   |   | 31    |
| IX. Barum verbirgit Du 9    |       |        |      |      |      |  |   |   | 35    |
| X. Be, fragt' ich, we ift ! |       |        |      |      |      |  |   |   | 38    |
| XI. Sobalb bas Rinb erid    |       |        |      |      |      |  |   |   | 41    |
| XII. D Maib, Du bift un     | •     |        |      |      |      |  |   |   | 44    |
| XIII. Sieb, biefer 3meig    |       |        |      |      |      |  |   |   | 45    |
| XIV. Der Bfab ber Eraun     |       |        |      |      |      |  |   |   | 46    |
| XV. Connenuntergange        |       |        |      |      |      |  |   |   | 52    |
| XVI. 60 fommt ein Tag       |       |        |      |      |      |  |   |   | 50    |
| XVII. Ch' meine Lieber      |       |        |      |      |      |  |   |   | 61    |
| XVIII. Gin legtes Bort      |       |        |      |      |      |  |   |   | 68    |
| _                           |       |        |      |      |      |  |   |   |       |
| <b>T</b> i                  | eder  | der    | Dái  | nmer | ung. |  |   |   |       |
| Berrebe                     |       |        |      |      |      |  |   |   | 67    |
| Borfpiel                    |       |        |      |      |      |  |   |   | 70    |
| I. Rach bem Juli 1830       |       |        |      |      |      |  |   |   | 74    |
| II. Dochgeiten und gefte    |       | •      |      |      |      |  |   | • | 85    |
| III. Rapoleon II            |       |        |      |      | . :  |  |   | • | 90    |
| IV. Muf bem Ball im II6t    |       |        |      |      |      |  |   |   | 90    |
| V. Benn untembeinen Si      | ügeln | ٠.     |      |      |      |  |   |   | 102   |
| VI. En Rangeis              |       |        |      |      |      |  |   |   | 103   |
| VII Miein am Sus bes 3      |       |        |      |      |      |  |   |   | 107   |

## 

|                                                                                                                                                            |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | -     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|---|-----|---|----|---|-------|
| VIII. An ben Mann, ber                                                                                                                                     | ein( | : Fr | at 1 | eeri  | et þ  |     |   |     |   | ٠. |   | 100   |
| IX. An ben herjog von D                                                                                                                                    |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | . 112 |
| X. Richt zwanzig Jahre m                                                                                                                                   | at   | et e | ilt  |       |       |     |   |     |   |    |   | 115   |
| XI. Berböhnet niemale ein                                                                                                                                  | se ( | jtel | 4    |       |       |     |   |     |   |    |   | 121   |
| XII. An Braulein 3                                                                                                                                         |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 121   |
| XIII. Bum luft'gen Some                                                                                                                                    |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 128   |
| an ***                                                                                                                                                     |      |      | •    |       |       |     |   | • . |   |    |   | 129   |
| XIV. Em Meetelfrand                                                                                                                                        |      |      |      | •     |       |     |   |     |   |    |   | 130   |
| XV. Beil Leib und Unruh'                                                                                                                                   | ' el | le ( | Stur | then  |       |     |   |     |   |    |   | 134   |
| XV. Beil Leib und Unruh'<br>XVI. Da uns ber Blathen:                                                                                                       | MQ1  | ıb i | ni i | Breis | : Lod | t   |   |     |   | •  |   | 136   |
| XVII. Die Andern ichlende                                                                                                                                  | TR   | in 1 | bef  | Lebe  | m 3   | tte |   |     |   |    |   | 137   |
| XVIII. An Fraulein Quife                                                                                                                                   |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   |       |
| Der Zweifel                                                                                                                                                |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 139   |
| XIX. Date lilia                                                                                                                                            |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 142   |
|                                                                                                                                                            |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   |       |
|                                                                                                                                                            |      |      |      | Him   |       |     |   |     |   |    |   |       |
| Sibmung                                                                                                                                                    |      |      |      |       |       | •   |   | •   | • | -  |   | 147   |
| Sottebe                                                                                                                                                    |      | •    |      | •     | •     | •   |   |     | • |    |   | 149   |
| Stomung Sorrebe I. Die innern Stimmen II. Sunt lacrymae rerum                                                                                              | •    | •    |      |       |       |     | • |     |   |    | • | 153   |
| II. Sunt lacrymae rerum                                                                                                                                    |      |      |      | •     |       |     | • | ٠.  | • | •  |   | 155   |
| III. Der Triumphogen IV. Kommt, last und lufti V. Kommt, last und lufti V. Komm, las und plaube VI. Bei offnem genfter VII. An Albrecht Dater VIII. An Ol. |      |      |      |       |       |     | • |     |   | •  | • | 160   |
| IV. Kommt, last uns lufti                                                                                                                                  | s f  | ein  |      |       |       | •   |   |     |   |    | • | 165   |
| V. Komm, las uns plaube                                                                                                                                    | en   |      |      |       | •     |     |   |     |   | •  | • | 166   |
| VI. Bei offnem genfter .                                                                                                                                   |      |      |      |       |       | •   | • |     |   | •  |   | 169   |
| VII. An Albrecht Darer .                                                                                                                                   |      |      |      | •     | •     | •   |   |     |   | •  |   | 176   |
| VIII. WA DI                                                                                                                                                |      |      | •    |       |       |     |   |     |   | •  |   | 178   |
| IX. Stein junger greunb, e                                                                                                                                 | 8 1  | # e  | in f | eiget | Ari   | rg  |   |     |   | •  |   | 175   |
| I. An einen Reichen                                                                                                                                        |      |      |      |       |       | •   |   | •   | • |    |   | 176   |
| XI. Ei, fleb bie Rinber bie                                                                                                                                |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 184   |
| XII. Sier im altfrantiden                                                                                                                                  | •    | arte | n    |       |       |     |   |     |   |    |   | 186   |
| XIII. An bie entflogenen B                                                                                                                                 |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 187   |
| XIV. Botan ich bente .                                                                                                                                     |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 194   |
| IV. Tentanda via est .                                                                                                                                     |      | •    |      |       |       |     | • | •   | • |    |   | 196   |
| XVI. Die Liebe, Mabden,                                                                                                                                    |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    | • | 198   |
| XVII. Rachbem ich im Dar                                                                                                                                   | rte  | gele | fen  | •     |       |     |   |     |   | •  | • | 199   |
| XVIII. Pensar, Dudar.                                                                                                                                      |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   |       |
| In Fraulein Quife B                                                                                                                                        |      |      |      |       |       |     |   |     | ı |    | • | 201   |
| XIX. Salt ein, s Dufe .                                                                                                                                    |      |      |      |       |       |     |   |     |   |    |   | 209   |

|                                 | _      | _     |              |      |      |      |      |      |     | Beite        |
|---------------------------------|--------|-------|--------------|------|------|------|------|------|-----|--------------|
| Strah                           | len    | und   | <b>. 5</b> 4 | atte | n.   |      |      |      |     |              |
| Bettebe                         |        |       |              | •.   |      |      |      |      |     | 215          |
| I. Dichterberuf                 |        |       |              | ٠.   |      |      |      |      |     | 223          |
| II. Der flebente Auguft Achtgeb | nhu    | nbert | neun         | unbz | wen; | ije  |      |      |     | 243          |
| IIL An ben Ronig Louis Phili    | pp qqi |       |              | •    |      | ٠.   |      |      |     | <b>2</b> 5 l |
| IV. Blid in ein Dadftboen       |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 252          |
| Der Dichter an fich felbft      |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 258          |
| V. Ran glaubte noch jur Beit    |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 259          |
| VI. Die Belt und bas Jahrhi     | unbe   | rt .  |              |      |      |      |      |      |     | 260          |
| VII. An ben herzog von          |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 264          |
| VIII. Un Graulein Sanny von     | ₽.     |       |              |      |      |      |      |      |     | 267          |
| IX. Bie in bem Teich            | ٠.     |       |              |      |      |      |      |      |     | 269          |
| X. Flat voluntas                |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 270          |
| XI. Licht Miles, Miles Quft unt | Ar     | enbe  |              |      |      |      |      |      |     | 274          |
| XII. Auf eine plamifche genfte  | tide   | ibe a |              |      |      |      |      |      |     | 276          |
| XIII. Bas fic begeben im Riofte |        |       |              |      |      |      |      |      | 113 | 277          |
| XIV. En ben Bilbhaner Davib     |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 286          |
| XV. An einen Dichter            |        |       |              |      |      |      |      | •    |     | 296          |
| XVI. Spricht Do mir von Ri      |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 298          |
| XVII. Taufenb Bege, Gin Bie     |        |       |              |      | Ċ    | ·    |      | ·    |     | 300·         |
| XVIII. Un eine junge grau       |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 305          |
| XIX. An Lubwig B                |        |       |              |      |      |      |      | ٠.   |     | 306          |
| XX. Diet auf Erben              |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 309          |
|                                 |        |       |              |      |      | ·    | ·    | ·    | _   | 312          |
|                                 |        |       |              |      |      | Ċ    |      |      | -   | 814          |
| XXIII. Der Schatten             |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 315          |
|                                 |        |       | ·            |      |      |      |      |      |     | 317          |
| XXV. Die Mufit eine Tochter i   |        | echae | bnten        | Sa   | brbu | nber | 16   | •    | :   | 324          |
| XXVI. Er foien ju folottern     |        |       | ,            | · •  | •••  |      | •    | Ċ    |     | 334          |
| XXVII. Bas Bingel bat, mar      |        |       |              |      |      | _    |      | •    | ·   | 340-         |
| XXVIII. Gefdrieben auf bem      |        |       |              |      |      | 900  | etel | ufez |     | 341          |
|                                 |        |       |              |      |      |      |      | -,   |     | 342          |
| XXX. Gott , ber gnabig ift ben  |        |       |              | •    |      | ÷    | •    | •    | Š   | 348          |
| XXXI. Oceano nox                |        | -     |              | :    | :    | :    | Ċ    |      | •   | 349          |
| XXXII. Juninachte               |        | :     | •            | •    | :    | :    | •    | :    | :   | 351          |
| XXXIII. Belabeit.               | •      | . •   | ٠            | •    | •    | •    | •    | •    | •   | -0-          |
| An Rraulein Quife 8             |        |       |              |      |      |      |      |      |     | 359          |
| 0                               | •      | -     | -            | -    | -    | -    | -    | -    | -   |              |

ı

.



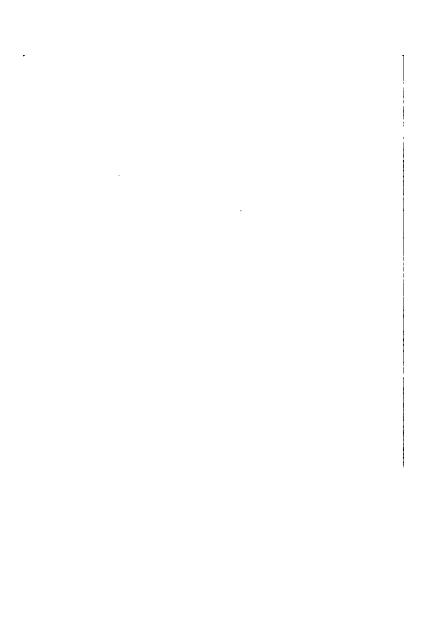





## CIKCULATION DETANIMENT 202 Main Library

| ALL BOOKS MAY BE R                     |   | HOME USE | LOAN PERIOD 1 |  |
|----------------------------------------|---|----------|---------------|--|
| ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS | 5 |          | 2             |  |
|                                        | 6 |          | ပ             |  |

|  |  |  |   | RENEWALS CALDI        |
|--|--|--|---|-----------------------|
|  |  |  |   | DUE AS STAMPED REI OW |
|  |  |  |   | MPED RE               |
|  |  |  | 1 | 2                     |

